

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





The second secon

THE STREET



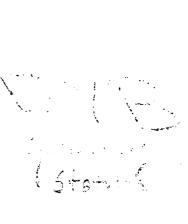

できる。このでは、このである。自己の「我の世界の代表を表現のには自己の教育して、日本の教育のことをなって、日本のでは、これできる。

Trans. 2 Trans.

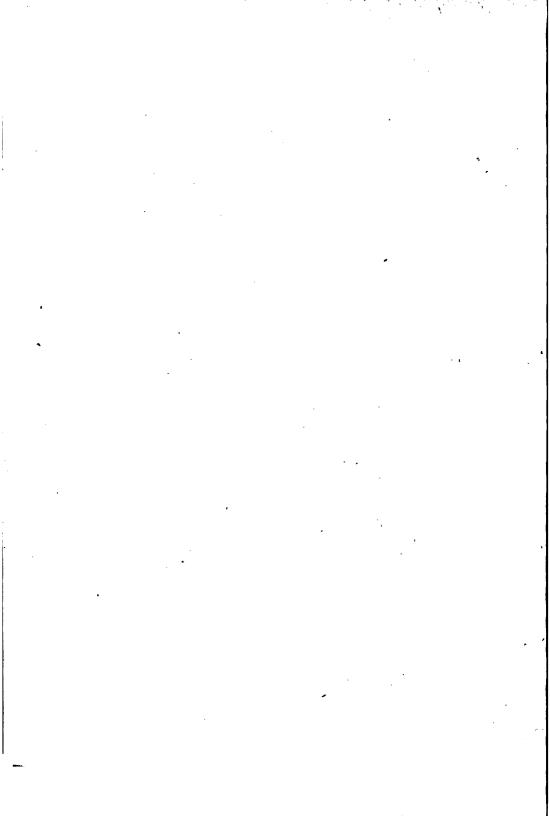

Germany. Statule

Die

# deutsche Kolonial-Gesetzebung.

## **Sammlung**

ber auf die deutschen Schutzgebiete bezüglichen Gesetze, Verordnungen, Erlasse und internationalen Vereinbarungen, mit Anmerkungen, Sachregister und einem chronologischen Verzeichniß, Theil I bis IV umfassend.

Vierter Theil.

1898 bis 1899.

Anf Grund amtlicher Quellen und gum bienftlichen Gebranch

herausgegeben

von

Dr. Alfred Jimmermann,

Legationsrath.

AM.

Berlin 1900.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn



Der erste Cheil, umfassend die Zeit bis 1892, herausgegeben von Riebow, weil. Gerichtsassessor, erschien im Jahre 1893 (Preis geheftet 14 Wark, eingebunden 16 Wark).

Der zweite Theil, umfassend die Jahre 1893 bis 1897, herausgegeben von Dr. Alfred Zimmermann, erschien im Jahre 1898 (Preis geheftet 8 Mark, einsgebunden 9 Mark 50 Kf.).

Der dritte Cheil, umfassend die Jahre 1897 bis 1898, herausgegeben von Dr. Alfred Zimmermann, erschien im Jahre 1899 (Preis geheftet 3 Mark 80 Pf., eingebunden 5 Mark 30 Pf.).

Alle Rechte aus dem Gesetze vom 11. Juni 1870 sowie das Uebersetzungsrecht sind vorbehalten.

## Porwort.

Der vierte Theil der deutschen Kolonial-Gesetzgebung enthält neben den Berordnungen 2c. für die unter der Berwaltung der Kolonial-Abtheilung des Auswärtigen Amts stehenden Schutzgebiete auch das gesetzgeberische Material für Kiautschou. Zur Erleichterung der Benutzung der deutschen Kolonial-Gesetzgebung ist dem vorliegenden Theil ein chronologisches Berzeichniß aller in den vorliegenden vier Theilen enthaltenen Gesetze, Verordnungen 2c. beigegeben worden.

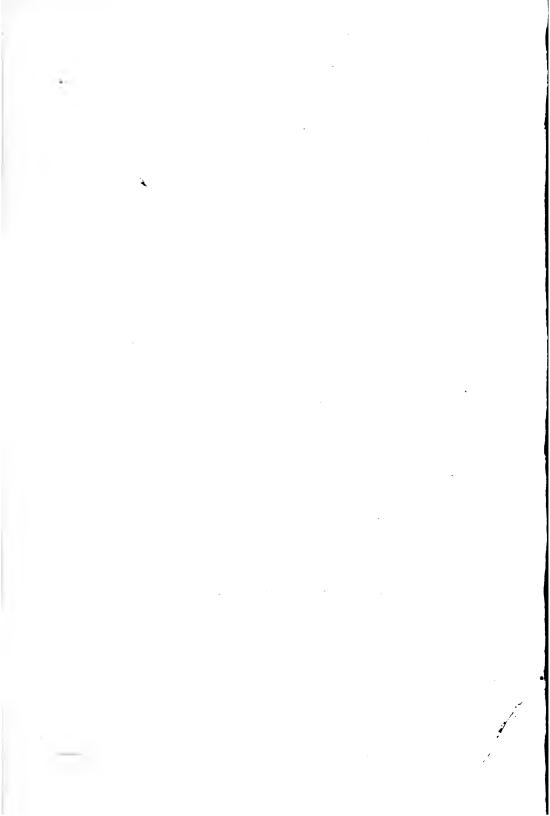

## Sachliches Inhalts-Verzeichniß.

## I. Allgemeine Bestimmungen.

| Nr.         | A. Die Bentralverwaltung der deutschen Schutzgebiete.                                                                                                                                                                                                                                                                             | ©eite     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 136.        | Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. die Jahresberichte der Schutzgebiete. Bom 4. Mai 1891                                                                                                                                                                                                                                    | 156       |
| 137.        | Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. die Jahresberichte der Schutgebiete. Bom                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 138.        | 10. März 1892                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 157       |
| 139.        | 29. Januar 1895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 157       |
| 140.        | 9. März 1899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 158       |
| 26.         | 17. Februar 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 158       |
|             | nuar 1899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37        |
| 75.         | Berordnung, betr. die Bereinigung von Wohnplätzen in den Schutzgebieten zu kommunalen Berbänden. Bom 3. Juli 1899. (Rol.:Bl. 1899, S. 506. R. G. Bl. S. 366)                                                                                                                                                                      | 78        |
| <b>5</b> 7. | Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. den Häuserbau in den Tropen. Bom 8. Mai 1899                                                                                                                                                                                                                                             | 63        |
| <b>5</b> 8. | Erlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. die Behandlung der ethnographischen und natur-<br>wiffenschaftlichen Sendungen aus den Schutzgebieten. Bom 12. Mai 1899. (Kol.:<br>Bl. 1899, S. 335)                                                                                                                                         | 64        |
| 109.        | Runderlaß der Rolonial-Abtheilung, betr. dienftliche Sendungen aus den Schutgebieten.                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 71.         | Bom 29. September 1899                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 119       |
| 104.        | 1899, S. 465)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70        |
|             | mitteln zur Krankenpflege. Bom 31. August 1899                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100       |
|             | B. Rechtsverhältnisse der Beamten in den deutschen Schutzgebieten.                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 116.<br>72. | Runderlaß des Reichskanzlers, betr. die Uebernahme eines Nebenamts, den Gewerbebetrieb und den Eintritt in den Borstand, Berwaltungsrath oder Aussichtsrath einer auf Erwerb gerichteten Gesellschaft in den Schutzebieten. Bom 19. Oktober 1898 Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. die Urlaubsbeihülsen. Bom 24. Juni 1899 | 123<br>75 |
| <b>5</b> 6. | Uebertritt von Unteroffizieren in den Eivildienft der Kolonialverwaltung. Vom 2. Mai 1899. (KolBl. 1899. S. 336)                                                                                                                                                                                                                  | 62        |
| 111.<br>5.  | Runderlaß des Reichskanzlers, betr. Erbauung eigener Wohnhäufer. Bom 4. Oktober 1899.<br>Runderlaß des Reichskanzlers an fammtliche Dienststellen, betr. Grunderwerb in den                                                                                                                                                       | 120       |
| U.          | Schutzgebieten. Bom 24. November 1898                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3         |
| •           | C. Die Rechtsverhältnisse der Militärpersonen in den Schutzgebieten.                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 62.         | Allerhöchster Erlaß, betr. Aenderung ber beutschen Wehrordnung. Bom 22. Mai 1899.<br>(KolBl. 1899, S. 391)                                                                                                                                                                                                                        | 65        |
| •           | Allerhöchste Ordre, betr. die Bekleidung der Offiziere, Sanitätsoffiziere, oberen Militärbeamten, Decoffiziere und Unteroffiziere aller Schutztruppen. Bom 22. November                                                                                                                                                           | - 15      |
|             | 1899. (KolBl. 1900, S. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 142       |
|             | 1899. (Rot1900, S. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 149       |

| 92 r.                                                | D. Rechtspflege in den Schutzgebieten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 74.                                                  | Geset, beir. Abanderung und Erganzung des Gesets über die Rechtsverhältnifse der beutschen Schutzgebiete. Bom 2. Juli 1899. (R. Bl. 1899, S. 365. KolBl. 1899, S. 505)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77                        |
| <b>59</b> .                                          | Rumberlaß ber Kolonial-Abtheitung, betr. Berkehr ber Gerichte in ben Schutgebieten mit ben Preußischen Gerichten. Bom 13. Mai 1899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 <b>4</b>                |
| 1.                                                   | Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. Auslegung der Kr. 24a und 25 des Tarifes jum Gesetz über die Gebühren und Kosten bei den Konsulaten des Reiches. Bom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 04                        |
| 10                                                   | 13. August 1897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                         |
| 13.                                                  | 91. 1899. ©, 307)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12                        |
| 14.                                                  | Ertheilung von Ermächtigungen zur Beurkundung des Personenstandes. (KolBl. 1899,<br>S. 553)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                        |
| 65.                                                  | Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. die Ausübung von ftandesamtlichen Befug-<br>niffen in den Schutzgebieten. Vom 27. Mai 1899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67                        |
| 134.                                                 | Runderlaß des Reichskauzlers, betr. die Cheschließung und die Beurkundung des Per-<br>sonenstandes von Bundesangehörigen im Auslande. Bom 22. Dezember 1899 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150                       |
| 135.                                                 | Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. Beurkundung des Personenstandes in den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| 69.                                                  | Runderlaß ber Rolonial-Abtheilung, betr. Sinterlaffenschaften. Bom 11. Juni 1899 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 155<br>70                 |
| 95.                                                  | Runderlaß ber Kolonial-Abtheilung, betr. Auswanderung der Gingeborenen aus den Schutgebieten. Bom 16. August 1899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92                        |
|                                                      | E. Internationale Vereinbarungen, welche die Schutzgebiete betreffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| l <b>1</b> 8.                                        | Berträge zwischen ber beutschen Regierung und der African Transcontinental Telegraph<br>Company vom 15. März und 28. Oktober 1899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 124                       |
| <b>123</b> .                                         | Deutsch-englisches Abkommen, betr. Samoa und Togo. Bom 14. November 1899.<br>(KolBl. 1899, S. 803)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 129                       |
| 131.                                                 | Deutsche 1839, (Sol<br>Bl. 1900, S. 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 147                       |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|                                                      | II. Bestimmungen für die einzelnen Schungebiete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|                                                      | A. Deutsch-Ostafrika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| 52                                                   | A. Deutsch-Ostafrika.<br>I. Grenzen des Schutgebiets, die Schutherrschaft und ihre Organe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| 53.                                                  | A. Deutsch-Ostafrika.  I. Grenzen des Schutgebiets, die Schutherrschaft und ihre Organe.  Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Bezirkseintheilung. Bom 15. April 1899. (KolBl. 1899, S. 651)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61                        |
| 53.<br>64.                                           | A. Deutsch-Ostafrika.  I. Grenzen des Schutgebiets, die Schutherrschaft und ihre Organe. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Bezirkseintheilung. Bom 15. April 1899. (KolBl. 1899, S. 651)  Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Verlegung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 61<br>66                  |
|                                                      | A. Deutsch-Ostafrika.  I. Grenzen des Schutzgebiets, die Schutzherrschaft und ihre Organe.  Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Bezirkseintheilung. Bom 15. April 1899. (KolVI. 1899, S. 651)  Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Verlegung des Bezirksamts von Witindani. Bom 26. Mai 1899. (KolVI. 1899, S. 652)  Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Reubildung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 66                        |
| 64.                                                  | A. Deutsch-Ostatrika.  I. Grenzen des Schutzgebiets, die Schutzherrschaft und ihre Organe.  Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Bezirkseintheilung. Vom 15. April 1899. (RolVl. 1899. S. 651)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66<br>87                  |
| 64.<br>86.                                           | A. Deutsch-Ostatrika.  I. Grenzen des Schutzgebiets, die Schutzherrschaft und ihre Organe.  Kunderlaß des Kaiserlichen Gouwerneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Bezirkseintheilung. Bom 15. April 1899. (KolBl. 1899. S. 651)  Berordnung des Kaiserlichen Gouwerneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Verlegung des Bezirksamts von Mikindani. Bom 26. Mai 1899. (KolBl. 1899, S. 652).  Berordnung des Kaiserlichen Gouwerneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Keubildung des Verwaltungsbezirks Mahenge. Bom 7. August 1899. (KolBl. S. 652).  Kunderlaß des Kaiserlichen Gouwerneurs von Deutsch-Oftafrika an alle Dienststellen, betr. Verlegung des Bezirksnebenants Usimbe nach Moborro. Bom 25. August 1899. Berordnung des Kaiserlichen Gouwerneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Grenzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66<br>87<br>94            |
| 64.<br>86.<br>99.                                    | A. Deutsch-Ostatrika.  I. Grenzen des Schutzediets, die Schutzerschaft und ihre Organe.  Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Bezirkseintheilung. Bom 15. April 1899. (KolBl. 1899, S. 651)  Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Verlegung des Bezirksamts von Mitindani. Bom 26. Mai 1899. (KolBl. 1899, S. 652)  Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Reubildung des Berwaltungsbezirks Mahenge. Bom 7. August 1899. (KolBl. S. 652)  Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika an alle Dienststellen, betr. Berlegung des Bezirksnebenants Usimbe nach Mohorro. Bom 25. August 1899  Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. die Grenzen des Bezirks Russyl-Wohorro. Bom 25. August 1899  Brunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. die Grenzen des Bezirks Russyl-Wohorro. Bom 25. August 1899  Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Bildung eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66<br>87<br>94<br>95      |
| 64.<br>86.<br>99.                                    | A. Deutsch-Ostatrika.  I. Grenzen des Schutgebiets, die Schutherrschaft und ihre Organe. Kunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Bezirkseintheilung. Vom 15. April 1899. (KolVl. 1899. S. 651)  Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Verlegung des Bezirksamts von Witindani. Vom 26. Mai 1899. (KolVl. 1899. S. 652)  Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Neubildung des Berwaltungsbezirks Nahenge. Vom Deutsch-Ostafrika, betr. Neubildung des Bervaltungsbezirks Nahenge. Vom Deutsch-Ostafrika an alle Dienststellen, betr. Verlegung des Bezirksnebenamts Usimbe nach Modorro. Vom 25. August 1899  Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. die Grenzen des Bezirks Aussylvenson. Vom 25. August 1899  Kunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. die Grenzen des Bezirks Aussylvenson. Vom 25. August 1899  Kunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Vildung eines neuen Verwaltungsbezirks. Vom 24. November 1898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 66<br>87<br>94            |
| 64.<br>86.<br>99.<br>100.<br>6.                      | A. Deutsch-Ostatrika.  I. Grenzen des Schutgebiets, die Schutherrschaft und ihre Organe. Runderlaß des Kaiserlichen Gouwerneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Bezirkseintheilung. Vom 15. April 1899. (RolVl. 1899. S. 651)  Berordnung des Kaiserlichen Gouwerneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Verlegung des Bezirksamts von Mikindani. Vom 26. Mai 1899. (RolVl. 1899, S. 652)  Berordnung des Kaiserlichen Gouwerneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Reubildung des Berwaltungsbezirks Mahenge. Vom 7. August 1899. (RolVl. S. 652)  Runderlaß des Kaiserlichen Gouwerneurs von Deutsch-Ostafrika an alle Dienststellen, betr. Verlegung des Bezirksnebenants Usimbe nach Mohorro. Vom 25. August 1899 Berordnung des Kaiserlichen Gouwerneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. die Grenzen des Bezirks Austri-Andorro. Vom 25. August 1899  Runderlaß des Kaiserlichen Gouwerneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Vie Grenzen des Bezirks Austri-Andorro. Vom 25. August 1899  Runderlaß des Kaiserlichen Gouwerneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Vieldung eines neuen Verwaltungsbezirks. Vom 24. Rovember 1898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66<br>87<br>94<br>95      |
| 64.<br>86.<br>99.                                    | A. Deutsch-Ostatrika.  I. Grenzen des Schutgebiets, die Schutherrschaft und ihre Organe. Kunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Bezirkseintheilung. Vom 15. April 1899. (RolVl. 1899, S. 651)  Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Verlegung des Bezirksamts von Mikindani. Vom 26. Kai 1899. (RolVl. 1899, S. 652)  Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Reubildung des Berwaltungsbezirks Mahenge. Vom 7. August 1899. (RolVl. S. 652)  Kunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika an alle Dienststellen, betr. Verlegung des Bezirksnebenants Usimbe nach Mohorro. Vom 25. August 1899  Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. die Grenzen des Bezirks Aussuf-Nohorro. Vom 25. August 1899  Kunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Vie Grenzen des Bezirks Aussuf-Kohorro. Vom 25. August 1899  Kunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Viedung eines neuen Verwaltungsbezirks. Vom 24. Rovember 1898  II. Rechtspflege.  Bekanntmachung des Auswärtigen Amts, Kolonial-Abtheilung, betr. die beutsch-oftafrikanische Gummi-Handels- und Plantagen-Gesellschaft. Vom 28. März 1899.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66<br>87<br>94<br>95<br>3 |
| 64.<br>86.<br>99.<br>100.<br>6.                      | A. Deutsch-Ostatrika.  I. Grenzen des Schutzebiets, die Schutzherschaft und ihre Organe. Kunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Bezirkseintheilung. Bom 15. April 1899. (KolBl. 1899. S. 651)  Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Berlegung des Bezirksamts von Mitindant. Bom 26. Kai 1899. (KolBl. 1899. S. 652)  Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Reubildung des Berwaltungsdezirks Mahenge. Bom 7. August 1899. (KolBl. S. 652)  Kunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika an alle Dienststellen, betr. Berlegung des Bezirksnebenamts Usimbe nach Mohorro. Bom 25. August 1899 Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. die Grenzen des Bezirks Aussuschaften. Bom 25. August 1899  Kunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. die Grenzen des Bezirks Aussuschen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Bildung eines neuen Berwaltungsdezirks. Bom 24. November 1898  II. Rechtspflege.  Bekanntmachung des Auswärtigen Amts, Kolonial-Abiteilung, betr. die deutscheschen afrikanische Gummi-Handungs und Plantagen-Gesellschaft. Bom 28. März 1899. (KolBl. 1899. S. 363/64)  Bekanntmachung, betr. Wolfwe-Pflanzungs-Gesellschaft. Bom 23. März 1899.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66<br>87<br>94<br>95      |
| 64.<br>86.<br>99.<br>100.<br>6.                      | A. Deutsch-Ostatrika.  I. Grenzen des Schutzebiets, die Schutzherschaft und ihre Organe. Kunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Bezirkseintheilung. Vom 15. April 1899. (KolVl. 1899. S. 651)  Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Verlegung des Bezirksamts von Wikindani. Vom 26. Mai 1899. (KolVl. 1899. S. 652)  Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Neubildung des Berwaltungsbezirks Kahenge. Von Deutsch-Oftafrika, betr. Neubildung des Bervaltungsbezirks Kahenge. Von Deutsch-Oftafrika an alle Diensfikellen, betr. Verlegung des Bezirksnebenamts Usimbe nach Mohorro. Vom 25. August 1899  Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Grenzen des Bezirks Aussyl-Kohorro. Vom 25. August 1899  Kunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Grenzen des Bezirks Ausgierlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Vildung eines neuen Berwaltungsdezirks. Kom 24. Kovember 1898  II. Kechtspflege.  Bekanntmachung des Auswärtigen Amts, Kolonial-Abtheilung, betr. die deutschofts afrikanische Gummie-Kandels: und Plantagen-Gesellschaft. Vom 28. März 1899. (KolVl. 1899, S. 363/64)  Bekanntmachung, betr. Woliwe-Planzungs-Gesellschaft. Vom 28. März 1899.  Kunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika an sämmtliche Dienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66<br>87<br>94<br>95<br>3 |
| 64.<br>86.<br>99.<br>100.<br>6.<br>37.               | A. Deutsch-Ostatrika.  I. Grenzen des Schutzebiets, die Schutzherschaft und ihre Organe. Kunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Bezirkseintheilung. Bom 15. April 1899. (KolBl. 1899. S. 651)  Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Berlegung des Bezirksamts von Mitindant. Bom 26. Kai 1899. (KolBl. 1899. S. 652)  Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Reubildung des Berwaltungsdezirks Mahenge. Bom 7. August 1899. (KolBl. S. 652)  Kunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika an alle Dienststellen, betr. Berlegung des Bezirksnebenamts Usimbe nach Mohorro. Bom 25. August 1899 Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. die Grenzen des Bezirks Aussuschaften. Bom 25. August 1899  Kunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. die Grenzen des Bezirks Aussuschen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Bildung eines neuen Berwaltungsdezirks. Bom 24. November 1898  II. Rechtspflege.  Bekanntmachung des Auswärtigen Amts, Kolonial-Abiteilung, betr. die deutscheschen afrikanische Gummi-Handungs und Plantagen-Gesellschaft. Bom 28. März 1899. (KolBl. 1899. S. 363/64)  Bekanntmachung, betr. Wolfwe-Pflanzungs-Gesellschaft. Bom 23. März 1899.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66<br>87<br>94<br>95<br>3 |
| 64.<br>86.<br>99.<br>100.<br>6.<br>37.<br>40.<br>38. | A. Deutsch-Ostatrika.  I. Grenzen des Schutgebiets, die Schutherrschaft und ihre Organe. Kunderlaß des Kaiserlichen Gouwerneurs von Deutscheckschaft und ihre Organe. Kunderlaß des Kaiserlichen Gouwerneurs von Deutscheckschaft und ihre Bezirkseintheilung. Von 15. April 1899. (RolVl. 1899, S. 651)  Berordnung des Kaiserlichen Gouwerneurs von Deutscheckschaft, detr. Verlegung des Bezirksamts von Mikindani. Vom 26. Mai 1899. (RolVl. 1899, S. 652)  Berordnung des Kaiserlichen Gouwerneurs von Deutscheckschaft, detr. Neubildung des Berwaltungsdezirks Mahenge. Bom 7. August 1899. (RolVl. S. 652)  Kunderlaß des Kaiserlichen Gouwerneurs von Deutscheckschaft an alle Dienststellen, detr. Verlegung des Bezirksnebenamts Usimbe nach Mohorro. Vom 25. August 1899  Berordnung des Kaiserlichen Gouwerneurs von Deutscheckschaft, detr. die Grenzen des Bezirks Ausschlichen Gouwerneurs von Deutscheckschaft, detr. Vie Grenzen des Bezirks Ausschlichen Gouwerneurs von Deutscheckschaft, detr. Vie Grenzen des Bezirks Auswärtigen Gouwerneurs von Deutscheckschaft, detr. Vie Genzen 1899  Hunderlaß des Kaiserlichen Gouwerneurs von Deutscheckschaft. Vom 28. März 1899. (KolVl. 1899, S. 363/64)  Bekanntmachung des Auswärtigen Amts, Kolonial-Abtheilung, detr. die deutscheckschaft des Kaiserlichen Gouwerneurs von Deutscheckschaft. Vom 28. März 1899. (KolVl. 1899, S. 363/64)  Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouwerneurs von Deutscheckschaft an sämmtliche Dienstestellen der Kolonie, detr. die Schonung des Kildstandes. Vom 28. März 1899. Kundderlaß des Kaiserlichen Gouwerneurs von Deutscheckschaft an sämmtliche Dienstestellen der Kolonie, detr. die Schonung des Kildstandes. Vom 28. März 1899. | 66<br>87<br>94<br>95<br>3 |

| Nr.           |                                                                                                                                                                                    | Geite     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>25</b> .   | Allerhöchste Ordre, betr. ben militärischen Rang der Civilbeamten in Deutsch-Oftafrika.<br>Vom 20. Januar 1899. (KolBl. 1899, S. 83)                                               | 37        |
| 82.           | Rundschreiben des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Entwurf einer Wohnungsverordnung. Vom 23. Juli 1899                                                        | 81        |
| 67.           | Runderlaß des Raiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. gleichmäßige Be-                                                                                               | 01        |
|               | handlung der von den Kommunen angestellten Europäer in Krankheitsfällen und bei Dienstreisen. Bom 8. Juni 1899                                                                     | 68        |
| 115.          | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Gestellung von Trägern an Beamte und Militärpersonen. Bom 12. Oktober 1899                                 | 122       |
| <b>126</b> .  | Runderlaß des Raiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika an sämmtliche Diensteftellen, betr. Durchschnittsträgerlöhne. Bom 20. November 1899                                   | 142       |
| <b>12</b> 0.  | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika an die Bezirksämter,<br>Bezirksnebenämter und Stationen, betr. Kontrolle der Melderegister. Vom 30. Di-<br>tober 1899 | 125       |
| 9.            | Runderlaß des Raiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Ertheilung von                                                                                                 | 9         |
| 77.           | Runderlaß des Raiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Sprache von                                                                                                | _         |
| 8.            | Eingaben. Bom 8. Juli 1899. (KolBl. 1899, S. 621)                                                                                                                                  | 79        |
| <b>13</b> 3.  | Bom 16. Dezember 1898                                                                                                                                                              | 5         |
| 76.           | ber Karawanenstraßen. Bom 14. Dezember 1899                                                                                                                                        | 149       |
|               | lung in Westusambara. Bom 3. Juli 1899                                                                                                                                             | 78        |
| <b>49</b> .   | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. den Ausschank und den Berkauf geistiger Getränke vom 17. Februar 1894. Bom 10. April                           |           |
| <b>34</b> .   | 1899                                                                                                                                                                               | 58        |
| <b>48</b> .   | 1. März 1899. (RolBl. 1899, S. 229)                                                                                                                                                | 44        |
|               | von Schlacht-, Zug- ober Zuchtvieh, hinsichtlich seines Gesundheitszuftandes. Bom<br>10. April 1899. (Kol.:Bl. 1899, S. 393)                                                       | 57        |
| 47.           | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Einführung einer obligatorischen Fleischbeschau für den Stadtbezirk Dar-es-Salsm. Bom                         | 0.        |
| 90            | 10. April 1899. (Rol.:Vl. 1899, S. 392)                                                                                                                                            | <b>56</b> |
| 89.           | Bur Berhütung der Ginschleppung von Menschen: und Thierseuchen in das Deutsch-                                                                                                     | 00        |
| 105.          | Oftafrikanische Schutzgebiet. Vom 10. August 1899                                                                                                                                  | 88        |
|               | es-Salam. Bom 1. September 1899                                                                                                                                                    | 115       |
| _             | IV. Sandel, Gewerbe und Berkehr.                                                                                                                                                   |           |
| 4.            | Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. das Berg-<br>wesen in Deutsch-Oftafrika. Bom 24. November 1898. (RGBl. 1898. Rr. 48,                      |           |
| 20.           | S. 1045)                                                                                                                                                                           | 2         |
| 24.           | Bom 6. Januar 1899                                                                                                                                                                 | 26        |
|               | 1899. (Rol.≠Bl. 1899, S. 117)                                                                                                                                                      | 36        |
| 68.           | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Bergpolizei.  Bom 9. Juni 1899                                                                            | 69        |
| 113.          | Berordnung des Raiserlichen Gouverneurs von Deutsche-Oftafrika, betr. die Ausstellung von Schürfscheine und die Führung von Schürfscheine und Schürffelberverzeiche                | 101       |
| <b>7</b> 8.   | niffen. Bom 12. Oktober 1899                                                                                                                                                       | 121       |
| <b>32</b> .   | Hunderlaß bes Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch: 1899, S. 622)                                                                                                                  | 79        |
| 33.           | Bienenwachs. Bom 24. Februar 1899                                                                                                                                                  | 42        |
| . <b>-</b> 0. | mit Bienemachs. Vom 24. Februar 1899                                                                                                                                               | 43        |
|               | Ujambara vom 20. Oktober 1895. Vom 28. April 1899                                                                                                                                  | 62        |

| Nr.          | V. Schiffsverkehr.                                                                                                                                                | Ceite      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.           | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika an sämmtliche Zoll-<br>ämter, betr. Behandlung der Schiffspapiere. Bom 18. November 1898             | 2          |
| <b>2</b> 8.  | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die ärztlichen Gebühren bei Schiffsuntersuchungen. Vom 10. Februar 1899                       | <b>3</b> 8 |
| <b>3</b> 9.  | Berordnung des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrita, betr. die Gebühren                                                                                 |            |
| 107.         | beim Einnehmen von Sandballaft. Bom 1. April 1899                                                                                                                 | 48<br>118  |
|              | ***                                                                                                                                                               |            |
|              | VI. Zoll- und Steuerwesen.                                                                                                                                        |            |
| 16.          | Zollordnung für das deutsch-afrikanische Schutzebiet. Bom 1. Januar 1899. (KolBl. 1899, S. 45)                                                                    | 13         |
| 17.          | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. das Inkrast-<br>treten der neuen Zollordnung. Vom 1. Januar 1899. (KolVI. 1899, S. 229)      | 24         |
| 21.          | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika an sämmtliche Zoll-<br>ämter, betr. die Versorgung der europäischen Plantagen des Schukgebiets mit   |            |
| 43.          | medizinischen und physitalischen Instrumenten. Bom 16. Januar 1899 Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. die Erhebung              | 27         |
| 4.1          | einer Holzschlaggebühr. Bom 1. April 1899.                                                                                                                        | 54         |
| 44.          | Dienstanweisung zur Holzschlaggebühr Berordnung in Deutsch-Oftafrika. Bom 1. April 1899                                                                           | <b>54</b>  |
| 45.          | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Erhebung einer Holzschlaggebühr. Bom 7. April 1899                                        | 56         |
| 112.         | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Erhebung einer Holzschlaggebühr. Bom 5. Oktober 1899                                          | 121        |
| 98.          | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika an jämmtliche Innensstationen, betr. die Huttensteuer. Bom 21. August 1899                           | 94         |
| 84.          | Berordnung des Kaiferlichen Gouverneurs, betr. die Ethebung einer Hundesteuer im Bezirk der Stadt Dar-es-Salam. Bom 24. Juli 1899                                 | 84         |
| 30.          | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Erhebung                                                                                  | 04         |
|              | einer Gewerbesteuer nebst den dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen. Bom<br>22. Februar 1899. (KolBl. 1899, S. 430)                                             | <b>3</b> 9 |
|              | VII. Rechtsverhältniffe ber Gingeborenen.                                                                                                                         |            |
| 7.           | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von DeutschesOftafrika, betr. die jährliche Berichterstattung in Sklavenangelegenheiten. Bom 3. Dezember 1898              | 4          |
| 29.          | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Psandverträge.<br>Bom 13. Februar 1899                                                        | 38         |
| 110.         | Runderlaß des Raiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Kreditgewährung.                                                                              | 120        |
| 114.         | Bom 3. Oktober 1899<br>Rundverfügung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Einfüh-                                                        |            |
| 3 <b>5</b> . | rung eines Handelsregisters für die farbige Bevölkerung. Bom 12. Oktober 1899 Runderlaß bes Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Strafthaten aus | 122        |
| 90.          | der Zeit vor der beutschen Herrschaft. Bom 1. Marz 1899                                                                                                           | 44         |
| 51.          | vorschrift. Bom 10. August 1899                                                                                                                                   | 89         |
| 01.          | Nachlässe Farbiger, an die Bezirksämter, Nebenamter und Stationen im Innern.<br>Bom 13. April 1899                                                                | 59         |
| <b>52</b> .  | Rumberlaß bes Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Nachläffe Farbiger. Vom 14. April 1899                                                        | 60         |
|              |                                                                                                                                                                   |            |
|              | B. Deutsch-Südwestafrika.  I. Allgemeine Bermaltung.                                                                                                              |            |
| 122.         | 2. Attgemeine Bernattung.<br>Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. die Ein-                                                    |            |
| 144.         | führung des deutschen Maß- und Gewichtsspftems für das südweftafrikanische                                                                                        |            |
| 10.          | Berordnung des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Südweftafrita, betr. das Halten                                                                               |            |
|              | von Hunden in Groß- und Klein-Windhoek (einschließlich Avis und Lehmkuhle'<br>Bom 24. Dezember 1898. (KolBl. 1899, S. 507)                                        |            |

| Nr.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ceite |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 50.         | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. die Maßregeln gegen die Rinderpest. Bom 12. April 1899. (KolBl. 1899, S. 398)                                                                                                                                                                            | 59    |
| 91.         | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. Bekampfung der Rinderpest. Bom 10. August 1899.                                                                                                                                                                                                          | 89    |
|             | II. Shuttruppe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 128.        | Berfügung des Kriegsministers, betr. den Schristverkehr des Bezirkskommandos mit dem Schutzuppen-Rommando in Groß-Windhoek. Bom 22. Rovember 1899. (KolBl. 1900, S. 3)                                                                                                                                                            | 144   |
|             | III. Rechtsverhältnisse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 101.        | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. Abanderung ber Landespolizei-Berordnung vom 2. August 1894. Bom 25. August 1899                                                                                                                                                                          | 95    |
| 19.         | Ausführungsbestimmungen zu der Allerhöchsten Berordnung vom 5. Oktober 1898, betr. die Rechtsverhältnisse an unbeweglichen Sachen in Deutsch-Südwestafrika.<br>Bom 1. Januar 1899. (KolBl. 1899, S. 267)                                                                                                                          | 25    |
| 70.         | Aufgebot des Kaiserlichen Gowerneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. (Brundeigenthum. Bom 20. Juni 1899. (KolBl. 1899, S. 623)                                                                                                                                                                                                   | 70    |
| 130.        | Berordnung bes Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. Rechtsvershältnisse an unbeweglichen Sachen. Bom 1. Dezember 1899. (KolBl. 1900, S. 134)                                                                                                                                                                 |       |
| 22.         | Bekanntmachung des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. die<br>Ueberwachung der Durchführung der Bestimmungen des Reichsgesetzes gegen den<br>verbrecherischen und gemeingesährlichen Gebrauch von Sprengstoffen vom 9. Juni                                                                                 | 145   |
| 15.         | 1884. Bom 16. Januar 1899. (RolBl. 1899, S. 194)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27    |
| 201         | Sübweftafrifa. (KolBl. 1899, S. 429)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13    |
|             | IV. Rechtsverhältniffe ber Gingeborenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 18.<br>12.  | Berordnung des Raiserlichen Gouverneurs, betr. die Gerichtsbarkeit über die Eingeborenen des Schutzgebietes von Deutsch-Südwestafrika, einschließlich der Bastards, in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten. Bom 1. Januar 1899. (KolBl. S. 232). Rundschreiben des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika an sämmtliche | 24    |
|             | Bezirkshauptmannschaften, betr. Einklagung von Schulden gegen Eingeborene.<br>Bom 31. Dezember 1898. (KolBl. 1899, S. 231)                                                                                                                                                                                                        | 10    |
| 31.         | Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. Kredit-<br>gewährung an Eingeborene. Bom 23. Februar 1899. (KolBl. 1899, S. 269).                                                                                                                                                                    | 42    |
| 117.        | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. die Ausfuhr von Eingeborenen zu Arbeitszwecken. Vom 26. Oktober 1899                                                                                                                                                                                      | 123   |
|             | C. Kamerun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|             | I. Allgemeine Berwaltung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| <b>27</b> . | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. die Befämpfung der Hemileia vastatrix. Bom 6. Februar 1899                                                                                                                                                                                                             | 37    |
|             | II. Rechtspflege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 23.         | Auszug aus dem Statut der Geselschaft Süd-Kamerun. Bom 16. Januar 1899. (KolBl. 1899, S. 117)                                                                                                                                                                                                                                     | 29    |
| 125.        | Rechtsverhältnisse der Handelsgesellschaft "Rordwest-Kamerun." Bom 17. November 1899. (Reichsanzeiger Nr. 276. KolBl. 1899, S. 795)                                                                                                                                                                                               | 133   |
|             | III. Handel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 94.         | Berordnung des Kaiferlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. die Ausfuhr von Kakao.<br>Bom 12. August 1899. (KolBl. 1899, S. 656)                                                                                                                                                                                                   | 91    |
|             | IV. Zoll: und Steuerwesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|             | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. die Erhebung von Sinfuhr- und Aussuhrzöllen in den zur westlichen Jone des konventionellen Kongobedens gehörigen Gebietstheilen des Schutzgebietes Kamerun. Bom 1. April 1899 (Rol. 281, 1900 & 95)                                                                    | 51    |
|             | 10000 ONDERSON INC. 1700 CA. 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |

| Nr.          |                                                                                                                                                                                                                                    | Seite      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 106.         | Berordnung des Raiserlichen Gouverneurs, betr. den Kleinhandel mit geiftigen Getränken und deren Ausschank in Kamerun. Bom 1. September 1899. (KolBl. 1899, S. 727)                                                                | 117        |
|              | D. fan                                                                                                                                                                                                                             |            |
|              | D. Cogo.<br>I. Grenzen des Schupgebietes.                                                                                                                                                                                          |            |
| 123.         | Das deutsch-englische Abkommen, betr. Samoa und Togo. Kom 14. Rovember 1899.                                                                                                                                                       |            |
| 120.         | (Reichsanzeiger Rt. 277. KolBl. 1899, S. 808)                                                                                                                                                                                      | 129        |
|              | II. Allgemeine Berwaltung.                                                                                                                                                                                                         |            |
| 61.          | Bekanntmachung des Kaiferlichen Gouverneurs von Togo, betr. Neubezeichnung der                                                                                                                                                     |            |
| 63.          | Station Paratan. Bom 20. Mai 1899. (KolBl. 1899, S. 432)  Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Togo, betr. die Abgrenzung der Stationsbezirke Basari-Sokobe und Sansanne-Mangu. Bom 25. Mai 1899. (KolBl. 1899, S. 470) | 65<br>66   |
| 66.          | Bekanntmachung des Raiserlichen Gouverneurs von Togo, betr. die Abgrenzung der Stationsbezirke Sokobe und Basari einerseits und Bismardburg und Kete-Kratschi                                                                      |            |
| 96.          | andererseits. Bom 3. Juni 1899. (KolBl. 1899, S. 470) Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Togo, betr. die Abgrenzung der Stationsbezirke Sokode und Atakpame. Bom 16. August 1899. (KolBl. 1899,                       | 68         |
| •            | ©. 690)                                                                                                                                                                                                                            | 93         |
| <b>8</b> 8.  | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Togo, betr. die Gründung neuer<br>Riederlassungen, die Errichtung von Reubauten und die Aussührung von Um-                                                                             |            |
| 60.          | bauten in Küftenplätzen des Togogebietes. Bom 10. August 1899 Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Togo, betr. Berbot der Einführung                                                                                        | 88         |
| 00.          | von Maria-Theresien-Thalern. Bom 18. Mai 1899. (KolBl. 1899, S. 432)                                                                                                                                                               | 65         |
|              | III. Handel.                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 85.          | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Togo, betr. die Reuregelung der Abgabe vom Handelsgewerbe. Bom 1. August 1899. (KolBl. 1899, S. 622)                                                                                   | 85         |
|              | IV. Zollwesen.                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 2.           | Polizeiverordnung des Kaiserlichen Landeshauptmanns von Togo, betr. Ausfuhrzölle.<br>Bom 24. September 1897. (KolBl. 1897, S. 717)                                                                                                 | 2          |
|              | V. Rechtsverhältniffe ber Gingeborenen.                                                                                                                                                                                            |            |
| 124.         | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Togo, betr. die Auswanderung Ein-                                                                                                                                                      |            |
|              | geborener bes Togo:Gebietes. Bom 15. November 1899. (KolBl. 1900, S. 45)                                                                                                                                                           | 132        |
|              | E. Neu-Guinea.                                                                                                                                                                                                                     |            |
|              | I. Grenzen 2c. und allgemeine Berwaltung.                                                                                                                                                                                          |            |
| 41.          | Allerhöchste Berordnung, betr. die Uebernahme der Landeshoheit über das Schutzgebiet von Deutsch-Reu-Guinea durch das Reich. Bom 27. März 1899. (KolBl.                                                                            | <b>5</b> 0 |
| 93.          | 1899, S. 227)<br>Berfügung zur Ausführung der Allerhöchsten Berordnung, betr. die Uebernahme der                                                                                                                                   | <b>5</b> 0 |
|              | Landeshoheit über das Schutzgebiet von Deutsch-Reu-Guinea durch das Reich vom 27. März 1899. Vom 1. April 1899. (KolBl. 1899, S. 228)                                                                                              | 91         |
| 73.          | Bertrag zwischen dem Reich und Spanien zur Beftätigung der am 12. Februar 1899 in Madrid unterzeichneten Erklärung, betr. die Inselgruppen der Karolinen, Palau                                                                    | _          |
| <b>79</b> .  | und Marianen. Bom 30. Juni 1899. (KolBl. 1899, S. 469)                                                                                                                                                                             | <b>7</b> 6 |
| <b>10</b> 8. | Marianen. Bom 18. Juli 1899. (KolBl. 1899, S. 506).<br>Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs für Deutsch-Reu-Guinea, betr. Aufstellung                                                                                           | <b>8</b> 0 |
| 100.         | einer Statistif. Vom 25. September 1899                                                                                                                                                                                            | 1          |
|              | II. Rechtspflege.                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 87.          | Befanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Reu-Guinea, betr. Be                                                                                                                                                       |            |
|              | legung des Siges des Obergerichts von Stephansort nach Herbertshöhe. P<br>8. August 1899. (Kol. 281, 1899. S. 728)                                                                                                                 | 1          |

| aa           |                                                                                                                                                                                                                         | Geite      |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| Mr.<br>46.   | Berordnung bes Kaijerlichen Gouverneurs von Deutsch-Reu-Guinea, betr. Bollftredung                                                                                                                                      | Sette      |  |  |  |  |  |  |
| 80.          | der Tobesstrafe. Bom 7. April 1899. (KolBl. 1899, S. 432)                                                                                                                                                               | 56         |  |  |  |  |  |  |
|              | haltniffe im Infelgebiete ber Karolinen, Balau und Marianen. Bom 18. Juli 1899. (Kol. Bl. 1900, S. 93)                                                                                                                  | 80         |  |  |  |  |  |  |
| 81.          | und Marianen. Bom 18. Juli 1899. (RolBl. 1899, S. 507)                                                                                                                                                                  |            |  |  |  |  |  |  |
| 83.          | Berfügung des Reichstanzlers, betr. die Regelung der Berwaltung und der Rechts-<br>verhältniffe im Inselgebiete der Karolinen, Palau und Marianen. Bom 24. Juli                                                         |            |  |  |  |  |  |  |
| 119.         | 1899. (KolBl. 1900, S. 94)<br>Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Reu-Guinea, betr. die Aufhebung<br>spanischer Bestimmungen für das Inselgebiet der Karolinen, Pasau und Marianen.<br>Bom 4. November 1899     | 83<br>125  |  |  |  |  |  |  |
|              | III. Handel, Gewerbe.                                                                                                                                                                                                   |            |  |  |  |  |  |  |
| 103.<br>102. | Schutzgebiete ber Reu-Guinea-Kompagnie. Bom 23. September 1897 Berordnung des Raiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Reu-Guinea, betr. den Betrieb                                                                        | 96         |  |  |  |  |  |  |
|              | des Bergbaues auf Ebelmetalle und Ebelfteine im Schutzgebiet der Reu-Guinea-<br>Kompagnie. Bom 29. August 1899 .                                                                                                        | 95         |  |  |  |  |  |  |
| <b>92</b> .  | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Reu-Guinea, betr. Ertrankungen und Einfuhr von Rindvieh. Bom 10. August 1899. (KolBl. 1899, S. 690)                                                                 | 90         |  |  |  |  |  |  |
|              | IV. Shifffahrt.                                                                                                                                                                                                         |            |  |  |  |  |  |  |
| 97.          | Ergänzungs-Berordnung, betr. die Quarantane-Ordnung vom 29. September 1891 für Deutsch-Reu-Guinea. Bom 19. August 1899                                                                                                  | 93         |  |  |  |  |  |  |
|              | F. Marshall-Inseln.                                                                                                                                                                                                     |            |  |  |  |  |  |  |
| 36.          | Bujat zu der Berordnung bes Raiserlichen Landeshauptmanns der Marshall-Inseln vom 14. August 1887, betr. das Kreditgeben an Eingeborene. Bom 7. März 1899                                                               | 45         |  |  |  |  |  |  |
|              | G. Samoa.                                                                                                                                                                                                               |            |  |  |  |  |  |  |
| 121.         | Abkommen zwischen Deutschland, den Vereinigten Staaten von Amerika und Groß-<br>britannien behufs schiedsgerichtlicher Regelung gewisser Schadensersansprüche<br>auf Samoa. Bom 7. November 1899. (KolBl. 1899, S. 204) | 126        |  |  |  |  |  |  |
| 123.         | Das deutsch-englische Abkommen, betr. Samoa und Togo. Bom 14. November 1899. (Reichsanzeiger 277. KolBl. 1899, S. 803)                                                                                                  | 129        |  |  |  |  |  |  |
| 131.         | Deutschranzeiger 298. Kol. Bl. 1900, S. 4).                                                                                                                                                                             | 147        |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |  |  |  |  |  |
|              | H. Kiautschou.                                                                                                                                                                                                          |            |  |  |  |  |  |  |
| 147.         |                                                                                                                                                                                                                         | 1.00       |  |  |  |  |  |  |
| 148.         |                                                                                                                                                                                                                         | 163<br>165 |  |  |  |  |  |  |
| 144.         |                                                                                                                                                                                                                         | 161        |  |  |  |  |  |  |
| 145.         | Allerhöchfte Orbre, betr. das Gouvernement von Kiautschou. Vom 7. März 1898.                                                                                                                                            | 162        |  |  |  |  |  |  |
| 141.         |                                                                                                                                                                                                                         | 160        |  |  |  |  |  |  |
|              | II. Militärische Besatung.                                                                                                                                                                                              |            |  |  |  |  |  |  |
| 155.         | & 905)                                                                                                                                                                                                                  | 172        |  |  |  |  |  |  |
|              | Allerhöchste Ordre, betr. Artillerieverwaltung von Kiautschou. Bom 17. August 1898. (MBBl. 1898, S. 304)                                                                                                                | 181        |  |  |  |  |  |  |
|              | Berordmung, bett. Organisation ber Besatung von Kiautschou. Bom 6. September 1898. (M.B.B. Bl. 1898, S. 320)                                                                                                            | 181        |  |  |  |  |  |  |

| Nr.          |                                                                                                                                                                    | Seite               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 180.         | Allerhöchste Orbre, betr. Organisation ber Besatzung von Kiautschou. Bom 4. Deszember 1899. (M.B.B. 1900, S. I)                                                    | 206                 |
| <b>15</b> 3. | Benenmung des Marineinsanterie-Bataillons und des Matrosen-Artilleriedetachements in Kiautichou. Bom 13. Juni 1898. (MBBl. 1898, S. 181)                           | 171                 |
| <b>152</b> . | Allerhöchste Ordre, beit. versuchsweises Tragen neuer Tropenunisorm für das Marine-<br>infanterie-Bataillon in Kiautschou. Bom 13. Juni 1898. (MBBI. 1898, S. 180) | 170                 |
| <b>143</b> . | Allerhöchfte Ordre, betr. Die Chrengerichte für Die jum Kiautschou-Gebiet gehörigen                                                                                |                     |
| 162.         | Offiziere. Bom 1. März 1898. (MBBl. 1898, S. 64)                                                                                                                   | 160                 |
| 170.         | 1899. (MBBl. 1899, S. 1)                                                                                                                                           | 185                 |
| 142.         | 21. Apřil 1899. (MBBl. 1899, S. IX)<br>Beroidnung, betr. Eröffnung eines Kontos für die Marineverwaltung Kiautschou.                                               | 195                 |
|              | Vom 14. Februar 1898. (MBBl. 1898, S. 37)                                                                                                                          | · <b>1</b> 60       |
|              | III. Allgemeine Berwaltung.                                                                                                                                        |                     |
| 154.         | Dienstvorschrift für die Berwaltung des Schutzebiets von Kiautschou. Bom 5. Juli 1898. (MBBl. 1898, S. 214)                                                        | 171                 |
| 151.         | Berordmung, betr. Rechnungs- und Kassenwesen im Kiautschou-Gebiete. Bom 24. Mai<br>1898. (MBBl. 1898, S. 159)                                                      | 169                 |
| <b>15</b> 9. | Berordnung, betr. Rechnungs und Kassenwesen im Kiautschous-Gebiete. Bom 10. November 1898. (MBBl. 1898, S. 379)                                                    | 184                 |
| 164.         | Berordnung, betr. Rechnungsangelegenheiten in Kiautschou. Bom 9. März 1899. (M.B.B.1 1899, S. V).                                                                  | 188                 |
| <b>16</b> 5. | Berordnung, betr. Vertretung der Civilgemeinde in Kiautschou. Bom 13. März 1899.                                                                                   | 188                 |
| 176.         | (M.B.B. 1899, S. XXIV).<br>Bahl von Civilgemeinbevertretern. Vom 15. September 1899. (M.B.Bl. 1899,                                                                | 203                 |
| <b>16</b> 3. | Serordnung, betr. Ausgabe von Dienstsiegeln und Stempeln. Bom 27. Februar 1899.                                                                                    |                     |
| 146.         | (M.B.B. 1899, S. II)<br>Schreibweise Kiautschou und Tsintau. Bom 5. April 1898. (M.B.B. 1899, S. 84)                                                               | 187<br>1 <b>6</b> 3 |
| 179.         | Benennung der neuen Stadtanlage im Kiautschou-Gebiet. Vom 12. Oktober 1899. (MBBl. 1899, S. XVII)                                                                  | 206                 |
| <b>15</b> 8. | Allerhöchste Ordre, betr. die Stiftung der Kiautschou-Bibliothek. Vom 3. November 1898. (MBBl. 1898, S. 391)                                                       | 182                 |
| 175.         | Fleischschauerbnung und Kontrolle des Mildverkehrs. Vom 14. August 1899. (MBBl. 1899, S XII)                                                                       | 201                 |
| 174.         | Berordnung, betr. das Lagern von Steinen. Strafbefugnisse der Polizeiwachtmeister.<br>Bom 30. Juli 1899. (MBBl. 1899, S. XI)                                       | 200                 |
| 160.         | Berordnung, betr. die Lagerung von Petroleum. Bom 15. Januar 1899. (MBBl. 1899, S. XXIV).                                                                          | 185                 |
| 161.         | Berordnung, betr. Abgabe von Warnungssignalen bei Sprengungen. Vom 25. Januar<br>1899. (MBBl. 1899, S. XXIV)                                                       | 185                 |
|              |                                                                                                                                                                    | 200                 |
|              | IV. Rechtspflege.                                                                                                                                                  |                     |
| <b>15</b> 0. | Regelung der Rechtsverhältniffe und die Ausübung der Gerichtsbarkeit in Kiautschou.<br>Bom 27. April 1898. (M.B.B.B. (S. 1898. S. 151)                             | 167                 |
| <b>14</b> 9. | Allerhöchste Berordnung, bett. die Rechtsverhältnisse in Kiautschou. Bom 27. April 1898. (RGBl. 1898, S. 173/4)                                                    | 165                 |
| 169.         | Berordnung, betr. Einrichtung eines Katasteramts in Tsintau. Bom 15. April 1899. (M.B.&I. 1899, S. XIV)                                                            | 195                 |
|              |                                                                                                                                                                    |                     |
| <b>12</b> 9. | V. Handel, Gewerbe, Berkehr.<br>Beschluß bes Bundesraths, betr. die Schantung-Bergbau-Gesellschaft. Bom 30. Ros                                                    |                     |
| 168.         | vember 1899. (Reichsanzeiger 1900, Nr. 3)                                                                                                                          | 1                   |
| 172.         | Vom 15. April 1899. (MV.: Bt. 1899, S. XXIX)                                                                                                                       |                     |
| 114.         | und dergl. sowie der zur Herstellung dieser dienenden Bestandtheile. Bom 23. 9 1899. (MBBl. 1899, S. XXII)                                                         |                     |

| Ят.  | VI. Zolls und Steuerwesen.                                                                              | Seite      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 171. | Provisorische zollamtliche Beftimmungen für das deutsche KiautschousGebiet. Bom                         | 196        |
| 173. | 23. Mai 1899. (M.B.B. 1899, S. XX)                                                                      | 199        |
| 166. | VII. Schifffahrt.                                                                                       | 189        |
| 177. | Hafenordnung für Tfintau. Vom 31. März 1899                                                             | 203        |
| 167. | VIII. Eingeborene.<br>Berordnung, betr. die Rechtsverhältniffe der Chinesen. Bom 15. April 1899. (MBBl. |            |
| 178. | 1899, S. XXV)                                                                                           | 191<br>206 |

Sachliches Inhalts-Berzeichniß.

XIII

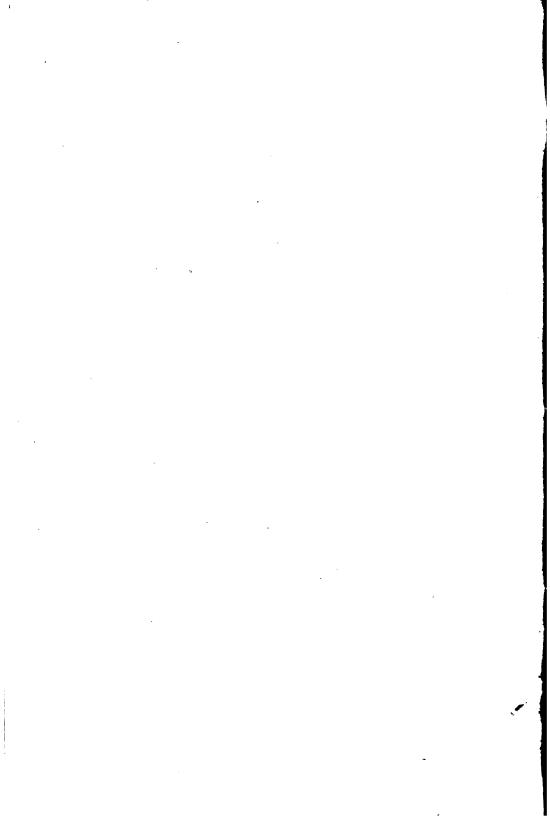

## 1897.

1. Runderlaß der Kolonialabtheilung, betr. Auslegung der Ar. 24a und 25 des Carifes zum Gesetze über die Gebühren und Kosten bei den Konsulaten des Reiches.

Vom 13. August 1897.

Aus Anlaß eines Spezialfalles laffe ich beifolgend einen Abdruck des Runderlasses bes Herrn Reichskanzlers vom 13. August 1897, betreffend Auslegung der Nummer 24 a und 25 des Tarifes zum Gesetze über die Gebühren und Kosten bei den Konsulaten des Reiches vom 1. Juli 1872 (R. G. Bl. S. 245) zur gefälligen Beachtung auch für das dortige Schutzgebiet ergebenst zugehen.

Auswärtiges Amt, Kolonial=Abtheilung.

gez. v. Buchka.

Anlage.

Unlage.

Aus Anlaß von Zweiseln, die sich ergeben haben, bemerke ich, daß die in Nr. 24a und Nr. 25 des Tarifs zum Gest über die Gebühren und Kosten bei den Konsulaten des Reiches vom 1. Juli 1872 (R. G. Bl., S. 245) gebrauchten Worten "doch nie über" sich nicht auf den ganzen Ansah der betreffenden Nummer, sondern nur auf die "von dem Wehrbetrage" zu berechnenden Kosten beziehen. Da die Kosten von dem Betrage dis 1500 M. nach Nr. 24a mit 1½ oder 2 pCt. sich höchstens auf 22,50 M. oder 30 M., und nach Nr. 25 mit 1 oder 1½ pCt. auf höchstens 15 M. oder 22,50 M. stellen und vom Mehrbetrage nach Nr. 24a nie über 45 M. oder 75 M. und nach Nr. 25 nie über 30 M. oder 45 M. betragen, so beläuft sich der Höchstetrag der Gebühr für die Inventarisirung, Sicherstellung (einschließlich der Söchstbetrag vond Ausbewahrung eines Nachlasses nach Nr. 24a auf 67,50 M. oder 105 M. und für die Aufnahme eines Notariatsaktes nach Nr. 25 auf 45 M. oder 67,50 M.

Die Bemerkung zu Nr. 25 in dem Handbuch des Teutschen Konsularwesens von B. W. König (5. Auflage) Seite 388 ift hiernach zu berichtigen.

Berlin, ben 13. August 1897.

Der Reichskanzler.

Im Auftrage:

gez. v. Frangius.

## 2. Polizeiverordnung des Kaiserlichen Candeshauptmanns von Cogo, betreffend Aussuhrzölle.

Bom 24. September 1897. (Rol.:Bl. 1897, S. 717.)

Einziger Paragraph.

Vom heutigen Tage ab wird bis auf Weiteres der durch die §§ 1 und 2 der Verordnung vom 1. Juni 1894¹) festgesehte Aussuhrzoll für Mais aufgehoben, der Aussuhrzoll für Schafe von 5 Mark auf 2 Mark pro Stück herabgeseht.

Lome, ben 24. September 1897.

Der stellvertretende Katserliche Landeshauptmann. gez. Dr. Gleim.

## 1898.

3. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika an sämmtliche Zollämter, betreffend Behandlung der Schiffspapiere.

Vom 18. November 1898.

Bur Heibetführung eines gleichmößigen Verfahrens wird hierdurch angeordnet, daß bei Ankunft von einheimischen Segelschiffen die Schiffsführer ihre gesammten Schiffspapiere bei dem betreffenden Zollamt abzugeben haben. Die Papiere find bei den Zollämtern sorgfältig aufzubewahren und dem Schiffsführer erst unmittelbar vor der Abfahrt wieder auszuhändigen. Diese Bestimmung ist in geeigneter Weise öffentlich bekannt zu machen.

Dar : e & = Salam, ben 18. November 1898.

Der Kaiserliche Gouverneur.

In Bertretung:

gez. v. ber Deden.

4. Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch= Ostafrika, betr. das Bergwesen.

Bom 24. November 1898. (Reichs-Gefethlatt 1898. Nr. 48, S. 1045.)

Auf Grund des § 6 der Allerhöchsten Berordnung, betr. das Bergwesen in Deutsch=Oftafrita vom 9. Oktober 1898 (R. G. Bl. 1898, Rr. 48, S. 1045) wird

<sup>1)</sup> Nicht abgedruckt.

hierburch öffentlich bekannt gegeben, daß durch Verfügung bes herrn Reichskanzlers nachfolgende Bebiete von ber allgemeinen Schurffreiheit ausgeschloffen find:

- 1. Das Land zwischen bem 34° 30' und 36° 30' öftlicher Länge von Green= wich und bem 3° 10' und 5° 10' füblicher Breite.
- 2. Das Land zwischen bem 30° 30' und 33° öftlicher Länge von Greenwich und bem 2° und 3° 50' füblicher Breite. 1)

Maßgebend für obige geographische Bezeichnungen ist die neue Karte von Dr. R. Rievert in 1:300 000.

Dar=es=Salam, ben 24. November 1898.

Der Raiferliche Gouverneur. In Bertretung: gez. v. ber Deden.

### Runderlaß des Reichskanzlers an sämmtliche Dienststellen, 5. betreffend Grunderwerb in den Schutgebieten.

Bom 24. November 1898.

In Berfolg des Erlaffes bom 10. November 18932), wonach es zu Grunderwerbungen in ben Schubgebieten meiner jedesmaligen Genehmigung bedarf, beftimme ich:

Die Borfdriften des § 16 des Reichsbeamten-Gesetes, betreffend die Uebernahme eines Rebenamts, den Gewerbebetrieb und den Gintritt in den Borftand, Berwaltungsrath ober Auffichtsrath einer auf Erwerb gerichteten Gesellschaft sollen auch fur bie Angehörigen ber Schuttruppen gelten.

Es wurde mir erwunscht sein, wenn auch eine Betheiligung ber Beamten und Angehörigen ber Schuttruppen mit Rapital an auf Erwerb gerichteten Unternehmungen innerhalb der Schutgebiete unterbleibt.

Berlin, ben 19. Oftober 1898.

gez. Fürft bon Sobenlobe.

## 6. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch=Ost= afrika, betreffend Bildung eines neuen Verwaltungsbezirks.

Vom 24. November 1898.

Für das Rufidji-Delta ist aus Theilen der Bezirke Dar=e8=Salam und Kilwa ein neuer Berwaltungsbezirt gebildet, welcher das Dreieck zwischen Sindadii im Rorben, Samanga im Suben und Rungulio im Beften umfaßt. Der Bezirk führt die Bezeichnung "Forftamt Ufimbe".

Sit ber Berwaltungsbehörbe ift Ufimbe. Bum Bezirkschef ift Forftaffeffor v. Bruchhaufen ernannt, ber die in bem Begirt eingerichtete ftaatliche Forftver-

<sup>1)</sup> Dieses Gebiet ift durch Berordnung vom 6. Januar 1899 feftgelegt worden. Bgl. Nr. 20.

<sup>2)</sup> Deutsche Kolonial-Gesetzgebung II. S. 53, Nr. 48.

waltung zu leiten hat. Auf dem Gebiete der allgemeinen Berwaltung find demfelben die Befugniffe eines Bezirksamtmannes beigelegt.

Dar-e8-Salam, ben 24. November 1898.

Der Kaiserliche Gouberneur. In Bertretung: gez. b. ber Decken.

7. Runderlaß des Kaiserlichen Bouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. die jährliche Berichterstattung in Sklavenangelegenheiten.

Bom 3. Dezember 1898.

In Abanberung des Runderlasses vom 28. September d. Is. J. Nr. 294, betreffend die jährliche Berichterstattung in Slavenangelegenheiten, bestimme ich, daß an Stelle des dort vorgeschriebenen Formulars zum Verzeichniß der im Vorjahre ertheilten Freibriefe das in der Anlage hier beigefügte Formular zur Anwendung zu bringen ist.

Dar-es-Salam, ben 3. Dezember 1898.

Der Kaiserliche Gouverneur. In Bertretung: gez. v. ber Deden.

| Gefammt-<br>anzahl | Freikauf | Frei:<br>laffung | Amtliche<br>Frei:<br>erklärung | Gemäß<br>Brüffeler Akte<br>Art. 29 und<br>62 ff. | Befreit auf<br>einem<br>Kriegszuge | Befreit<br>aus anderen<br>Gründen |
|--------------------|----------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                    |          |                  |                                |                                                  |                                    |                                   |
|                    |          |                  |                                |                                                  |                                    |                                   |
|                    |          |                  |                                |                                                  |                                    |                                   |
|                    |          |                  |                                | 1 :                                              |                                    |                                   |

. ., 1. Januar 18

| Raiserliche |    |     |  |  |  |  |  |
|-------------|----|-----|--|--|--|--|--|
| (Materica)  | ri | it۱ |  |  |  |  |  |

## 8. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch=Ost=afrika, betr. das Kassenwesen.

Bom 16. Dezember 1898.

1. Anläßlich der jüngsten Kassenrevisionen ist sestgestellt worden, daß seitens der einzelnen Kassen bei der Erhebung von Gebühren für die Beurkundung von Rechtsgeschäften nicht gleichmäßig versahren wird. Ich nehme Beranlassung, die mit Runderlaß vom 23. September 1893 Ia 7024 in Kraft gesetzte Berordnung, betressend die Errichtung von Rechtsgeschäften Farbiger, namentlich die §§ 6 und 7 in Erinnerung zu bringen. Kommt bei Erhebung von Gebühren eine Umrechnung in Frage, so hat gemäß Runderlaß vom 8. Januar 1897 — J.-Nr. 269 — die Umrechnung zum sesten Kurse von 1 Rupie — 1,25 M. zu ersolgen.

2. Auch die mit Runderlaß vom 1. September 1896 — J.-Ar. 6057 — bestannt gegebene Verordnung, betreffend die Erhebung einer Erhechaftssteuer und die Regelung von Nachlässen Fardiger, ist sowohl hinsichtlich der Steuers wie der Gebühren-Erhebung vielsach nicht richtig ausgelegt worden. — Die Verordnung spricht von einer Erhebung vielsach nicht richtig ausgelegt worden. — Die Verordnung spricht von einer Erhschaftssteuer in den §§ 2 und 2a, von einer Gebühr für die Nachslaßverwaltung im § 3 und von Strafgelbern im § 9. Die den Kommunen zusfallenden Antheilbeiträge behandelt der § 10. — Erhschaftssteuer ist mit 5 pCt. oder 10 pCt. bezw. wenn die Erhschaft ins Ausland geht mit 10 pCt. oder 15 pCt. zu erheben. — Von dieser Steuer erhält die Kommune nach § 10 — 20 pCt. für kommunale Rwecke.

Bei Erhebung der Erbschaftssteuer wird das Reinvermögen b. h. Aktiv-Bermögen abzüglich Schulden, bei Berechnung der Gebühr nach § 9 die Aktivmasse

ohne Rudficht auf etwa vorhandene Schuldforberungen zu Grunde gelegt.

Geldbeträge, die zur Begleichung von Schuldforderungen ins Ausland gehen, unterliegen selbstverständlich nicht dem Steuerzuschlage des § 2 Sat 4. — Während die Gebühr für die Nachlaßregulirung (§ 3) mit 10 pCt. oder 15 pCt. zur Erhebung zu gelangen hat, auch wenn die vorhandene Aktivmasse weniger als 100 Rupien beträgt, bleiben Nachlässe, bei denen die in § 3 vorgesehene Nachlaß-Verwaltung nicht nachgesucht ist, falls sie nach Abzug der aus ihnen lastenden Schulden unter 100 Rupien bewerthet werden, steuerfrei. Bon der Verwaltungs-Gebühr des § 3 erhalten die Kommunen keinerlei Antheilbeträge.

Strafgelber (boppelte Erbschaftssteuer) und Gebühren gemäß § 3 kommen auf Grund des § 9 zur Erhebung. Bon dem doppelten Betrage der hinterzogenen Erbschaftssteuer erhalten die Kommunen 20 pCt. Antheil, von den Gebühren gemäß § 3 (siehe oben) ist keinerlei Abzug für kommunale Zwecke zulässig. — Hiernach ist für

Die Folge zu verfahren.

In den nach anliegendem Muster zu führenden Nachlaßregistern über diese Erbschaftssteuer berechnen die Bezirksämter 2c. die zu erhebende Erbschaftssteuer und Strafgelder insgesammt, ziehen hiervon, soweit nach Obigem zulässig, 20 pCt. für die Kommune ab und sühren den Rest an die Bezirkstasse behuss amtlicher Berein= nahmung bei Einnahme=Titel 3a unter Angabe der Nummer des Nachlaßregisters ab.

3. In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten ist vom Kläger sofort bei Einbringung der Klage ein Kostenvorschuß in Höhe der zur Erhebung gelangenden Gebühr (bei einem Streitgegenstand von bis zu 1000 Rupien 5 pCt. von dem Mehrwerth 2 ½ pCt. des Werthes) einzuziehen. Nach Erledigung des Rechtsstreites ist die Gebühr von der unterliegenden Partei zu erheben. Ist der Beklagte der unterliegende Theil, so ist die Gebühr von ihm zu zahlen und dem Kläger nach ersolgter Zahlung der Kostensvorschuß zurückzezogen, so ist dem

Aläger nur die Hälfte des eingezahlten Rostenvorschusses zurückuzahlen. In gleicher Weise ist zu versahren, wenn der Rechtsstreit durch Vergleich deendet wird und die Kosten des Versahrens nicht ausdrücklich in den Vergleich eingeschlossen sind. Im Falle daß der Kläger theilweise unterliegt, ist der Kostenvorschuß nur so weit zurückzuzahlen, als der Kläger mit der Klage obsiegt. Eine Zurückzahlung des Kostensvorschusses sindet nicht statt wenn der Kläger 6 Monate nach Anmeldung der Klage dieser keine weitere Folgen gegeben hat.

Ueber die Bereinnahmung des Kostenvorschuffes bezw. der Gebühr ist vom Kassenbeamten im Register für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten ein entsprechender Buchungs=

vermerk zu machen.

4. Beim Einnahme-Titel 2 — Zölle — sind in Abänderung des Runderlasses vom 26. März d. J. — Nr. 2223 — zu 2 vom 1. April d. J. ab nur die Einsund Aussuhrzölle zu buchen, alle übrigen Einnahmen der Zollverwaltung an Schiffssabraben, Holzschlaggebühren, Prozesgeldern 2c. sind beim Einnahmetitel 3a — jonstige Abgaben, Gebühren 2c. zu verrechnen.

5. Dem Einnahme-Titel 3a fliegen auch die Erlofe fur Bieh, Gemufe, Milch,

Blantagenerzeugnisse 2c. zu.

Die hierauf sich beziehende Bemerkung zum Ausgabe-Titel 5 e in dem mit Munderlaß vom 26. März 1898 — Nr. 2223 — übersandten laufenden Etat ist zu streichen. Als — roth einzutragende — Rückeinnahmen bei den Ausgadetiteln (Runderlaß vom 26. März 1898 Nr. 2223 zu 10) sind nur Erlöse aus dem Berkaufe solcher Gegenstände zu behandeln, für welche besondere Anschaffungskosten auf die bestreffenden Ausgadetitel übernommen worden waren (Verkaufte Inventarien, Materialien). Zu diesen Kückeinnahmen gehören auch wieder erstattete Krankenpstegekosten sowie Aftermiethen für vom Gouvernement selbst vermiethete Häuser, Käume 2c.

6. Die beim Titel "Berschiedene Verwaltungseinnahmen zu verrechnenden Ginnahmen sind derart zu spezialisiren, daß der für die im Monat erledigten, der Nr. nach zu bezeichnenden amtlichen Verrichtungen im Ganzen zu vereinnahmende Gebühren-

betrag nachgewiesen wird.

Muster der Ginnahme-Nachweisung ift beigefügt.

7. Die Telegrammkosten der Schiffe, welche bisher beim Titel 13a verrechnet wurden, sind für die Folge auf den Etatstitel 5a zu "Büreaubedürsnissen, Telegrammskoften 2c." zu buchen.

8. Wegen Führung des Abrechnungskontos mit der Hauptkasse und monatliche Ueberweisung der Barablieserungen an Letztere wird auf das Kundschreiben der ehe= maligen Finanzabtheilung vom 1. März d. J.-Ar. III 2285 — verwiesen.

Werben beim Abrechnungskonto mit der Hauptkasse vereinnahmt, deren Beiterüberweisung an die Legationskasse oder an andere Gouvernementskassen gewünscht wird (Barnachlässe von Europäern oder Farbigen, Frauenunterstützungen, Heimathszahlungen 2c.) so hat wegen dieser Einnahme-Veträge eine besondere Mittheilung an die Hauptkasse zu ersolgen.

Ferner wird erneut daran erinnert, daß die Einnahme-Atteste und Quittungen ber Postagenturen über eingezahlte Postüberschüffe oder gezahlte Postzuschüffe um-

gehend der Sauptfaffe ohne weiteres Unschreiben zu übersenden find.

Der Empfang dieses Runderlasses ift sofort nach Eingang zu bestätigen.

Dar-es-Salâm, den 16. Dezember 1898.

Der Kaiserliche Gouverneur.

In Bertretung:

gez. v. ber Deden.

(Schenna zum Rachlaßregifter.)

Register

Rachlaß sachen

des Bezirksamts N. N.

(Das Buch ift zu folitren und die Seitenzahl wie folgt zu bescheinigen:

Dieses Register enthalt . . . geschrieben: . . . . . . Seiten.

Raiserliches Bezirks-(Neben-)Amt. N. N., ben . . . . . . . . . .

| Bemerfungen.                                                                                                | ·        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Berein-<br>nahmt<br>Kaffen-<br>Buch<br>Foc.                                                                 |          |
| Betrag de<br>Nachlaß-<br>regulir-<br>gebühr<br>R. P                                                         | <u> </u> |
| Betrag ber<br>Erbfdaftsfteuer.<br>Davon bie<br>Begirfs: Rommune<br>faffe<br>R.   P. R.   P.                 |          |
| Werth des Angabe ob auf die eine Rachlaß amtegelnen Erden lich geregelt fallenden ift oder nicht Erbtheils. |          |
| Werth bes<br>auf die ein-<br>zelnen Erben<br>fallenden<br>Erbtheils.                                        |          |
| Werth des Der Erben<br>Nachsaffes Name Grb.<br>Vupie V. und Wohnort klasse                                  |          |
| Werth bes<br>Nachlaffes<br>Rupie   K.                                                                       |          |
| Name und<br>Wohnort<br>des<br>Exblaffers.<br>Todestag                                                       |          |
| Datum der<br>Anmeldung<br>des<br>Nachlaffes<br>Wonat   Tag                                                  | <u> </u> |
| Laufende Runimer.                                                                                           | I        |

|              | Genaue Bezeichnung der Einnahme.                                                           | Betrag      |     | Berausgabt               |       |                         |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------------|-------|-------------------------|--------|
| Laufende Nr. |                                                                                            |             |     | Materialien:<br>rechnung |       | Inventarier<br>rechnung |        |
|              |                                                                                            | ℋ.          | ₮.  | Seite                    | Mr.   | Seite                   | )}     |
|              | Titel 2.                                                                                   |             |     |                          |       |                         |        |
| 1            | Gebühren für Afte der freiwilligen Be-                                                     |             |     |                          | 1     |                         |        |
|              | nichtsbarkeit.  a) zwischen Europäern bezw. zwischen Europäern und Farbigen laut Register. |             |     |                          |       |                         |        |
| 2            | b) Zwischen Farbigen.<br>Gebühren in burgerlichen Rechtsftreitige                          |             |     |                          |       |                         | į      |
| *            | feiten.                                                                                    |             | •   |                          |       |                         | i      |
| 3            | Lauf Buch Ar bis Ar<br>Gebühren in Nachlaßsachen.                                          |             |     |                          | 1     |                         | i      |
|              | Laut Buch Nr bis Nr                                                                        |             |     | 1                        |       |                         | !      |
| 4            | Bebühren für Flaggenatteste.<br>Laut Buch Nr bis Nr                                        |             |     | Flagge                   | nfont | 0                       |        |
| 5            | Gebühren für Schiffsbesichtigung.                                                          |             |     |                          | ,     |                         |        |
| 6            | Laut Buch Rr bis Rr                                                                        |             |     |                          | •     | ·<br>!                  | !      |
| 7            | Laut Buch Nr bis Nr<br>Gebühren für Schankerlaubnißscheine.                                |             |     |                          | ,     | 1                       |        |
|              | Laut Buch Nr bis Nr                                                                        |             |     |                          |       |                         |        |
| 8            | Sebühren für Waffenerlaubnißscheine.<br>Laut Buch Rr bis Rr                                |             |     |                          | İ     |                         |        |
| 9            | Bolizeistrafen.<br>Laut Buch Nr bis Nr                                                     |             |     |                          | I     | !                       |        |
| 10           | Erlöß für verkaufte Ländereien.                                                            |             |     |                          |       | :                       |        |
|              | n) Laut des in beglaubigter Abschrift beis<br>gefügten Bertrages vom tenJ. Nr              |             | '   |                          |       | 1                       |        |
| 11           | Erträge für verpachtete Ländereien 2c.                                                     |             |     |                          | i     | l .                     |        |
|              | a) Bon dem                                                                                 |             | ı   |                          | 1     |                         | İ      |
|              | trag vom ten 189 J. Nr                                                                     |             |     | Ì                        |       |                         | İ      |
| 12           | Sinterlassenschaften.<br>Laut Buch Rr bis Nr                                               |             |     |                          |       |                         |        |
|              | n) Bon dem                                                                                 | l           |     |                          | i     | 1                       |        |
|              | in beglaubigter Abschrift beigefügten Atte.                                                |             |     |                          | :     |                         |        |
|              | Summe Titel 2                                                                              |             |     |                          |       |                         |        |
|              | Die Richtigfeit wird mit bem Bemerken bescheinigt,                                         | l<br>daß we | ber | l<br>mehr noc            | h we  | iniger als              | l<br>3 |
|              | wörtlich                                                                                   |             |     |                          |       |                         |        |
| 311          | vereinnahmen waren.                                                                        |             |     |                          |       |                         |        |
| -            |                                                                                            |             |     |                          |       |                         |        |

Der Bezirksamtmann.

Der Rechnungsbeamte.

## 9. Runderlaß des Kaiserlichen Bouverneurs von Deutsch=Ost= afrika, betr. Ertheilung von Zeugnissen.

Bom 22. Dezember 1898.

Aus Anlaß eines Spezialfalls mache ich barauf aufmertfam, bag zur Ertheilung von Beugniffen an etatsmäßig angestellte Beamte lediglich bas Gouvernement befugt Dagegen habe ich nichts dagegen einzuwenden, wenn vorübergebend im Gouvernementsbienft beschäftigte Bulfsbeamte Seltens ihrer Borgefesten ein Zeugnig ihrer Thatigteit erhalten. Sierbei mache ich jedoch die größte Borficht zur Pflicht, da berjenige, welcher ein Zeugniß ausstellt, hierfür auch voll und gang verantwortlich ift.

Dar-es-Salam, den 22. Dezember 1898.

Der Raiserliche Gouverneur. In Bertretung: gez. v. Natmer.

## 10. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betreffend das Balten von Bunden in Broß- und Klein-Windhoek (einschliehlich Avis und Cehmkuble).

Bom 24, Dezember 1898. (Rol.:Bl. 1899, S. 507.)

§ 1. Auf das Halten von Hunden innerhalb der Ortschaften Groß- und Rlein-Windhoek wird eine Steuer gelegt, welche für jeden nicht mehr saugenden Hund jähr= lich "Zehn Mark" beträgt und von dem Besitzer zu zahlen ist.

§ 2. Die Steuer ist in halbjährlichen Raten und zwar für bas erfte Halbjahr eines Ralenderjahres bis spätestens ben 1. Februar und für bas zweite Balbjahr bis spätestens ben 1. August bei ber Ortspolizei in Groß-Windhoet zu entrichten. Für Die im Laufe eines Kalenderhalbjahres steuerpflichtig werdenden hunde ist die festgefette Balbjahresteuer spätestens vier Wochen nach Gintritt ber Steuerpflichtigfeit zu bezahlen.

hunde von vorübergehend anwesenden Personen bleiben steuerfrei, wenn bie

Aufenthaltsbauer ber Sunde in Windhoet vier Bochen nicht überfteigt.

§ 3. Der Ausweis über die Entrichtung der Steuer wird durch eine von ber Polizeibehörde gelieferte Marke geführt, welche am halsbande des hundes fichtbar zu befestigen ift. Bei Berluft biefer Marke ift eine neue gegen Entrichtung von 1 Mark bei ber Ortspolizei zu löfen.

§ 4. Wer die hundesteuer bis zu den im § 2 festgesetzten Terminen nicht entrichtet hat ober seinen Sund ohne Steuermarte frei umberlaufen läßt, wird mit einer Beldftrafe bis zu 20 Mark beftraft; im Unvermögensfalle tritt Umwandlung in Freihelts-

ftrafe ein. Die fällige Steuer ift außerdem zu entrichten.

Dhne Steuermarke in Windhoek frei umherlaufende Hunde werden von ber Polizei eingefangen und können innerhalb drei Tagen gegen ein Pflegegeld bon 1 Mart pro Tag von dem Besitzer wieder in Empfang genommen werden. Ablauf Diefer Frift verfallen Die eingefangenen Sunde Dem Berfügungerechte ber Ortspolizeibehörde.

§ 6 ift weggefallen.

§ 7. Diefe Berordnung tritt mit bem 1. Marg 1899 in Rraft. Für die Zeit von da bis zur Vollendung des erften Halbjahres 1899, das ift 30. Juni, ift am 1. April 1899

eine Steuer von 3 Mark pro Hund zu entrichten. Vom 30. Juni 1899 ab tritt bic regelmäßige Besteuerung nach § 2 in Kraft.

Binbhoet, den 24. Dezember 1898.

を対する。 1915年にあるからのからいからい。 またななななななななない。 1915年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1918年の1

Der Raiserliche Gouberneur. gez. Leutwein.

11. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch=Oft= afrika, betr. Bestimmungen für die Kolonialbeamten.

Bom 28. Dezember 1898. (Kol.-Bl. 1899, S. 507.)

Im Anschluß an die mit dem Gouvernementsbefehl Nr. 8 vom 26. März 1897, J. Nr. 2156 mitgetheilten "Bestimmungen für die Kolonialbeamten" wird angeordnet, daß alle vom Heimathsurlaub zurücklehrenden Gouvernementsangehörigen sich underzüglich persönlich beim Gouvernement zu melden haben, falls im Einzelfalle nicht ausdrücklich eine andere Verfügung des Gouvernements erlassen ist.

Dar=e8=Salam, ben 28. Dezember 1898.

Der Kaiferliche Gouberneur. In Bertretung: gez. v. ber Decken.

12. Rundschreiben des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch= Südwestafrika an sämmtliche Bezirkshauptmannschaften, betr. Einklagung von Schulden gegen Eingeborene.

Bom 31. Dezember 1898. (Kol.:Bl. 1899, S. 231.)

Mittelst Versügung vom 27. August 1898 und vom 29. Oktober 1898 habe ich bas Versahren in Bezug auf Einklagung alter Schulden gegen Eingeborene von Setten weißer Händler zu regeln gesucht. Einzelne seitdem vorgekommene besondere Fälle haben mich nunmehr veranlaßt, die bezüglichen Bestimmungen der Schuzverträge zum Vergleich heranzuziehen. Es ergab sich, daß durch die letzteren die einschlögigen Vershältnisse in ganz verschiedener Weise geregelt sind; nach ihnen sollen "Streitigkeiten" zwischen Weißen und Eingeborenen — meist ist hinzugefügt "krimineller und civiler Natur" —, wie solgt geregelt werden:

1. Durch "ben bon feiner Majeftat hierzu berufenen Bertreter im

Berein mit einem Beisiber bes betreffenden Rapitans":

In den Berträgen mit Bethanien und den Hererokapitanen von Okahandha und Omaruru.

2. Desgleichen aber ohne eingeborenen Beifiger:

In den Verträgen mit den Kapitanen von Warmbad, der Belbschoenbrager und von Berseba.

3. Durch das Raiferliche "Gericht" mit Beifitern des Rapitans: In bem Bertrage mit Rapitan Bitbooi und ben Baftards von Rohoboth.

4. Desgleichen aber ohne eingeborenen Beifiter: In bem Bertrage mit bem Rapitan bon Gothas.

Schließlich ist in einem Vertrage, und zwar in demjenigen mit dem Kapitan bon Hoochanas, sestgesetzt, daß die Regelung dieser Sache "später" erfolgen soll.

Inzwischen ist durch Berordnung des Herrn Reichskanzlers vom 22. April 1896 1) das Gerichtsversahren in Bezug auf die Eingeborenen, soweit dasselbe "krimineller" Natur ift, für das ganze Schutzgebiet einheitlich geregelt. Es erübrigt daher nur noch die einheitliche Regelung auch in Beziehung auf civilrechtliche Versahren. Daß solches für das Schutzgebiet gleichfalls einheitlich geschehen muß, läßt sich auf die Dauer nicht mehr abweisen.

Wie bereits in meiner Verfügung vom 27. August 1898 ausgeführt, haben sich in neuerer Beit die Falle, in welchen weiße Sandler fehr alte Schulden gegen Gingeborene eingeklagt haben, in auffallender Beise gemehrt. Und zwar richten sich diese Einklagungen in der Regel nicht gegen den einzelnen eingeborenen Schuldner, fondern gegen beffen gangen Stamm, mit bem Biel, burch Landtongessionen eine Begleichung der Schuld zu erwerben. Bis jest find bas Gouvernement sowie die übrigen Bermaltungsbehörden des Schutgebietes hierbei vermittelnd eingetreten und haben in ber Regel einen Ausgleich zwischen beiben Theilen zu erzielen vermocht. Die Folge war indessen, das Landstreden von besorgnißerregender gobe allmählich in die Sande ber Storebesiter übergegangen find und nicht ber wirthschaftlichen Entwickelung bes Schutgebietes bienen, sondern zu Spekulationsobjekten geworben find. Dieser Buftand erscheint um so unhaltbarer, als nach so langer Zeit die Richtigkeit ber betreffenden Schuldforderungen fich schwer kontroliren läßt und die in folden Dingen wenig bewanderten Eingeborenen fich leicht übervortheilen laffen. Ferner vermag die Gewißbeit, bei ber Regierung ftets hülfreiche Band gu finden, gum leichtfinnigen Gewähren neuen Kredits an die in dieser Beziehung unverständigen, Kindern gleichenden Einsgeborenen zu verleiten. Die Folge würde der Fortgang des Prozesses des Uebersganges des Landes in todte Hand sein. In absehbarer Zeit müßte aber auch der Fall eintreten, daß die Eingeborenen-Reservate nicht mehr genügten, woraus fich für die Regierung schwere Unguträglichkeiten ergeben wurden.

Bur Verhinderung der Gewährung neuer Kredite habe ich daher nachfolgende Verordnung erlassen, welche ich in dem dortseitigen Bezirke in Kraft zu setzen bitte. Was dagegen die Einklagung alter Schulben betrifft, so verjähren nach den Grundssähen des Preußischen Landrechts, insbesondere nach § 1 des Gesetzes wegen Einsührung kürzerer Verjährungsfristen vom 31. März 1834 alle Forderungen von Kaufleuten nach zwei Jahren, in der Weise, daß der Beklagte den Einwand der Verjährung ersheben kann und alsdann die Forderung nicht mehr klagbar ist. Nach diesem Grundsatze ist künstig auch im Schutzgebiete zu versahren und betreffenden Falles der eins

geborene Beflagte zu belehren.

Bei Eingehung neuer Verbindlichkeiten hat der betreffende Gläubiger stets nur einen Anspruch gegen benjenigen Eingeborenen, welcher diese Verbindlichkeiten übers nommen hat. Ift dieser, wie solches bei den einzelnen Eingeborenen wohl die Regel, ohne Vermögen, so kann der Kapitain deswegen nicht in Anspruch genommen und dazu ans

gehalten werben, mit bem Stammesvermögen für ben Schuldner einzutreten.

Vorstehendes ersuche ich, in geeigneter Beise sowohl den Händlern wie auch den Kapitänen und deren Leute bekannt zu geben. Beide sind dringend zu warnen, und zwar die Ersteren vor leichtsinnigem Kreditnehmen. Dem Ersteren ist außerdem klar zu machen, daß die Kaiserliche Regierung nicht in der Lage sei, fortgesetzt für sie die Stelle eines Gerichtserekutorzu übernehmen, noch auch dem gewaltsamen Ruin der Eingeborenen zuzusehen. Indessen, wenn sie es verstehen, sich unter Hinweis auf die neue Verordnung auf Kredit drängende Eingeborene vom Leibe zu halten.

<sup>1)</sup> Deutsche Kolonial-Gesetzgebung II. S. 215, Nr. 194.

Meine beiden Berfügungen vom 27. Auguft und 29. Oftober 1898 find hier= mit aufgehoben und in ben Aften zu vernichten.

Windhoef, ben 31. Dezember 1898.

Der Raiserliche Gouverneur.

(gez.) Leutwein.

## 1899.

## 13. Erlaß des Finanzministers, betr. den Stempel von Cheil= schuldverschreibungen.

(Rol.=Bl. 1899, S. 307.)

Der Weftbeutschen Hanbels= und Plantagengesellschaft in Duffelborf ift auf eine Anfrage folgende Entschäung des Herrn Finanzministers zugegangen, die auch für andere Gesellschaften von Interesse sein burfte:

Die von der Gesellschaft auszugebenden Theilschuldverschreibungen nach Maßgabe des vorgelegten Formulars würden dem Reichsstempel von 4 vom Tausend nach Tarifnummer 2a des Reichsstempelgesets vom 27. April 1894 unterliegen, wenn sie von
der Gesellschaft ohne Aussiulung des Namens des Gläubigers ausgegeben werden
sollten, da sie alsdann als Schuldverschreibungen auf den Inhaber sich darstellen würden.

Derfelbe Stempel wurde erforderlich sein, wenn zwar der Name des Gläubigers eingefügt wird, indeß die Verschreibungen durch Giro übertragbar sein sollten, da sie auch dann als für den Handelsverkehr bestimmte Schuldverschreibungen anzusehen sein würden.

Wird auf den Verschreibungen ein Vermerk hinzugefügt, daß sie nicht durch Giro, sondern nur durch Cession übertragen werden können, so würde zu den Verschreibungen der preußische Schuldverschreibungsstempel von  $^{1}/_{12}$  dom Hundert nach Tarisnummer 58 des preußischen Stempelsteuergesetzes vom 31. Juli 1895 und zu den etwa erfolgenden Cessionen der Abtretungsstempel von  $^{1}/_{50}$  dom Hundert (mindestens Mark 1) nach Tarisnummer 2 des soeben genannten Gesetzes zu verwenden sein.

Eine Befreiung von ber Stempelfteuer fteht ber Gefellichaft nicht zu.

Ihre Antheilscheine sind nur deshalb keinem Stempel unterworfen, weil sie weber als Aktien noch als Schuldverschreibungen zu betrachten sind, also unter keine Tarifstelle der Stempelsteuergesetze sallen.

## 14. Ertheilung von Ermächtigungen zur Beurkundung des Personenstandes.

(Rol.:Bl. 1899, S. 553.)

Auf Grund des § 4 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete (R. G. Bl. 1888, S. 75), und des Gesetzes, betreffend die Eheschließung und Beurkundung des Personenstandes von Reichsangehörigen im Auslande vont 4. Mai 1870 (R. G. Bl. 1870, S. 599) ist den nachbenannten Beamten und deren jedesmaligem Stellvertreter die allgemeine Ermächtigung ertheilt, bürgerlich gültige Eheschließungen bezüglich aller Personen, die nicht Eingeborene sind, vorzunehmen und deren Geburten und Sterbesälle zu beurkunden, und zwar:

bem jedesmaligen Gouverneur bes Schutgebietes von Deutsch= Reu= Guinea innerhalb bes ganzen Schutgebietes,

ben Raiferlichen Richtern in Berbertshöhe und in Stephansort inner-

halb ihres Umtsbezirks,

ben Gerichtsschreibern bei bem Raiserlichen Gericht in Herbertshöhe und in Stephansort für die Fälle ber Abwesenheit ober sonstigen Behinderung des Raiser= lichen Richters und bessen Stellvertreters innerhalb des betreffenden Amisbezirks.

## 15. Verordnung des Reichskanzlers, betr. Beurkundung des Personenstandes in Deutsch-Südwestafrika.

(Rol. Bl. 1899, S. 429.)

Auf Grund des § 4 des Gesets, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete (R. G. Bl. 1888, S. 75), des § 1 des Gesets, betreffend die Ehesschließung und die Beurkundung des Personenstandes von Reichsangehörigen im Ausslande (B. G. Bl. 1870, S. 599), und der Allerhöchsten Berordnung, betreffend die Eheschließung und Beurkundung des Personenstandes für das südwestafrikanische Schutzgebiet, vom 8. November 1892 (R. G. Bl., S. 1037) ist dem jedesmaligen Bezirksthauptmann in Otzimbingwe und in Outjo, dem jedesmaligen Distriktschef in Warmbad sowie den jedesmaligen Stellvertretern der genannten Beamten die allgemeine Ermächtigung ertheilt worden, innerhalb ihrer Amtsbezirke bürgerlich gültige Ehesschließungen bezüglich aller Personen, welche nicht Eingeborene sind, vorzunehmen und deren Geburten und Sterbesälle zu beurkunden.

## 16. Zollordnung für das deutsch-afrikanische Schutzebiet.

Bont 1. Januar 1899.1) (Rol.:Bl. 1899, S. 45.)

## Allgemeine Beftimmungen.

§ 1. Alle Erzeugnisse der Natur wie des Kunst= und Gewerbesleißes, mit Aus= nahme von Schußwaffen und Schießbedarf, dursen ein= und ausgeführt werden.

§ 2. Die Ein= und Ausfuhr von Schufwaffen und Schiegbedarf richtet fich nach

ben barüber erlaffenen besonderen Bestimmungen.

Sonstige Ausnahmen von dem im § 1 ausgesprochenen Grundsat können für einzelne Artikel, beim Eintritt außerordentlicher Umftände sowie aus gesundheits= oder sicherheitspolizeilichen Rücksichten durch den Kaiserlichen Gouverneur angeordnet werden.

§ 3. An der Rufte darf die Gin= und Ausfuhr nur an bestimmten, öffentlich

bekannt gemachten Blaten ftattfinden.

Für die übrigen Grenzen bleibt eine gleiche Anordnung sowie die Regelung der

Rollverhältnisse vorbehalten.

§ 4. Zur Sicherung, Feststellung und Erhebung der Ein= und Aussuhrzölle sowie der Umschlagsabgabe sind die Hauptzollämter und Zollämter 1. bis 3. Klasse bestimmt.

§ 5. Die hauptzollämter und Bollämter 1. und 2. Rlaffe haben die Befugniß,

Baaren jeder Art und Menge zur Aus- und Ginfuhr abzufertigen.

Die Bollämter 3. Rlaffe konnen Waaren, auf benen ein Abgabenanspruch nicht rubt, auf jedes andere Bollamt mit Begleitschein überweisen bezw. solche, bei ihnen

<sup>1)</sup> In Rraft getreten 1. April 1899. (Rol.-Bl. 1899, S. 229.)

mit Begleitschein eingehenden Waaren in den freien Verkehr sehen. Ferner können sie Waaren, auf denen ein Abgabeanspruch ruht, mit Begleitschein einem Hauptzoll= amte oder Zollamte 1. und 2. Klasse zur Schlußabsertigung überweisen.

Durch den Kaiserlichen Gouverneur können den Zollämtern 3. Klasse erweiterte

Befugniffe ertheilt werben.

§ 6. Bei dringenden Umständen sind die Vorsteher der Hauptzollämter und Zoll= ämter 1. und 2. Klasse befugt, das Anlausen auch solcher Pläte, welche nicht Zollstellen sind, unter besonderen Kontrolmaßregeln zu gestatten.

## Bollgebiet.

§ 7. Als Zollausland werben alle nicht zu Deutsch=Oftafrika gehörenden Gebiete angesehen. Als Zollinland (Zollgebiet) gilt das deutsch=oftafrikanische Festland nebst den dazu gehörenden Inseln.

Bollgrenge.

§ 8. Die Zollgrenze gegen das Ausland seewärts bildet eine Linie, welche in einer Entsernung von 10 Seemeilen dem Rande des niedrigsten Wasserstandes gleichläuft. Fahrzeuge, welche zwischen dieser Linie und der Küste ohne Zollpapiere mit Waaren betroffen werden, die aus dem Zollgebiete verschifft sind, werden als Schmuggelfahrzeuge ausgebracht.

Grenzbewachung.

§ 9. Außer den Zollbeamten find die Angehörigen der Kalferlichen Schutzruppe sowie alle Gouvernementsbeamten verpflichtet, nach näherer Anweisung des Gouverneurs Uebertretungen der Zollvorschriften zu verhindern oder doch zur sosorichriften Anzeige beim nächsten Zollamt zu bringen.

## Boll und Bollfreiheit.

§ 10. Die aus dem Kustengebiet nach dem Auslande ausgehenden Gegenstände unterliegen dem in dem beigefügten Tarise (Anlage A) sestgefeten Aussuhrzoll und der Umschlagsabgabe. Frei vom Aussuhrzoll und der Umschlagsabgabe bleiben die in der Anlage B aufgeführten Gegenstände.

§ 11. Die in das Kuftengebiet aus dem Auslande eingeführten Baaren untersliegen dem in dem beigeführten Tarife (Anlage C) festgesetzten Einfuhrzoll und der Um-

ichlagsabgabe.

Frei vom Einfuhrzoll und der Umschlagsabgabe bleiben die in der Anlage D

aufgeführten Gegenftande.

§ 12. Waaren, die von einem Hafen des Kustengebietes nach einem anderen Hafen besselben auf dem Seewege übersührt werden, unterliegen weder dem Aussuhr- noch dem Einfuhrzoll, noch der Umschlaggebühr.

## Zollfreie Rieberlagen.

§ 13. Bur Erleichterung des Berkehrs können zollfreie Riederlagen ober Privat=

niederlagen nach Maggabe besonderer Bestimmungen errichtet werden.

§ 14. Gine Befreiung vom Aussuhrzoll und ber Umschlagsabgabe tritt nicht ein, wenn Waaren, welche bei der Einfuhr Boll und Umschlagsabgabe errichtet und sich bereits im freien Berkehr befunden haben, wieder ausgeführt werden. Sbenso findet eine Erstattung der Einfuhrabgaben nicht statt.

§ 15. Für die Benutung von Häfen, Fähren, Brücken, Strafen, Niederlagen und anderen zur Erleichterung des Verkehrs getroffenen Anftalten können besondere Ab=

gaben nach Maggabe ber zu erlaffenden Beftimmungen erhoben werden.

Antage B.

Mulage D.

### Art der Bergollung.

- § 16. Die in den §§ 10 und 11 erwähnten Zölle sowie die Umschlagsabgaben sind in barem Gelde zu entrichten. Insofern für die Erhebung der Abgaben der Werth der Waaren in Betracht kommt, ist der Werthbestimmung
  - 1. bei ber Ausfuhr ber Marktpreis am Berschiffungsorte,
  - 2. bei der Einfuhr der Marktpreis am Eingangsorte abzüglich des darauf ruhenden Bollbetrages zu Grunde zu legen. Ift letterer Marktpreis nicht festzustellen, so bildet der Ursprungspreis einschließlich sämmtlicher Fracht-, Landungs-, Versicherungs- oder sonstiger Spesen zuzüglich 10 pCt. die Grund- lage für die Erhebung des Bolles und der Umschlagsabgaben.

Entsteht über ben Werth der nach dem Werthe zu verzollenden Waaren eine Meinungsverschiedenheit zwischen dem Zollpflichtigen und der Zollbehörde, so soll der Werth durch zwei Sachverständige, von welchen jede Partei je einen ernennt, sestgesetzt werden und der so ermittelte Werth für beide Theile maßgebend sein; können sich die Sachverständigen über den Werth nicht einigen, so sollen sie einen Obmann wählen, dessentlichtigenschaft dann als endgültig entschedend anzusehen ist. Können die beiden Sachverständigen sich über die Wahl eines Obmannes nicht einigen, so wird derselbe durch den Vorsteher des betreffenden Zollamtes ernannt.

§ 17. Neben ben Zöllen und Umschlagsabgaben können besondere Gebühren inspoweit erhoben werden, als eine in den Vorschriften dieser Berordnung nachgelassene Ersleichterung in der Absertigung auf Antrag des Zollpflichtigen gewährt wird, welche einen Wehrauswand an Beamtenkräften oder besondere Vorkehrungen im Interesse der

Bollsicherheit nothwendig macht.

§ 18. Zur Entrichtung der Abgaben ist der Regierung gegenüber bersenige verspsiichtet, welcher in dem Augenblick, in dem die Zollpslicht begründet wird, Inhaber des zollspslichtigen Gegenstandes ist. Bei der Aussuhr tritt neben die Verpflichtung des Inshabers solidarisch die des Versenders.

§ 19. Der abgabepflichtige Gegenstand haftet ohne Rücksicht auf die Rechte eines Dritten für den darauf ruhenden Zoll bezw. die Umschlagsabgabe und kann, solange deren Entrichtung nicht erfolgt ist, von der Zollbehörde zurückbehalten oder mit Beschlag beleat werden.

Das an den Inhaber des abgabepflichtigen Gegenstandes von einem Zollsbeamten ergangene Berbot, über denselben weiter zu verfügen, hat die Wirkung der Beschlagnahme.

Die Berabfolgung des Gegenstandes, auf welchem ein Abgabeanspruch haftet, kann in keinem Falle, auch nicht von den Gerichten, Gläubigern oder Konkursver-waltern, eher verlangt werden als bis die darauf haftenden Abgaben bezahlt find.

Wird der Zoll oder die Umschlagsabgabe innerhalb einer von der Zollbehörde festgeseten Frist nicht entrichtet, so kann der Gegenstand zur Deckung der darauf ruhenden Abgaben und Kosten öffentlich meistbietend verkauft werden.

## Berjährung in Bezug auf Bollgefälle.

§ 20. Alle Forderungen oder Nachforderungen von Gefällen, desgleichen die Ansprüche auf Ersatz wegen zu viel oder zur Ungebühr entrichteter Gefälle verjähren binnen drei Jahren, von dem Tage an gerechnet, an welchem die Waare in den freien Verkehr bezw. in das Ausland abgelassen ist.

Auf das Verantwortlichkeitsverhältniß der einzelnen Zollbeamten gegenüber dem Raiserlichen Gouvernement sowie auf Nachzahlung hinterzogener Gefälle findet diese

Berjährungsfrift feine Anwendung.

#### Ort und Reit des Loschens und Labens.

Das Löschen und Laden von Waaren darf in den im § 3 bezeichneten Blaten nur auf den Stellen geschehen, welche bas Bollamt bestimmt. Abfertigungen außerhalb ber Bollhäuser bedürfen ber Genehmigung ber Amtsborfteber.

- In der Regel durfen Baaren an Bochentagen nur in der Zeit von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends und an Sonntagen nur in der Reit von 10 bis 11 Uhr vormittags und 3 bis 4 Uhr nachmittags gelöscht und geladen werden. Ausnahmere finden ftatt:
  - 1. bei Kischerfahrzeugen, welche frische Erzeugnisse bes Meeres einführen,

2. bei ber Bergung bon Strandgut,

3. bei Fracht= und Paffagierdampfern,

4. in besonderen, dringenden Fällen.

Die unter 3. und 4. erwähnten Ausnahmen fallen unter die im § 28 genannter gebührenpflichtigen Abfertigungen. Bum Lofchen und Laben ift die borberige Er= laubniß ber Rollftelle einzuholen.

#### Anmeldung.

§ 28. Waaren, welche ein= oder ausgeführt oder nach einem anderen Zollplate auf bem Seewege überführt werden — mogen dieselben abgabepflichtig ober abgabefrei sein —, find schriftlich auf einem amtlichen Formulare in deutscher Sprache nach Babl, Beichen, Nummer und Berpadungsart ber Frachtftude, Gattung, Gewicht (Reingewicht) und Werth (in Rupien oder in Mart) bem Bollamt zu beklariren. Enthält ein Frachtftud verschiedene Wanren, so find Die verschiedenen Sorten getrennt nach Gewicht und Werth aufzuführen.

Die Anmelbung foll ferner ben Bestimmungsort bei ber Ausfuhr, bei ber Gin= fuhr ben Berichiffungshafen und die Bezeichnung des Empfängers enthalten. Auch muffen baraus ber Name bes Fahrzeuges, bes Schiffseigenthumers und bes Schiffers

zu erfeben fein.

Die Anmelbungen muffen die Unterschrift des Ausstellers tragen. beutlich und fauber geschrieben fein und burfen feine Rafur enthalten. Unmelbungen welche diefen Bedingungen nicht entsprechen, tonnen zurudgewiesen werden. Dem Bollpflichtigen fieht es frei, die Waaren gegen eine beftimmte Gebühr von der Bollbehörde selbst deklariren zu lassen.

Die Anmeldung liegt bei ber Ausfuhr ber Baarenversender, bei ber Ginfuhr

dem Baarenempfänger ob.

Der Baarenversender bezw. Empfänger haftet für die Richtigkeit der An= melbung auch bann, wenn die Ausfertigung berfelben burch einen Bertreter erfolgt Es follen jedoch Abweichungen von dem angemelbeten Werth oder Gewicht, welche bei ber gollamtlichen Brufung fich berausftellen, ftraffrei gelassen werben. wenn der Unterschied 10 pCt. nicht übersteigt. Gine bereits abgegangene Anmelbung fann vervollständigt oder berichtigt werden, fo lange die zollamtliche Brufung der Baaren noch nicht begonnen hat.

Werden Waaren von einem Zollamte aus nach einem anderen Zollamte auf dem Seewege überführt, fo hat ber Waarenversender bie Anmeldung aufzustellen. übernimmt hierdurch für die etwa auf den Waaren ruhenden Abgaben die Haftung mit seinem ganzen Bermögen. Die Zollbehörde ift befugt, für diese Berpflichtung

Sicherstellung durch Bfand und Burgichaft zu verlangen.

#### Quittungeleiftung.

§ 24. Ueber die erfolgte Abgabezahlung wird Quittung ertheilt.

#### Poftfendungen.

§ 25. Die mittelst der Reichspost in Packeten aus- oder eingehenden Waaren müffen, wenn sie der Poststelle zur Beförderung aufgegeben werden, mit einer Inhaltserklärung in deutscher, englischer oder französischer Sprache versehen sein. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Erklärung haftet der Absender. Für abgadepstlichtige Waaren kann die Post nach Waßgabe der hierfür erlassenen Bestimmungen Zoll und Umschlagsabgade von dem Absender oder dem Empfänger einziehen.

Brieffendungen find ohne Rudficht auf das Gewicht von Boll und von jeber

zollamtlichen Behandlung befreit.

#### Reifenbenvertehr.

§ 26. Reisende, welche abgabepslichtige Waaren bei sich führen, brauchen dieselben, wenn sie nicht zum Handel bestimmt sind, beim Ein= und Ausgang nur mündlich anzumelden. Auch steht es ihnen frei, ohne Anmeldung der Revision sich zu unterziehen; in diesem Falle sind sie nur für solche Waaren wegen Schmuggels bezw. wegen Kontrebande verantwortlich, welche sie durch besondere Vorkehrungen der Kenntnisnahme der Zollbehörde zu entziehen gesucht haben.

#### Saussuchungen und forperliche Durchsuchungen.

§ 27. Sind Gründe vorhanden, zu vermuthen, daß irgend Jemand sich einer Nebertretung dieser Zollordnung schuldig gemacht oder sich der Beihülse zu einer derartigen Uebertretung durch Bergung verbotener oder zollpstichtiger Waaren schuldig gemacht hat, so können zur Ermittelung derartiger Vergehen Nachsuchungen nach solchen Vorräthen unter Ersorderung des Nachweises der geschehenen Berzollung sowie Hausssuchungen oder körperliche Durchsuchungen vorgenommen werden. Die hierbei zu beobachtenden Förmlichkeiten werden vom Gouverneur durch besondere Bestimmungen sessgesetzt.

#### Dienftftunben.

- § 28. Die durch öffentlichen Anschlag in den Zollämtern bekannt zu machenden Diensistunden bei den Zollämtern find folgende:
  - an Wochentagen von 8 bis 12 Uhr vormittags und von 3 bis 5 Uhr nachmittags,
  - an Sonn- und Festtagen nur zur Entlöschung und Beladung ankommender bezw. abgehender Fahrzeuge von 10 bis 11 Uhr vormittags und von 3 bis 4 Uhr nachmittags.

Alle in diese Dienststunden fallenden Waarenabsertigungen bezw. Beaufsichtigungen bes Ladens und Löschens sind gebührenfrei. Gine besondere Gebühr ift zu entrichten:

- 1. für Abfertigungen von Baaren außerhalb der in diesem Paragraphen genannten amtlichen Dienststunden:
  - a) zur Ausfuhr,
  - b) zur Einfuhr,
  - c) zur Berfendung mit Begleitscheinen,
- 2. für Abfertigungen von Waaren oder Beaufsichtigungen von Löschungen oder Beladungen von Fahrzeugen außerhalb der Zollhäufer,

3. für Beaufsichtigung der Löschungen oder Beladungen von Fahrzeugen außer= halb ber in diesem Paragraphen genannten amtlichen Dienststunden.

Diefe Abfertigungsgebühren betragen für jede angefangene Stunde

1 Rupie für jeden Beamten vom Zollamtsaffistenten 2. Klaffe an aufwärts,

1/2 Rupie für jeden Zollamtsaffistenten 3. Klasse,

8 Befa für jeden Bolldiener.

Die Gebühren erhalten diejenigen Beamten, welche den Dienst verrichtet haben, durch das Zollamt.

§ 29. Alle Fahrzeuge, welche leer von einer Zollftelle nach einer anderen fegeln, muffen einen Segelerlaubnisschein mit sich führen, für welchen eine Gebühr von 8 Pefa zu entrichten ift.

#### Statiftifche Bebühr.

§ 30. Für alle abgabefreien Waaren, sowohl bei Ausfuhr wie bei Einfuhr sowie für Waaren, welche von einem Zollplate nach einem anderen Seewege überführt werden, ist eine statistische Gebühr, welche für eine Ladung im Werthe von 5 Rupien bis zu 100 Rupien — 8 Pesa und für jeden weiteren Weeth von 100 Rupien — 8 Pesa mehr beträgt, zu zahlen. Frei von statistischer Gebühr bleiben: Ladungen im Werthe unter 5 Rupien; Passagerepäät; die in Anlage B unter Nr. 1, 2, 3, 4, 7 und in Anlage D unter Nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 17 aufgeführten und die mit der Post aus= und eingehenden zollfreien Gegenstände; serner alle Geldsendungen und sämmtliche Waaren, die von einem Lüstenplat zum anderen zwecks Zollzahlung versandt werden.

#### Strafbestimmungen.

- § 31. Wer es unternimmt, Gegenstände, beren Ein= oder Aussuhr für das Zollgebiet oder für einen Theil desselben durch öffentliche Bekanntmachung verboten ist, diesem Verbote zuwider ein= oder auszusühren, macht sich einer Kontrebande schuldig. Er hat, sosen nicht in anderen Gesehen eine noch höhere Strase sestgehen verübt worden ist, zugleich eine Geldstrase verwirkt, welche dem doppelten Werthe jener Gegenstände und, wenn dieser nicht 20 Rupien beträgt, dieser Summe gleichsommt. Wenn die Geldstrase im Falle des Unverwögens nicht beigetrieben werden kann, wird auf Freiheitsstrase erkannt, deren Dauer drei Monate nicht übersteigen darf. Bei der Umwandlung von Verwögensstrasen in Freiheitssfrasen wird ein Tag gleich 1 bis 3 Rupien berechnet.
- § 32. Wer es unternimmt, die Ein- oder Aussuhrzölle oder die Umschlagsabgabe zu hinterziehen, macht sich des Schmuggels schuldig und hat die Einziehung der Gegenstände, in Bezug auf welche das Vergehen verübt worden ist, und zugleich eine dem viersachen Betrage der vorenthaltenen Abgaben gleichstommende Geldstrase verwirkt. Diese Abgaben sind neben der Strase zu entrichten.

In allen Fällen, in welchen der Werth der geschmuggelten Gegenstände nicht mehr zu ermitteln ist, und infolgedessen obige Berechnung der Strase und Bollziehung der Konfiskation nicht mehr ersolgen kann, ist auf Zahlung einer Geldbuße von 20 bis

2000 Rupien zu erkennen.

Im Falle des Unvermögens tritt die Umwandlung der Gelb= in Freiheitsstrafe wie in § 31 ein.

§ 33. Die Kontrebande wird als vollendet angesehen, wenn die verbotenen Gegen= stände unrichtig oder gar nicht beklarirt oder bei der zollamtlichen Revision verheimlicht

werden, ober im Falle eines Einsuhrverbotes, sobald die verbotenen Gegenstände über die Zollgrenze gebracht sind. Sind sedoch verbotene Gegenstände vorschriftsmäßig einem Zollamte zur Revision gestellt, so wird dem Einsührer derselben gestattet, dieselben wieder zurückzuschaffen; geschieht Letteres nicht, so werden sie auf seine Rosten von der Zollbehörde vernichtet.

- § 34. Der Schmuggel wird als vollendet angesehen:
- 1. wenn abgabepflichtige Gegenstände entgegen den Bestimmungen dieser Versordnung an anderen als den für die Auss und Einfuhr bestimmten Platen eins oder ausgeführt oder an anderen als den dafür bestimmten Stellen (§ 21) gelöscht oder geladen werden;
- 2. wenn abgabepflichtige Gegenstände dem Bollamt unrichtig oder überhaupt nicht oder so angemeldet werden, daß sie eine geringere Abgabe zu zahlen hätten. Kann jedoch der Angeschuldigte nachweisen, daß eine Abgabenhinterziehung nicht besabsichtigt gewesen ist, so sindet nur eine Ordnungsstrase gemäß § 36 statt;
- 3. wenn abgabepflichtige Gegenstände bei der Bollrevision verheimlicht oder versborgen werden,
- 4. wenn über Waaren, auf benen ein Abgabeanspruch ruht und welche unter Zollkontrole stehen, eigenmächtig verfügt wird.
- § 35. Wenn verbotene ober abgabepflichtige Gegenstände bei der Ein- ober Aussuhr zum Zwecke der Umgehung des Verbotes oder der Zollvorschriften in geheimen Behältnissen oder sonst auf künftliche und schwer zu entdeckende Art verborgen werden, so sind die Strafen der §§ 31 und 32 um die Hälfte zu verschärfen.
- § 36. Alle sonstigen Uebertretungen dieser Verordnung und der zu ihrer Aussführung öffentlich bekannt gemachten Bestimmungen sind, soweit nicht die Strafe der Konstrebande oder des Schmuggels eintritt, mit einer Ordnungsstrafe von 1 bis 50 Rupien zu ahnden. Als strasbare Ordnungswidrigkeit ist insbesondere anzusehen:
- 1. wenn Jemand Waaren von einem Zollhafen nach einem anderen ohne den vorgeschriebenen Begleitschein überführt;
- 2. wenn leere Fahrzeuge zwischen der Zolllinie (§ 8) und der Küste ohne Segelserlaubnißschein (§ 29) angetroffen werden und nicht nachweisen, daß sie unmittels bar vom Auslande kommen und sich auf direktem Wege zum Zollamte befinden oder den Plat in Seenoth angelaufen haben;
- 3. wenn abgabefreie Waaren, entgegen den Bestimmungen dieser Verordnung, an anderen als den für die Auß- und Einsuhr freigegebenen Pläten auß- oder eingeführt, an anderen als den dafür bestimmten Stellen gelöscht oder geladen oder dem Zollamt nicht bestarit werden;
- 4. wenn über Waaren, auf denen kein Abgabeanspruch ruht und welche unter Bollkontrole stehen, eigenmächtig verfügt wird, also der Fall des § 34, Absah 4 nicht vorliegt.
- § 37. Im Wiederholungsfalle der Kontrebande oder des Schmuggels nach vorhersgegangener Bestrafung wird außer der Einziehung der Gegenstände des Vergehens die nach §§ 31 und 32 eintretende Gelbstrafe verdoppelt. Im zweiten und jedem weiteren Wiederholungsfalle wird dieselbe verdreifacht.

Die Straferhöhung findet jedoch nicht ftatt, wenn seit dem Zeitpunkt, in welchem die Freiheitsstrafe ober Geldstrafe des zulett begangenen früheren Vergehens verbüßt ober erlassen worden ist, drei Jahre verslossen sind.

Die Grundsate über die Beftrafung des Bersuchs und der Theilnahme sowie

biejenigen über die Berjährung richten sich nach den Bestimmungen des Strafgesetsbuches für das Deutsche Reich.

§ 38. Vorstehende Vermögensstrafen verhängen die Hauptzollämter und Zollämter 1. Klasse durch Strasbescheid. Gegen den Strasbescheid steht dem Beschuldigten binnen einer Woche vom Tage der Bekanntmachung an die Beschwerde bei dem Kaiserlichen Gouverneur oder der Antrag auf gerichtliche Entscheidung zu. In der Einlegung des einen dieser beiden Rechtsmittel liegt ein Verzicht auf das andere.

Die Beschwerde ober der Antrag auf gerichtliche Entscheidung find bei dem ZoUamt anzubringen, welches den Strafbescheid erlassen hat.

Rechtskräftig gewordene Gelbstrafen werden von den Hauptzollämtern ober den Zollämtern 1. Klasse vollstrædt.

Die Umwandlung nicht beizutreibender Gelbstrasen in Freiheitsstrasen und die Bollstreckung der letteren erfolgt durch die Kaiserlichen Gerichte; wenn es sich um Farbige handelt durch die Bezirks- und Bezirksnebenämter.

- § 39. Bestechungen und Beleidigungen ber Bollbeamten werben nach den gesetz- lichen Bestimmungen bestraft.
- § 40. Wenn über die Frage, ob eine Waare abgabepslichtig ist, Streit entsteht, so ist gegen die Entscheidung des Zollamtes binnen drei Monaten Beschwerde bei dem Kaiserlichen Gouverneur zulässig. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. Die Entscheidung des Kaiserlichen Gouverneurs ist endgültig. Vor der Entscheidung ist dem Beschwerdesungenheit zur Begründung seiner Beschwerde zu geben.
- § 41. Unbekanntschaft mit den Borschriften dieser Berordnung und der infolge dersjelben bekannt gemachten Berwaltungsvorschriften soll Niemand, auch nicht den Ausslündern, zur Entschuldigung gereichen.
- § 42. Die Bergehen der Kontrebande und des Schmuggels (§§ 31 und 32) verjähren in drei Jahren, Ordnungswidrigkeiten (§ 36) in einem Jahre, von dem Tage an gerechnet, an welchem sie begangen sind.

Der Unspruch auf Rachzahlung befraudirter Gefälle verjährt in fünf Jahren.

- § 43. Die erforderlich werdenden Ausführungsbestimmungen und Diensivor= schriften werden bom Raiserlichen Gouverneur erlassen.
- § 44. Diese Berordnung tritt mit bem Tage ber Bekanntmachung in Kraft, und sind von diesem Zeitpunkte ab alle entgegenstehenden Bestimmungen aufgeshoben.

Dar=es=Salam, ben 1. Januar 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Liebert.

#### Anlage A.

#### Carif der Ausfuhrzölle.

| Laufende Nr.                         | Benennung der Waaren                                                                                                                                | Boll                                | Um:<br>schlags:<br>abgabe                                   | Gefammt:<br>abgabe                                                   | Bemertungen                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 | Elfenbein Flugpferds und Wildschweinzähne Hörner aller Art Häute und Felle Schildpatt Kauris und andere Ruscheln Kopal Gummi                        | 10 :<br>10 :<br>10 :                | 1,5 %<br>1,5 :<br>1,5 :<br>1,5 :<br>1,5 :<br>1,5 :<br>1,5 : | 16,5 % 11,5 = 11,5 = 11,5 = 11,5 = 6,5 = 16,5 = 100 Ratel == 18 Ruw. | Waaren, aus den im<br>Earif unter laufd.<br>Ar. 1 bis 5 aufge-<br>führten Rohproduk-<br>ten gefertigt, find<br>wie diese zu ver-<br>zollen. |
| 9<br>10<br>11<br>12<br>13            | Orfeille<br>Relfen<br>Relfenftengel<br>Pfeffer aller Art<br>Regertabat (in negermäßiger Zube-                                                       | 10 %<br>3 =<br>3 =<br>10 =          | 1,5 =                                                       | 11,5 %<br>3 =<br>3 =<br>11,5 =                                       |                                                                                                                                             |
| 14<br>15<br>16                       | reitung und Berpadung)<br>Syrup, Melaffe und Zuderrohrstangen<br>Erdnüffe<br>Sejam                                                                  |                                     | 1,5 =                                                       | 10 = 5 = 3,5 = 100 Ratel = 15 Peja                                   |                                                                                                                                             |
| 17                                   | Mais, Regerforn, Linsen und alle<br>ähnlichen Korn: und Hülsenfrüchte,<br>soweit sie nicht anderweitig im Taris<br>genannt und mit Zoll belegt sind | 100 Hatel                           |                                                             | 100 Hatel                                                            | -                                                                                                                                           |
| 18                                   | Reis, ungeschälter                                                                                                                                  | = 15 Pefa<br>100 Ratel<br>= 15 Pefa | :<br>{                                                      | = 15 Pefa<br>100 Ratel<br>= 15 Pefa                                  | Mischungen von ge-<br>schältem und unge-                                                                                                    |
| 19                                   | Reis, geschälter                                                                                                                                    | 100 Ratel<br>= 20 Pefa              | 1                                                           | 100 Ratel<br>= 20 Peja                                               | schältem Reis wer-<br>ben mit bem Zoll-                                                                                                     |
| 20                                   | Chirofo                                                                                                                                             | 100 Ratel<br>= 40 Befa              | l                                                           | 100 Ratel<br>= 40 Beja                                               | fat für geschälten<br>Reis belegt.                                                                                                          |
| 21<br>22                             | Sbenholz, Grenadille, Sandelholz und<br>ähnliche Ebelhölzer<br>Alle übrigen Hölzer sowie Holzbalken,<br>Bretter, dide und dünne Stangen,            | 5%                                  | 5 0 € <sub>0</sub>                                          | 10 %                                                                 |                                                                                                                                             |
| 23                                   | Schiffsbaubölger und Brennholz. Matten, Baftiace und erbrbe, Flecht- gras und Palmblätter                                                           | 10 =<br>3,5 =                       | 1,5 =                                                       | 10 =<br>5 =                                                          |                                                                                                                                             |
| 24                                   | Rameele pro Stüd<br>Pferde                                                                                                                          | 5 Rup.<br>23                        | <u></u>                                                     | 5 Rup.<br>23 =                                                       |                                                                                                                                             |
|                                      | Esel (Rastat.)                                                                                                                                      | 20 ±<br>20 ±                        | _                                                           | 20 ± 20 ±                                                            |                                                                                                                                             |
|                                      | jamwefi)                                                                                                                                            | 11 =                                |                                                             | 11 :                                                                 |                                                                                                                                             |
|                                      | Rindvieh, unterzwei Jahre                                                                                                                           | 20 #                                | <del>-</del>                                                | 20 =                                                                 |                                                                                                                                             |
| OE.                                  | alt                                                                                                                                                 | 12 =<br>4 =                         | · —                                                         | 12 :                                                                 |                                                                                                                                             |
| 25<br>26                             | Bapageien<br>  Hühner aller Art<br>  Frisches Fleisch aller Art                                                                                     | 1 16 Befa<br>10 %                   | 5 °/0                                                       | 1<br>16 Pefa<br>15 %                                                 |                                                                                                                                             |
| 27<br>27                             | Mle übrigen, vorher nicht genannten<br>Baaren oder Güter afrikanischen<br>Ursprungs, mit Ausnahme der in                                            | 10 70                               | J ~/()                                                      | 10*/0                                                                |                                                                                                                                             |
| 28                                   | Anlage B aufgeführten<br>Die in Anlage B aufgeführten Waaren<br>und Gilter                                                                          | _                                   | 1,5 =                                                       | 1,5 %                                                                |                                                                                                                                             |
|                                      |                                                                                                                                                     |                                     |                                                             | !                                                                    |                                                                                                                                             |

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

#### Anlage B.

#### Lifte der vom Ausfuhrzoll und der Umichlagsabgabe befreiten Gegenftande.

- 1. Alle dem Kaiserlichen Goudernement gehörigen Baaren oder Güter afrika= kantichen Ursprungs.
- 2. Das von der Katserlichen Marine zum eigenen Bedarf ausgeführte Schlacht= vieh sowie frisches Fleisch und alle hiefigen Landeserzeugnisse.

3. Rleider und Bafche.

4. Bon Reisenden und Schiffsbesatungen ausgeführte Waaren oder Güter afrikanischen Ursprungs sowie dergleichen von sarbigen Hausirern an Bord europäischer Schiffe gebrachte Waaren, sofern deren Gesammtwerth 20 Rupien nicht übersteigt.

5. Alle ethnographischen Gegenstände, welche nicht zu Handelszwecken ausgeführt

werben.

6. Nicht nutbringende Thiere aller Art (lebend oder tobt).

- 7. Hochsaugende Kameele, Pferdes ober Efelfüllen sowie Kälber, Lämmlein und Zicklein, die der Mutter folgen.
  - 8. Die Erzeugniffe ber hiefigen von Europäern betriebenen Plantagen.

9. Kopra.

10. Solche Waaren, welche aus dem Ausland in das deutsche Gebiet mit der Anmeldung zur späteren Wiederausfuhr eingeführt werden, wenn die Identität zoll=amtlich festgehalten wird und die Wiederausfuhr binnen neun Monaten erfolgt.

Anlage C.

#### Carif der Einfuhrzölle.

| Laufende Nr. | Benennung ber Waaren                                                                                                                                        | 3011                          | Um=<br>fhlags=<br>abgabe | Gefammt:<br>abgabe   | Bemerfungen                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>2       | Spirituosen aller Art mit Ausnahme<br>von Bier, Wein, Wermuth und<br>Schaumwein<br>Mais, Negerforn, Linsen sowie alle<br>ähnlichen Korn- und Hülsenfrüchte, | 5 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | 15 %                     | 20 %                 | Alfoholhaltige Bar-<br>füms find wie Spi-<br>rituofen zu ver-<br>zollen. |
|              | soweit sie nicht anderweitig im Tarif<br>genannt und mit Zoll belegt sind                                                                                   | 100 Ratel<br>== 30 Befa       | _                        | 100 Natel<br>30 Befa |                                                                          |
| 3            | Reis, ungeschälter                                                                                                                                          | 100 Ratel                     | _                        | 100 Ratel = 30 Befa  | Mischung von geschäl=<br>tem und ungeschäl=                              |
| 4            | Reis, geschälter                                                                                                                                            | 100 Ratel = 40 Befa           |                          | 100 Ratel = 40 Befa  | tem Reis werben                                                          |
| 5            | Chiroko                                                                                                                                                     | 100 Ratel<br>— 80 Befa        |                          | 100 Ratel = 80 Befa  | für geschälten Reis<br>belegt.                                           |
| 6<br>7       | Getrocknete und gesalzene Fische<br>Alle sonstigen noch nicht genannten<br>und mit Zoll belegten Waaren<br>und Güter mit Ausnahme der in                    | 5 %                           | 10 %                     | 1500                 | <b>.</b>                                                                 |
| 8            | Anlage D aufgeführten                                                                                                                                       | 5 %<br>—                      | 5 º/ <sub>0</sub>        | 10 º/ <sub>0</sub>   |                                                                          |

Anmerkung. Insoweit nicht besondere Ausnahmen im einzelnen Falle ausdrücklich seste gesetzt sind, hat bei der Berzollung der Waaren der Umstand außer Berücksichtigung zu bleiben, ob die betreffenden Waaren neu oder gebraucht sind.

Anlage D.

#### Lifte der vom Einfuhrzoll und der Umschlagsabgabe befreiten Gegenstände.

1. Waaren und Güter, welche, um die von einem Schiffe durch Unwetter ober andere Seeunfälle erlittenen Beschädigungen auszubessern, unter Zollfontrole umgeladen ober an Land gebracht werden, vorausgeset, daß die so gelöschte Ladung wieder ausgeführt wird.

2. Alle dem Raiferlichen Gouvernement gehörigen ober für basselbe bestimmten

Baaren ober Güter.

3. Alle persönlichen Ausruftungsftude ber Offiziere und Unteroffiziere ber Schutztruppe sowie ber Beamten und sonstigen Angehörigen bes Gouvernements und ber Reichspostverwaltung.

4. Kohlen sowie alle Ausruftungsstücke für bie Fahrzeuge ber Goubernements-

5. Landwirthschaftliche Maschinen und Geräthe nebst Zubehör.

Alles Material, was zum Begebau sowie zur Anlage und zum Betriebe von Tramways oder Gisenbahnen dient, sowie auch alle Transportmittel nebst Zubehör; alle diese Gegenstände jedoch nur, sosern sie nach Ausweis einer obrigkeitlichen Besicheinigung zum Gebrauch in der Deutsch Oftafrikanischen Kolonie bestimmt sind.

6. Die von ber Deutsch=Oftafritanischen Gefellichaft geprägten Mungen.

7. Gebrauchtes handwertszeug und ähnliche Gerathschaften, welche handwerter

ober Kunfiler, die fich in Deutsch Oftafrila niederlaffen wollen, mit fich führen.

8. Physikalische, medizinische und ähnliche Instrumente, welche nicht zu Handelszwecken eingesührt werden, sowie Arzneien, gedruckte Bücher, Drucksachen, Muster ohne Werth, Statuen, Bilber mit und ohne Rahmen; ausgenommen sind: photographische Apparate und Zubehör sowie Bücher, deren Blätter Raum zum Nachschreiben und Nachzeichnen gewähren, und zu Rechnungen, Etiketten, Frachtbriefen zc. vorgerichtetes Papier.

9. Haushaltungsgegenftände, Möbel, fertige Kleiber und fertige Wäsche, welche zum Zwecke dauernder Niederlaffung als Anzugs- oder Heirathsgut einwandernde Personen für ihre eigenen Haushaltungen einsuhren und wenn sie die dauernde Riederlaffung im Schutzgebiete durch eine bezirksamtliche Bescheinigung nachweisen.

10. Sammtliche Gegenstände, welche von driftlichen Missionen eingeführt, unmittelbar den Zweden des Gottesdienstes der chriftlichen Bekenntnisse, des Unterrichts

und der Krankenpflege dienen.

11. Aleinere Mengen von Berbrauchsartikeln, welche Reisende in ihren Koffern bei sich führen, wenn der Werth derselben 5 Rupien nicht übersteigt.

Gebrauchte Aleider und Bafche, nicht zum Bertauf eingehend.

12. Lebende Thiere aller Art.

- 13. Solche Waaren, welche aus dem deutschen Gebiet in das Ausland behufs Reparatur oder Abanderung gegangen waren und wieder eingeführt werden, wenn sie bei der Aussuhr einem Hauptzollamt oder Zollamt 1. oder 2. Klasse zur Wiedereinsuhr angemeldet waren, und diese binnen neun Monaten vom Tage der Aussuhr stattsindet, auch die Waaren selbst durch die Reparatur keinen höheren Werth erhalten haben, als sie ursprünglich im Zustande der Neuheit besaßen.
  - 14. Sämereien, Pflanzen, Bäume und andere zum Anbau bestimmte Gewächse.

Anmerkung. Als Sämereien find Mais, Negerkorn, Reis, Chiroko und bergleichen hiefige Landeserzeugniffe nicht anzusehen.

15. Gebrauchte leere Fässer, Kiften, Säde, Blech und andere Emballagen, welche mit ber Bestimmung ber Wiederaussuhr im gefüllten Zustande eingeführt werden.

Neue derartige Emballagen unter Festhaltung der Ibentität, Kontrole der Wiederaussuhr und Sicherstellung der Einfuhrabgaben (ein Jahr lang) für den Fall, daß die bezeichneten Berpackungen im Inlande verbleiben.

16. Grabsteine und Grabschmud, wenn fie nicht zu handelszwecken eingeführt

werben.

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

17. Verzehrungsgegenstände aller Art, welche in den Messen der Gouvernements= Lazarethe Verwendung finden, auf diesbezügliche Bescheinigung des dem Lazareth vorstehenden Arzies.

18. Dungungs= und Desinfektionsmittel, sofern fie von Blantagen selbst ein=

geführt und verwendet werben.

# 17. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch= Ostafrika, betreffend das Inkrafttreten der neuen Zollordnung.

Vom 1. Januar 1899. (Kol.:Bl. 1899, S. 229.)

Nach Anzeige bes Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika ist als Zeitspunkt für das Inkrastreten der neuen Zollordnung für das deutschsostanische Schutzgebiet (abgedruckt in Nr. 2 des Deutschen Kolonialblattes vom 15. Januar d. Js.) nicht, wie ursprünglich beabsichtigt war, der 1. Januar, sondern der 1. April d. Js. sestgesetzt worden.

18. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs, betreffend die Gerichtsbarkeit über die Eingeborenen des Schutzgebietes von Deutsch=Südwestafrika, einschl. der Bastards, in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten.

Bom 1. Januar 1899. (Rol.-Bl. S. 232.)

Auf Grund bes § 11 bes Gesetzes, betreffend bie Rechtsverhaltniffe ber beutschen Schutgebiete, vom 15. Marz 1888, wird für ben Umfang bes Südwestafrikanischen

Schutgebietes verordnet, mas folgt:

§ 1. Forberungen gegen Eingeborene, welche von dem Tage der Verkündigung dieser Verordnung ab dadurch entstanden sind, daß an dieselben Waaren auf Kredit gegeben wurden, sind nicht mehr klagbar. Außgenommen hiervon sind nur Forderungen, die dadurch enstanden sind, daß in Fällen eines nachweislich dringenden Bedürf=nisse Nahrungsmittel (außer alkoholhaltigen Getränken) auf Kredit verabfolgt worden sind.

§ 2. Die Entscheidung burgerlicher Rechtsftreitigkeiten zwischen Beißen und Ein= geborenen, insoweit lettere Beklagte find, wird den Berwaltungsbehörden des Schut=

gebietes übertragen.

Buftandig find die Bezirkshauptleute, welche die ihnen zustehenden Befugniffe an

bie Diftriftschefs ihres Begirtes übertragen tonnen.

Zu ben Berhandlungen ist in Gemäßheit der abgeschlossennen Schupverträge und in sinngemäßer Anwendung des § 13 der Berfügung des Reichstanzlers vom 22. April 1896 (Kolonialblatt 1896 S. 241 ff.) stets ein Eingeborener als Beisiger hinzuzuziehen.

§ 3. Insoweit bei Berkundung dieser Berordnung burgerliche Rechtsstreitigkeiten mit Eingeborenen bei den zur Ausübung der Gerichtsbarkeit erster Instanz ermächtigten

Beamten anhängig find, werben fie noch von diefen erledigt.

 $\S$  4. Diese Berordnung tritt überall mit dem Tage ihrer Verkündigung in Praft. 1)

Windhoek, ben 1. Januar 1899.

Der Kaiserliche Gouberneur. gez. Leutwein.

19. Ausführungsbestimmungen zu der Allerhöchsten Derordnung vom 5. Oktober 1898, betreffend die Rechtsverhältnisse an unbeweglichen Sachen in Deutsch-Südwestafrika.

Bom 1. Januar 1899. (Kol.:Bl. 1899 S. 267.)

Auf Grund des § 58 der Allerhöchsten Berordnung vom 5. Oktober 1898 wird zu deren Ausführung Folgendes bestimmt:

§ 1 (zu § 4 ber Allerhöchsten Berordnung).

Bezüglich bes Eigenthumserwerbes durch Besitzergreisung von herrenlosem Lande verbleibt es dis auf Beiteres bei den Bestimmungen der Berordnung vom 1. Oktober 1888, betreffend den Erwerb von Grundeigenthum (Riebow S. 299), nach der die eigenmächtige Besitzergreisung herrenlosen Landes unter Androhung von Geldstrase bis zu zweitausend Mark verboten ist und solche Besitzergreisungen von der Regierung nicht als rechtsbeständig anerkannt werden.

§ 2 (zu § 5 ber Allerhöchsten Berordnung).

Grundbücher werben zunächft angelegt für den Umfang der Bezirkshauptmannsichaften Bindhoek, Reetmanshoop, Gibeon, Swakopmund und Otjimbingwe. Die Bestimmung der Ortschaften oder Bezirke, für welche die einzelnen Bände des Grundbuches anzulegen sind, bleibt den Beamten, denen die Bearbeitung der Grundbuchsfachen nach § 13 der Berordnung obliegt, überlassen.

§ 3 (zu §§ 6 und 47 ber Allerhöchften Berordnung).

Die Grundbücher werden nach den in der Allerhöchsten Verordnung vom 24. Juli 1894, betreffend die Rechtsverhältnisse an unbeweglichen Sachen in Deutscherhita (Kolonial-Blatt 1894 S. 389 ff.) in Anlage 1a zu § 6 vorgeschriebenen Formularen eingerichtet, mit der Abweichung, daß an Stelle von "Rupien" und "Pesa" als Geldsbetrag "Mart" und "Pfennige" zu sehen ist.

Bei Bildung ber Hypothekenurkunde ist die Eintragung gemäß § 47 nach dem in der genannten Berordnung in Anlage 1 b zu § 47 vorgeschriebenen Formular in finngemäßer Weise zu bewirken.

§ 4 (zu §§ 51, 52 ber Allerhöchsten Berordnung).

Der ersten Anlegung des Grundbuchblattes hat grundsählich die Vermessung des einzutragenden Grundstücks vorauszugehen. Dieselbe ist erforderlichen Falles bei der Bezirkshauptmannschaft zu beantragen.

Kann die Bermeffung aus irgend einem Grunde in absehbarer Zeit nicht ftattsfinden, während die Eintragung in das Grundbuch tropdem gewünscht wird, so hat die zuständige Bezirkshauptmannschaft unter Einreichung des besten erhältlichen Karten-

<sup>1)</sup> Bergl. Rr. 31.

materials im Sinne des § 52 der Allerhöchsten Verordnung an das Goubernement zu berichten.

§ 5. Als gültig im Sinne bes § 51 Absah 3 ber Berordnung find nur Bersmeffungen anzusehen, welche von einem Vermeffungsbeamten des Gouvernements ansgefertigt oder geprüft und anerkannt sind.

§ 6. Die Bermeffungskoften trägt fiets der Antragfteller. Diefelben betragen bei der Ausführung der Bermeffung durch Bermeffungsbeamte des Gouvernements:

a) bei Grundstücken innerhalb von Ortschaften: bei einer Fläche bis zu 2500 Quadratmetern einen Pfennig, für die weitere Fläche für jeden Quadratmeter einen viertel Pfennig;

b) bei Grundstüden außerhalb von Ortschaften: bei einer Fläche bis einschließlich 10 Hektar eine Mark für jeden angesangenen Hektar, für die weitere Fläche bis einschließlich 100 Hektar fünfzig Pfennig für jeden angesangenen Hektar für die 100 Hektar übersteigende Fläche 5 Pfennig für jeden angesangenen Hektar.

Ob ein Grundstüd als innerhalb ober außerhalb einer Ortschaft belegenen anzussehen ift, entscheibet im Zweiselfalle die zuständige Bezirkshauptmannschaft.

§ 7. Die Allerhöchste Berordnung vom 5. Oktober 1898 tritt für die oben im § 2 Absat 1 genannten Bezirke am 1. April 1899 in Kraft.

Windhoek, ben 1. Januar 1899.

Der Raiserliche Gouverneur.

gez. Leutwein.

# 20. Runderlaß des Kaiserl. Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika, betr. das Berawesen.

Bom 6. Januar 1899.

Anliegend übersende ich eine öffentliche Bekanntmachung, durch die das der alls gemeinen Schürffreiheit entzogene Gebiet vergrößert wird, mit dem Ersuchen, dieselbe in üblicher Weise dort bekannt zu geben und Jedem auf Verlangen vorzulegen. Ueber das Datum der Bekanntgabe ift mir eine Meldung einzureichen.

Dar=e\$=Salâm, den 6. Januar 1899.

Der Raiserliche Gouverneur.

In Bertretung. gez. v. Nahmer.

#### Anlage.

#### Deffentliche Befanntmachung.

Auf Grund des § 6 der Allerhöchsten Berordnung, betreffend das Bergwesen, von Deutsch-Oftafrika vom 9. Oktober 1898 1) wird auf Anordnung des Herrn Reichstanzlers hierdurch öffentlich bekannt gemacht, daß das von der allgemeinen Schürfstreiheit auszuschließende Gebiet, das in der Bekanntmachung vom 24. November 1898 durch die Längengrade 30° 30' und 33° und die Breitengrade 2° und 2° 30' bezeichnet wurde, auf das Gebiet zwischen den Graden 30° 50' und 33° öftlicher Länge von Greenwich und den Graden 2° und 3° 50' südlicher Breite erweitert wird.

Dar=e8=Salam, ben 6. Januar 1899.

Der Raiferliche Gouverneur.

In Bertretung.

gez. b. Nagmer.

<sup>1)</sup> Kolonial-Gesetzgebung III. S. 138, Rr. 60.

# 21. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika an sämmtliche Zollämter betr. die Versorgung der europäischen Plantagen des Schutzebiets mit medizinischen und physikalischen Instrumenten.

Vom 16. Januar 1899.

Um die Versorgung der europässchen Plantagen des Schutzgebiets mit medizinischen und physitalischen Instrumenten zu erleichtern, wird die Bestimmung in Anlage C Nr. 8 zur Zollordnung dahin abgeändert, daß der Satz "welche nicht zu Handelszwecken eingeführt werden" gestrichen wird.). Es genießen daher in Zukunft derartige Instrumente unbegrenzte Zollsreiheit.

Der Kaiserliche Gouverneur.

In Bertretung.

gez. v. Nagmer.

22. Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch= Südwestafrika betr. die Ueberwachung der Durchführung der Bestimmungen des Reichsgesetzes gegen den verbrecherischen und gemeingefährlichen Gebrauch von Sprengstoffen vom 9. Juni 1884.

Bom 16. Januar 1899. (Kol.:Bl. 1899 S. 194.)

Es wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß das Reichsgesetz gegen den verbrecherischen und gemeingesährlichen Gebrauch von Sprengstoffen vom 9. Juni 1884 auch für das diesseitige Schutzgebiet Geltung besitzt. Die wichtigsten Bestimmungen derselben lauten:

§ 1. "Die Herstellung, ber Bertrieb und ber Besitz von Sprengstoffen sowie bie Einführung berselben aus dem Auslande ist unbeschadet ber bestehenden sonstigen Be-

schräntungen nur mit polizeilicher Genehmigung zuläffig.

Wer sich mit der Herstellung oder dem Vertriebe von Sprengstoffen befaßt, hat ein Register zu führen, aus welchem die Mengen der hergestellten, aus dem Auslande eingeführten oder sonst zum Zweck des Vertriebes angeschafften Sprengstoffesowie die Bezugsquellen und der Verbleib derselben ersichtlich sein müssen. Dieses Register ist der zuständigen Behörde auf Erfordern jederzeit vorzulegen.

Auf Sprengstoffe, welche vorzugsweise als Schießmittel gebraucht werden, finden vorbehaltlich abweichender landesrechtlicher Vorschriften die Bestimmungen des ersten und des zweiten Absahes keine Anwendung. Die Bezeichnung dieser Stoffe erfolgt

burch Beschluß bes Bundesraths.

Insoweit Sprengstoffe zum eigenen Gebrauch durch Reichs= oder Landesbehörden von der zuständigen Verwaltung hergestellt, besessen, eingeführt oder vertrieben werden, bleiben die Vorschriften des ersten und zweiten Absahes ebenfalls ausgeschlossen."

§ 2. "Die Centralbehörden der Bundesstaaten erlassen die zur Aussührung der Borschriften in dem § 1 Absatz 1 und 2 sowie in dem § 15 erforderlichen näheren Anordnungen und bestimmen die Behörden, welche über die Gesuche um Gestattung der Herstellung, des Bertriebes, des Besitzes und der Einführung von Sprengstoffen Entscheidung zu treffen haben."

<sup>1)</sup> Bergl. S. 13, Nr. 16.

#### Rufat bes Gouvernements:

Für bas Schutgebiet find bie Behörben, welche über bie bezüglichen Gesuche zu entscheiden haben, bie Bezirkshauptmannschaften.

§ 3. "Gegen die versagende Berfügung ist nur die Beschwerde an die Aufsichtsbehörde innerhalb 14 Tagen zulässig. Dieselbe hat keine aufschiebende Wirkung."

#### Bufat bes Gouvernements:

Für das Schutgebiet ift Die Aufsichtsbehörbe das Goubernement.

§ 4. "Die Ertheilung der nach § 1 Absat 1 erforderlichen Erlaubniß erfolgt in widerruflicher Weise. Wegen der Beschwerde gegen die Zurücknahme gilt die Vorsichrift des § 3 des gegenwärtigen Gesetzes."

"§§ 5, 6, 7 und 8" handeln von den Strafen wegen Berbrechen gegen dieses Geset, soweit sie nicht unter die nachfolgenden §§ 9 und 10 fallen. Dieselben lauten je nach Umständen auf Zuchthaus bis zu lebenslänglicher Dauer und Todesstrafe.

§ 9. "Wer der Borschrift in dem ersten Absah des § 1 zuwider es unternimmt, ohne polizeiliche Ermächtigung Sprengstoffe herzustellen, vom Auslande einzusühren, feil= zuhalten, zu verkaufen oder sonft an Andere zu überlassen, oder wer im Besitze derartiger Stoffe betroffen wird, ohne polizeiliche Ersaubniß hierzu nachweisen zu können, ist mit Gefängniß von drei Monaten dis zu zwei Jahren zu bestrafen.

Gleicher Strase verfällt, wer die Borkdriften des § 1 Absat 2, die von den Centralbehörden in Gemäßheit des § 2 getroffenen Anordnungen oder die bereits bestehenden oder noch zu erlaffenden sonstigen polizeilichen Bestimmungen über den Berkehr mit Sprengstoffen, auf welche § 1 Absat 1 Anwendung findet, übertritt."

§ 10. "Wer öffentlich vor einer Menschenmenge oder wer durch Berbreitung oder öffentlichen Anschlag oder öffentliche Ausstellung von Schriften oder anderen Darftellungen, oder wer in Schriften oder anderen Darstellungen zur Begehung einer der in den §§ 5 und 6 bezeichneten strafbaren Handlungen oder zur Theilnahme an denselben auffordert, wird mit Zuchthaus bestraft.

Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher auf die vorbezeichnete Weise zur Begehung der im Absah 1 gedachten strasbaren Handlungen insbesondere dadurch anreizt oder verleitet, daß er dieselben anpreist oder als etwas Rühmliches darftellt."

"§ 11 und 12" handeln von Bervollftandigung der Strafbestimmungen z. B. Stellung unter Polizei-Aufsicht sowie Berfolgbarkeit berartiger Berbrechen, auch wenn fie im Auslande begangen find.

§ 13. "Der in dem § 139 des Strafgesethuchs für das Deutsche Reich angedrohten Strase verfällt, wer von dem Vorhaben eines im § 5 vorgesehenen Verbrechens oder von einer im § 6 vorgesehenen Verabredung oder von dem Thatbestande eines im § 7 des gegenwärtigen Gesehs unter Strase gestellten Verbrechens in glaubhafter Weise Kenntniß erhält und es unterläßt, der durch das Verbrechen bedrohten Person oder der Vehörde rechtzeitig Anzeige zu machen."

Die SS 14 und 15 des Gefetes behandeln die Beit des Infrafttretens des Gefetes.

#### Bufat bes Bouvernements:

Da bisher im Schutzgebiete eine polizeiliche Kontrole über den Bertrieb, den Bestig und die Einführung von Sprengstoffen gemäß §§ 1 ff. des Gesess nicht statt= gefunden hat, soweit dieselbe nicht durch die Berordnungen, betreffend die Einsührung von Feuerwaffen und Munition vom 10. August 1892 und 29. März 1897 bedingt war, so werden hierdurch diesenigen Personen, welche Sprengstoffe einsühren, besitzen oder vertreiben, ausgesordert, den ihnen durch das Geset auserlegten Verpslichtungen

zur Bermeidung strafrechtlicher Berfolgung sofort nach Beröffentlichung bieser Bekannt-

machung nachzukommen.

Es wird serner zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß als Sprengstoffe im Stnne des § 1 Absat 3 des Gesetzes (b. h. solche Sprengstoffe, welche den Bestimmungen des Gesetzes nicht unterliegen) gemäß des Beschlusses des Bundesrathes in der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 13. März 1895 bezeichnet sind:

1. alle zum Schießen aus Jagd= ober Scheibengewehren ober zu Sprengungen in Bergwerken, Steinbrüchen u. f. w. dienenden aus Salpeter, Schwefel und Roble hergestellten Pulversorten.

2. Die zur Entzündung von Gewehrladungen dienenden Sprengstoffe, soweit sie in Bundhütchen für Gewehre oder Zündspiegeln für bergleichen verarbeitet find.

3. Die Bereinigung der unter 1 und 2 genannten Stoffe in fertige Gewehr-, Bistolen- oder Revolverpatronen, einschließlich der unter Berwendung von Anallqueckfilber ohne Pulver hergestellten Patronen für Teschingewehre, Pistolen oder Revolver.

#### Bufat-Berordung des Gouvernements.

Bu vorstehendem Reichsgeset wird auf Grund des § 11 des Gesets, betreffend die Rechtsverhaltnisse in den beutschen Schutgebieten vom 15. Marz 1888 für den Umfang des südwestafrikanischen Schutgebietes verordnet, was folgt:

#### Einziger Paragraph.

Buständig zur Ueberwachung der Durchführung der Bestimmungen vorstehenden Gesetzes sowie zum Erlaß der erforderlichen polizeilichen Aussührungsbestimmungen sind für das diesseitige Schutzgebiet für ihren Bereich die betreffenden Bezirks-hauptmannschaften.

Windhoek, ben 16. Januar 1899.

Der Raiferliche Gouverneur. gez. Leutwein.

### 23. Unszug aus dem Statut der Gesellschaft Süd-Kamerun.

Bom 16. Januar 1899. (Kol.-Bl. 1899, S. 117.)

In Gemäßheit des § 8 des Reichsgesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der beutschen Schutzebiete (R. G. Bl. 1888, S. 75), wird Nachstehendes zur öffentlichen Kenntniß gebracht:

Der Bundesrath hat in der Sitzung vom 16. Januar d. 38. beschloffen:

"Der mit bem Site in Hamburg errichteten "Gesellschaft Sübs Ramerun" auf Grund ihres vom Reichskanzler genehmigten Statuts die Fähigkeiten beizulegen, unter ihrem Namen Rechte, insbesondere Eigensthum und andere bingliche Rechte an Grundstüden zu erwerben, Berbindlichstetten einzugehen, vor Gericht zu klagen und verklagt zu werden."

#### Auszug aus dem Statut der "Gesellschaft Sud-Ramerun".

I. Firma und Sit ber Befellichaft.

Artikel 1. Unter der Firma "Gesellschaft Süd-Kamerun" wird auf Grund der deutschen Reichstgesetze vom 15. März 1888 eine Kolonial-Gesellschaft errichtet, welche ihren Sit in Hamburg hat.

#### II. 3med und Dauer ber Gesellschaft.

Artitel 2. Der 3med der Gesellschaft besteht in der Erwerbung von Grundbesits. Eigenthum und Rechten jeder Art in Beftafrita sowie in ber wirthschaftlichen Erschließung und Berwerthung der gemachten Erwerbungen einschließlich aller afritanischen Brodutte. Die Gefellichaft ift berechtigt, alle zur Erreichung biefer Zwede bienlich erscheinenben Sandlungen und Geschäfte nach Daggabe ber dafür geltenden allgemeinen Gefete und Berordnungen vorzunehmen oder zu veranlaffen. Insbefondere ift die Gefell= ichaft auch berechtigt, ohne daß aus diefer Unführung einzelner Befugniffe eine Beschräntung ber allgemeinen Berechtigung hergeleitet werden konnte:

a) die ihr gehörigen und etwa noch zu erwerbenden Gebiete auf ihre natür=

lichen Sulfsquellen jeder Art zu erforschen;

b) Bege, Gifenbahnen, Kanäle, Telegraphen, Dampfichiffverbindungen und andere Mittel für den inländischen und internationalen Berkehr selbst oder durch Andere herzustellen und zu betreiben;

c) die Einwanderung zu fördern, Anfiedelungen zu gründen und für nüglich

erachtete Bauten und Anlagen jeder Art auszuführen;

d) Landwirthschaft, Bergbau, Rhederei sowie überhaupt gewerbliche und kauf= mannische Unternehmungen jeder Art zu betreiben oder zu unterftugen;

e) ihr gehöriges Eigenthum und ihr zuständige Rechte an Dritte dauernd ober

auf bestimmte Beit zu veräußern und zu übertragen;

f) Anleihen für die 3mede der Gefellichaft gegen oder ohne Sicherheit auf=

zunehmen:

g) sich an irgend einem Unternehmen, welches mit den Zwecken der Gesellschaft in Zusammenhang sieht, zu betheiligen, sei es durch Uebernahme von Aftien, Obligationen und bergleichen, burch Subfidien, Darleben gegen ober ohne besondere Sicherheit oder durch andere der Gesellschaft zweckdienlich er= scheinende Mittel:

h) Zweigniederlassungen im Inlande und Auslande zu begründen.

In Ausführung ihrer 3wede übernimmt die Gefellichaft zunächft fämmtliche Rechte, welche die Kolonial-Abtheilung des Auswärtigen Amts auf Grund bes Protofolls vom 18. Juni 1898 ben herren Rechtsanwalt Dr. 3. Scharlach zu Samburg und Bergwertsbefiger Sholto Douglas zu Berlin gewährt hatte, und welche inzwischen auf die Gesellschaft übertragen worden find.

Artitel 4. Die Dauer der Gesellschaft ift zeitlich nicht beschränkt.

#### III. Grundkapital.

Artikel 5. Das Grundkapital der Gesellichaft ist 2 000 000 Mk. = 2500 000 Frcs. eingetheilt in 5000 Antheile zu je 400 Mt. = 500 Frcs. Diese 5000 Antheile können nach Bestimmung bes Direktoriums in zwei Serien von je 2500 Antheilen ausgegeben werden, welche als Serie A und Serie B bezeichnet werden.

Außerdem giebt die Gesellichaft 15 000 Genuficheine aus. Bon benfelben werben 10 000 ben herren Dr. J. Scharlach und Sholto Douglas für die Uebertragung ber bon ihnen laut & 3 erworbenen Rechte an die Gesellschaft gewährt. Die reft= lichen 5000 Genugicheine erhalten die erften Beichner ber Antheile und zwar je einen Benufichein für jeden Untheil.

#### IV. Antheile.

Artikel 6. Die Urkunden über die Antheile (Antheilscheine) lauten nach Bahl ihrer Eigenthümer auf den Inhaber ober auf den Ramen. Die Genugscheine lauten auf ben Inhaber. Die Scheine können je nach Beschluß bes Direktoriums in Stücken

über einen, fünf, zehn und fünfzig Antheile ausgestellt werben. Die Scheine werben

nach bem (angefügten) Schema B und C ausgefüllt.

Artikel 7. Die Inhaber ber Anthelle und der Genußscheine bilden die Geselsschaft. Die Antheile und Genußscheine sind untheilbar; sie haben die rechtlichen Eigenschaften bebeweglicher Sachen; mehrere Miteigenthümer können ihre Rechte nur durch einen gemeinsamen Vertreter außüben, die den Inhabern derselben als Mitglieder der Gesellschaft zustehenden Rechte an die Gesellschaft werden in der Generalversammlung geltend gemacht. Einzelne Mitglieder können nicht auf Theilung klagen.

Artitel 8. Der Zeichner eines Antheils ift für die Zahlung des vollen Renn-

betrages desfelben der Gesellichaft verhaftet.

Eine Uebertragung der Antheile vor deren Bollzahlung unter Entlassung des Beichners oder dessen Rechtsnachfolgers kann nur mit Genehmigung des Direktoriums erfolgen. Die Namen der ersten Zeichner werden in ein Register eingetragen.

Werden nicht volleingezahlte Untheile auf Andere übertragen, so werden bie Namen ber Erwerber auf ihren Antrag in das Register als Eigenthumer eingetragen.

Die Eintragung in das Register ift für die Gesellschaft allein maßgebend. Die späteren in das Gesellschaftsregister eingetragenen Erwerber eines Antheils haften solldarisch mit den Vorbesitzern für deren Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft.

11eber die Vollzahlung hinaus haben die Zeichner der Antheile oder ihre Rechts= nachfolger keine Berpflichtung. Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet den

Gläubigern berfelben nur bas Gefellichaftsvermögen.

Die Erwerber von Genugicheinen haben der Gesellschaft gegenüber teine Ber-

pflichtungen.

Artikel 9. Auf sämmtliche Antheile sind sofort nach Errichtung der Gesellschaft 25 pCt. ihres Nennwerthes einzugahlen. Weitere Einzahlungen können nach Bestimmung des Direktoriums ausgeschrieben werden und sind dementsprechend zu leisten.

Urtifel 10. 2c. 2c. Urtifel 11. 2c. 2c.

Artikel 12. Berpflichtete, welche fällige Theilzahlungen nicht leisten, sind von dem Direktorium mittels Bekanntmachungen (Art. 39) unter Angabe der Nummern der Antheile, auf welche die Zahlung rückftändig geblieben ist, aufzusordern, dieselben nebst Zinsen zu 5 pCt. von der Aufsorderung an innerhalb einer nicht unter vier Wochen

ju beftimmenden Frift zu entrichten.

Ber diese Frift, ohne die borbezeichnete Zahlung zu leiften, verstreichen läßt, hat außer den Zinsen eine Konventionalstrafe von 10 pCt. des fälligen Betrages verwirkt und fann zur Bahlung ber fälligen Rate sammt Binsen, Strafe und Roften auf bem Rechtswege von bem Direktorium angehalten werben. Statt beffen konnen aber auch Die faumigen Bahler nach nochmaliger fruchtlofer Aufforderung gur Leiftung ber ruckftandigen Bahlungen, welche brieflich an die im Gesellschaftsregister eingetragenen Antheilseigner zu erfolgen hat und in welcher benfelben eine wenigstens vierwöchentliche Frift unter Androhung ber Ausschließung von dem Direktorium ju setzen ift, burch Beschluß des Letteren ihrer Unrechte aus der Zeichnung und den geleisteten Zahlungen zu Gunften ber Gefellschaft für verluftig ertlärt werden. Diefe Erklärung wird öffentlich bekannt gemacht, und es werden neue Stücke an Stelle ber kraftlos erflarten ausgesertigt, welche die bereits geleisteten Theilzahlungen und den zulett eingeforderten Theilbetrag umfassen. Für einen Aussall, welchen die Gesellschaft bei der Beraußerung erleibet, bleibt der saumige Berpflichtete haftbar. Die Entscheidung barüber, wie gegen einen faumigen Berpflichteten vorzugehen und ob und welche Strafen von ihm eingeforbert ober ihm erlaffen werben follen, fteht ausichließlich bem Direttorium zu.

#### V. Organisation.

Artikel 14. Die Organe ber Gesellschaft find:

- a) das Direktorium,
- b) die Revisoren,
- c) die Generalversammlung.

#### a. Das Direktorium.

Artikel 15. Das Direktorium besteht aus mindestens sieben und höchstens elf

Mitgliebern (Direktoren) 2c.

Artikel 16. Abgesehen von den ersten und den durch diese kooptirten Direktoren, werden die Direktoren in der ordentlichen Generalversammlung erwählt. Die erste Wahl sindet in der ordentlichen Generalversammlung nach Ablauf des vierten Geschäftsjahres der Gesellschaft statt.

Bon ben Direktoren scheiben alljährlich, zuerft nach Ablauf bes vierten Geschäftsjahres ber Gesellschaft, die beiben der Amtsbauer nach altesten aus. Bei gleichem

Alter entscheibet das Loos. Wiederwahl ist zulässig.

Artikel 17. Das Direktorium hat die ausschließliche Leitung und Verwaltung aller Geschäfte der Gesellschaft. Dasselbe vertritt die Gesellschaft nach außen und dritten Personen gegenüber in allen Rechtsgeschäften und sonstigen Angelegenheiten ohne jede Ausnahme einschließlich derzenigen, welche nach dem Gesetz eine Spezialvollmacht ersfordern. Veschränkungen des Direktoriums durch dieses Statut ober Beschlüsse einer Generalversammlung haben dritten Personen gegenüber keine rechtliche Wirkung.

Artikel 18. Erklärungen ober Unterschriften sind für das Direktorium und mithin für die Gesellschaft verpflichtend, wenn dieselben unter dem Namen der Gesellschaft entweder von dem Borsitzenden oder dessen Stellvertreter nebst einem anderen Direktor oder von zwei geschäftsführenden Direktoren (Art. 22) oder von einem geschäftsführenden Direktor zusammen mit einem anderen Direktor oder mit einem zur Mitzeichnung besugten Beamten der Gesellschaft oder von zwei dazu besugten Beamten der Gesellschaft geseistet werden.

Artikel 19. Das Direktorium wählt alljährlich in seiner ersten Sitzung nach ber Generalversammlung ben Borsitzenben und zwei Stellvertreter besselben. Ueber

die Bahl ift ein notarielles Brotofoll aufzunehmen.

Bersammlungen bes Direktoriums werden durch den Borsitzenden unter Angabe der Berathungsgegenstände berusen. Sie muffen berusen werden, wenn es von wenigstens zwei Mitgliedern bezw. von einem geschäftssührenden Mitgliede beantragt wird.

Artitel 20. Die Versammlung ift beschlußsähig, wenn mindestens drei Witglieder persönlich anwesend sind. Die abwesenden Direktoren können anwesenden Direktoren ihre Bollmacht zur Abstimmung über solche Gegenstände, welche auf der Tagesordnung stehen, ertheilen.

Ueber Gegenstände, welche nicht auf der Tagesordnung stehen, durfen Beschlüsse, falls ein Einspruch von Seiten des Kommissan nicht ersolgt, nur bei Einstimmigkett aller anwesenden Direktoren gesaßt werden, wenn solche gleichzeitig mindestens dreis viertel Mehrheit der Gesamntzahl der Direktoren bilden.

Die Mitglieber bes Direktoriums haben gleiches Stimmrecht.

Alle Beschlüffe, soweit nicht etwas Anderes ausbrücklich vorgeschrieben ist, werben nach Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit giebt die Stimme bes Borssigenden ben Ausschlag.

Auf Aufforderung des Borfigenden kann das Direktorium auch ohne Berufung einer Versammlung durch schriftliche Stimmenabgabe über solche Gegenstände Beschluß fassen, zu deren Gültigkeit nach den Statuten nur die einsache Mehrheit erforderlich

ift. Jedoch find solche Beschlüffe nur wirksam, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder mitgestimmt hat und der Beschluß einstimmig gefaßt worden ift. Die Be-

ichluffe find in bas Prototoll ber nachften Sigung einzutragen.

Artikel 21. Ueber den Berkauf von Grundeigenthum der Gesellschaft sowie über die Ertheilung von Bollmachten und Instruktionen an geschäftsführende Direktoren und Bevollmächtigte der Gesellschaft mit Bezug auf den Berkauf von Grundeigenthum können Beschlüsse nur in einer Bersammlung der Direktoren und nur mit einer Mehrheit von dreiviertel der Stimmen sämmtlicher Direktoren gesaßt werden.

Der Genehmigung durch den Kommissar des Reichstanzlers (Art. 40) bedürfen alle Berträge über den Berkauf von Grundeigenthum an Ausländer sowie über

jonftige Entäußerung von Rechten, welche aus der Konzession stammen.

2C.

Artikel 27. Die Mehrheit der Mitglieder des Direktoriums muß aus Angehörigen des Deutschen Reichs bestehen, von denen mindestens vier im Reichsgebiet ansässig jein mussen.

#### b. Die Revisoren.

Artikel 28. In der ordentlichen Generalversammlnng werden durch Stimmen= mehrheit zwei Revisoren und zwei Stellvertreter gewählt, welche am Site der Gesellssichaft ansässig sein mussen.

Die Revijoren und ihre Stellvertreter burfen nicht zugleich Mitglieder bes

Direktoriums fein.

Das Direktorium hat für diese Wahl minbestens vier Personen vorzuschlagen, ohne daß indessen die Generalversammlung in ihrer Wahl hierdurch beschränkt ift.

2C.

#### c. Die Generalberfammlung.

Artikel 30. Die in Gemäßheit dieses Statuts richtig berufene (Art. 31) und zusammengesetzte Generalversammlung vertritt die Gesammtheit der Gesellschaftsmit=

glieder. Ihre Befchluffe und Bahlen find fur alle Mitglieder verbindlich.

In der Generalversammlung hat jeder Antheil eine Stimme und haben je zwei Genußscheine eine Stimme. Das Stimmrecht kann jedoch nur für solche Antheile und solche Genußscheine ausgeübt werden, welche mindestens drei Tage vor dem der Generalversammlung an einer derjenigen Stellen, welche das Direktorium in der Bekanntmachung (Art. 39) bezeichnet hat, gegen Bescheinigung hinterlegt sind. Sosort nach der Generalversammlung werden die Scheine gegen Rückgabe der Empfangsbescheinigung zurückgegeben.

Die Theilnahme an der Generalversammlung ist jedem Mitgliede der Gesellschaft ohne Rücksicht auf die Anzahl seiner Antheile oder Genußscheine gestattet, falls er sich durch eine Hinterlegungsquittung einer der vorerwähnten Hinterlegungsstellen als Mitglied ausweist. Mitglieder, welche Scheine auf ihren Namen hinterlegt haben, können sich in der Generalversammlung von einem Bevollmächtigten vertreten lassen. Die Bevollmächtigung zur Stellvertretung ist spätestens am Tage vor der Generalversammlung dem Direktorium vorzulegen, welches eine ihm genügende Beglaubigung der Unterschrift zu verlangen berechtigt ist.

Artikel 31. Die Generalversammlungen werden regelmäßig in Hamburg abgehalten. Dieselben können jedoch mit Erlaubniß des Kommissars des Reichskanzlers auch an anderen Orten stattfinden. Zu denselben beruft das Direktorium die Mitglieder wenigstens zwei Wochen vor dem anberaumtem Termin mittelst Bekanntmachung (Art. 39), in welcher die zu verhandelnden Gegenstände anzugeben sind.

Der Borfigende oder ein anderes Mitglied des Direktoriums führt ben Borfig.

Die beutiche Rolonial-Gefetgebung IV (1899).

Er beftimmt die Ordnung der zu verhandelnden Gegenstände und ernennt die ersforderlichen Stimmzähler.

Artikel 32. Die ordentliche Generalversammlung hat innerhalb des nächsten auf das Geschäftsjahr folgenden Jahres stattzufinden. Die erste ordentliche Generalver=

fammlung findet späteftens im Sahre 1900 ftatt.

Außerordentliche Generalversammlungen können von dem Direktorium jederzeit und müffen berufen werden, wenn Mitglieder der Gesellschaft, deren Antheile zussammen mindestens den zehnten Theil des Grundkapitals darstellen oder welche Inshaber von mindenstens dem zwanzigsten Theil der Genußscheine sind, die Einberufung fordern, und zwar binnen 28 Tagen, nachdem jene Witglieder dem Direktorium zur Borlage an die Generalversammlung einen formulirten Antrag eingereicht haben, dessen Gegenstand unter die Zuständigkeit der Generalversammlung fällt.

Artikel 33. In der ordentlichen Generalversammlung werden die Bilanz mit der Gewinn- und Berluftrechnung für das abgelaufene Geschäftsjahr sowie die von dem Direktorium und den Revisoren zu erstattenden Berichte und die Anträge über die Gewinnvertheilung vorgelegt. Die Berichte nebst der Bilanz müssen mindestens zwei Wochen vor der Versammlung in dem Geschäftslokal der Gesellschaft zur Einsicht der Antheilinhaber ausliegen.

Die ordentliche Generalversammlung ertheilt dem Direktorium und den Revisoren Entlastung, beschließt über die Vertheilung des Reingewinnes sowie über alle sonstigen Gegenstände der Tagesordnung und nimmt die statutenmäßigen Reuwahlen vor.

Artifel 34. Ueber die nachfolgenden Gegenstände:

a) die Auflösung der Gesellschaft oder deren Verschmelzung mit einer anderen Gesellschaft oder die Umwandlung der rechtlichen Form der Gesellschaft oder eine theilweise Zurückzahlung des Gesellschaftskapitals an die Mitglieder,

b) die Ausgabe weiterer Antheile oder Genugicheine (Erhöhung des Rapitals),

c) Aenderung des Zwedes der Besellichaft,

kann in einer Generalversammlung nur Beschluß gefaßt werben, wenn wenigstens dreisviertel aller Antheile und aller ausgegebenen Genußscheine in der Bersammlung vertreten sind. Ift dies nicht der Fall, so kann zu gleichem Zweck innerhalb der nächsten sechs Wochen abermals eine außerordentliche Generalversammlung berusen werden, in welcher gültig Beschluß gefaßt werden kann, auch wenn weniger als dreiviertel der Antheile und der Genußscheine vertreten sind.

Immer aber ift zur Gultigkeit bes Beschlusses in ber ersten ober zweiten Generals versammlung ersorderlich, daß berselbe mit einer Mehrheit von wenigstens Zweidrittel

ber in der Versammlung abgegebenen Stimmen angenommen werbe.

Sofern es sich um Abanderung der Rechte der Antheile oder Genußscheine handelt, so ist darüber in besonderen Generalversammlungen, zu welchen nur die Inhaber der Antheile, beziehungsweise nur die Inhaber der Genußscheine berufen werden, Beschluß zu sassen. Auf die Gültigkeit der Beschlüßse dieser Bersammlungen sinden die vor=

ftebenden Bestimmungen Anwendung.

Abgesehen von diesen Bestimmungen, werden die Beschlüsse der Generalversammlung durch einsache Stimmenmehrheit gesaßt. Bei Gleichheit der Stimmen oder wenn, sosern ein Beschluß eine Dreiviertelmehrheit ersordert, ein Viertel gegen drei Viertel der Stimmen steht, giebt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Die Wahlen sinden, salls gegen einen anderen vorgeschlagenen Abstimmungsmodus Einspruch erspoben wird, durch Abgade von Stimmzetteln relativer Stimmenmehrheit statt, so daß diezenigen Personen als gewählt gelten, welche die meisten Stimmen erhalten haben; bei Stimmengleichheit gilt der dem Lebensalter nach Aelteste als gewählt.

Das Prototoll der Generalversammlung wird notariell aufgenommen und ift außer

von dem Notar nur durch den Vorsitzenden zu unterzeichnen. In dasselbe werden nur die Resultate der Verhandlungen aufgenommen.

VI. Bilang, Geminnvertheilung und Refervefonds.

Artikel 35. Das Geschäftsjahr ift das Ralenderjahr, so daß per 31. Dezember jeden Jahres die Rechnung abgeschloffen und die Bilanz aufgestellt wird.

Das erfte Geschäftsjahr endigt mit Ablauf des erften nach der Errichtung der

Gefellichaft folgenden vollen Ralenderjahres.

Die Bilanz mit der Gewinn- und Verluftrechnung und mit einem den Vermögensftand und die Verhältnisse der Gesellschaft entwickelnden Vericht des Direktoriums sowie mit dem von den Revisoren zu erstattenden Vericht muß der ordentlichen Generalversammlung vorgelegt werden. Das Direktorium bestimmt, vorbehältlich der Beschlußfassingen vorzunehmen sind, und wiedel Abschreibungen auf das Gesellschaftsedermögen vorzunehmen sind, und wiedel für etwaige künstige Verwendungen zur Erreichung der Zwecke der Gesellschaft zu reserviren ist. Die Generalversammlung kann die von dem Direktorium bestimmten Beträge der Abschreibungen und der Rücklagen durch ihre Beschlußfassing erhöhen, aber nicht vermindern. Durch die Genehmigung der Vilanz abseiten der Generalversammlung wird dem Direktorium und den Revisoren sür den Inhalt der Vilanz und die derselben zu Grunde liegende Geschäftssührung Entlastung ertheilt.

Artitel 36. Der aus dem Jahresabschlusse sich ergebende Reingewinn wird, wie

folgt, vertheilt;

a) Zunächst wird eine Summe zur Bildung des Reservesonds verwendet, welche so lange nicht unter 5 pCt. des Reingewinnes betragen darf, bis der Reservesonds 25 pCt. des Grundkapitals der Gesellschaft erreicht hat, des ziehentlich wieder erreicht hat, wenn er angegriffen worden war. Dieser Reservesonds darf nur zur Ergänzung des durch Verlust verminderten Gesells

schaftstapitals verwendet werden.

b) Alsdann erhalten die Antheile 5 pCt. auf die eingezahlten Beträge. Falls der Reingewinn eines Jahres zur Deckung dieser Dividende nicht ausreicht, erhalten die Antheile aus dem Gewinn des nächsten Jahres 5 pCt. auf die eingezahlten Beträge zuzüglich der im Borjahre nicht gezahlten Beträge und so sort, jedoch ohne Zinsen auf die im Borjahre nicht gezahlten Dividenden. Der Anspruch auf die Nachzahlung wächst den Dividendenschen Gerdenden Jahres, beziehungsweise der solgenden Jahre zu und ist mithin immer mit dem Dividendenschen des septen laufenden Geschäftsjahres verbunden.

c) Bon dem verbleibenden Gewinne erhält die Kolonial-Abtheilung des Auswärtigen Amts zu Berlin 10 pCt. als die ihr vertraglich zustehende Gewinn-

betheiligung.

d) Sobann erhält das Direktorium 10 pCt. als Tantisme vom gesammten unter diesem Baragraphen zur Ausschützung gelangenden Gewinn.

e) Der Ueberschuß wird unter alle Antheile und ausgegebenen Genußscheine gleichs

mäßig vertheilt.

Artikel 37. Ueber die Anlage der Reserven entscheibet das Direktorium. Dieselben können in den Geschäften der Gesellschaft angelegt werden.

#### VII. Auflösung ber Gefellichaft.

Artikel 38. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft werden nach Tilgung der Schulden und Deckung der Liquidationskoften zunächst die auf die Antheile eine gezahlten Beträge nebst 5 pCt. seit der letten Auszahlung der Dividende gemäß

Artikel 36 b zurückgezahlt. Bon dem Neberschuß erhält das zur Zeit des Eintritts der Liquidation im Amt gewesene Direktorium 10 pCt. als Bergütung für die gesammte Leitung der Liquidation, und der Rest wird auf die Antheile und die Genußscheine gleichmäßig vertheilt und ausgezahlt. Die Bertheilung darf nicht eher vollzogen werden, als nach Ablauf eines Jahres von dem Tage an gerechnet, an welchem die Ausschlichgen der Gesulschaft unter Aufsorderung der Gläubiger, sich bei ihr zu melden, in den Gesellschaftsblättern bekannt gemacht worden ist. Bis zur Beendigung der Liquidation verbleibt es bei der bisherigen Organisation der Gesellschaft und ihrem Gerichtsstande.

Eine theilweise Burudzahlung bes Gesellschaftskapitals an die Mitglieder untersliegt benselben Bestimmungen wie die Auflösung der Gesellschaft.

#### VIII. Bekanntmachungen.

Artikel 39. Die nach biesem Statut ersorberlichen Bekanntmachungen mussen in bem "Deutschen Reichs-Anzeiger", einer in Brüssel und einer in Hamburg erscheinenden Zeitung und sollen außerdem in solchen anderen Zeitungen ersolgen, welche das Direktorium im Interesse der Mitglieder der Gesellschaft für angemessen hält. Ein darüber gesaßter Beschluß soll in den zur Zeit bestimmten Gesellschaftsblättern veröffentlicht werden.

Die Gesellschaft soll außerdem allen Inhabern von Antheilen, welche ihre Abressen bei der Gesellschaft angeben, schriftliche Mittheilung siber die Anberaumung von Generalversammlungen machen.

Diese Mittheilung ist durch gewöhnlichen, franktrten Brief zu bewirken. Hierbei ist davon auszugehen, daß ein solcher Brief innerhalb 48 Stunden nach der Aufgabe zur Bost in die Hände des Adressaten gelangt.

#### IX. Auffichtsbehörbe.

Artikel 40. Die Aufsicht über die Gesellschaft wird von dem Reichskanzler geführt. Derselbe kann zu dem Behuf einen Kommissar bestellen. Die Aufsicht erstreckt sich auf die statutenmäßige Führung der Geschäfte für die Erreichung des Gesellschafts= zwecks.

Der von dem Reichskanzler bestellte Kommissar ist berechtigt, an jeder Bershandlung des Direktoriums und jeder Generalversammlung theilzunehmen, von dem Direktorium jederzeit Bericht über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu verlangen, auch die Bücher und Schriften derselben einzusehen sowie auf Kosten der Gesellschaft, wenn dem Berlangen der dazu berechtigten Mitglieder der Gesellschaft (Art. 32) nicht entsprochen wird, oder aus sonstigen wichtigen Gründen eine außerordentliche Generalsversammlung zu berusen.

Artikel 41. Der Genehmigung der Aufsichtsbehörde find die Beschlüsse der Gessellschaft unterworfen, nach welchen eine Aenderung oder Ergänzung des Statuts ersfolgen, das Grundkapital theilweise zurückgezahlt, die Gesellschaft aufgelöst, mit einer anderen vereinigt oder in ihrer rechtlichen Form umgewandelt werden soll. 2c.

### 24. Allerhöchste Verordnung, betr. das Bergwesen in Deutsch-Ostafrika.

Bom 19. Januar 1899. (Kol.:Bl. S. 117.)

Auf Grund des § 77 der Allerhöchsten Berordnung, betreffend das Bergwesen in Deutsch=Ostafrika vom 9. Oktober 1898 (R. G. Bl., S. 1045), wird hierdurch bestimmt:

Der Gouverneur von Deutsch-Oftafrita wird beauftragt, bis auf Beiteres bie in ber borerwähnten Allerhöchsten Berordnung ber Bergbehörbe jugewiesenen Geschäfte wahrzunehmen und über Beschwerden zu entscheiden.

Berlin, ben 19. Januar 1899.

Der Reichstanzler.

Fürft von Sohenlohe.

### 25. Allerhöchste Ordre, betreffend den militärischen Rang der Civilbeamten in Deutsch=Oftafrika.

Vom 20. Januar 1899. (Kol.-Bl. 1899. S. 83.)

Nachdem mit ber fortschreitenden Entwidelung bes oftafrifanischen Schutgebietes ber Birtungstreis ber Civilverwaltung gegenüber ben Aufgaben ber Schuttruppe eine bestimmtere Abgrenzung erfahren hat, will Ich in Abanderung Meiner Erlasse vom 3. Juni 1891 und 30. September 1892 von der Berleihung eines militärischen Ranges an Meine Beamten in Deutsch-Oftafrita fur die Butunft absehen.

Ste haben hiernach bas Weitere zu veranlaffen.

Begeben Berlin, ben 20. Januar 1899.

gez. Wilhelm.

I. R.

gez. Fürft b. Sobenlobe.

## 26. Beschluß des Kolonialraths, betreffend Unterstützung der Missionsschulen.

Vom 28. Innuar 1899.

Der Rolonialrath hat in feiner Sitzung vom 26. Oktober v. 38. folgenden Beichluß gefaßt:

"Im Anschluß an seinen Beschluß vom 23. Oktober 1896 empfiehlt ber Rolonialrath der Regierung, darauf hinzuwirken, daß allen in den Kolonien bereits bestehenden oder noch zu errichtenden Schulen, unbeschadet ihrer besonderen Eigenart und Selbständigfeit, auf Grund eines im Einvernehmen mit den Miffionen aufzustellenden Lehrplanes über den deutschen Unterricht, auf ihren Antrag ein Regierungszuschuß gegeben werde."

Indem ich anheimstelle, den diesseitigen Standpunkt aus meinen Erklärungen in ber gedachten Sitzung zu entnehmen (vergl. bas Prototoll), bitte ich, soweit es bie Mittel bes Schutgebiets geftatten, entsprechende Betrage zur Unterftugung ber Miffionsschulen in ben nachften Etat einzuftellen ober über bie ber Ginftellung etwa noch ent= gegenstehenden Bedenten zu berichten.

Berlin, ben 20. Januar 1899.

Auswärtiges Amt, Kolonialabtheilung.

gez. v. Buchta.

# 27. Derordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun, betreffend die Bekämpfung der Hemileia vastatrix.

Vom 6. Februar 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur verordnet hiermit wie folgt:

§ 1. Die Einfuhr von Raffeepflanzen in das Schutgebiet ift verboten. Die Einfuhr von Raffeesaat ift gestattet, Dieselbe ift jedoch sofort der in § 4 bezeichneten Behörbe zur Desinfettion zu übergeben.

§ 2. Die Desinfektion kann nach dem Ermessen des Kaiserlichen Gouverneurs unterbleiben, wenn der Empfänger der Kassesaat ein Attest des Konsulats des betressenden Aussuhrlandes über den Gesundheitszustand der Kassesplanzungen in dem betressenden Lande beibringt.

§ 3. Der Empfänger hat die betreffende Behörde, nach Möglichkeit, frühzeitig

von der bevorftehenden Antunft von Raffeefaat zu benachrichtigen.

§ 4. Die Desinfektion der Raffeesaat wird durch den Leiter des botanischen Gartens in Victoria bezw. bessen Stellvertreter vorgenommen.

§ 5. Die Einfuhr von Kaffeesaat kann bemnach nur über Victoria stattfinden. Der Leiter des botanischen Gartens bezw. dessen Stellvertreter bestimmt den Raum, in welchem die Saat bis nach erfolgter Desinsektion oder im Falle des § 2

bis nach ber Entscheidung des Raiferlichen Gouberneurs zu lagern ift.

§ 6. Für die Desinfektion ift eine Gebühr von 5 Mark per Kilogramm zu ent-

§ 7. Wer ben Bestimmungen biefer Berordnung vorsätzlich zuwiderhandelt, wird

mit Gelbstrafe bis zu 5000 Mark ober Gefängniß bis zu 3 Monaten beftraft.

§ 8. Wird die Zuwiderhandlung aus Fahrlässigkett begangen, so wird sie mit Gelbstrafe bis zu 2000 Mark bestraft.

Diese Berordnung tritt mit dem heutigen Tage in Kraft.

Ramerun, ben 6. Februar 1899.

Der Raiserliche Gouverneur.

In Bertretung:

(Unterschrift.)

# 28. Runderlaß des Kaiserl. Bouverneurs von Deutsch=Ostafrika, betr. die ärztlichen Gebühren bei Schiffsuntersuchungen.

Vom 10. Februar 1899.

Veranlaßt durch eine diesbezügliche von Seiten eines Bezirksamts hierher gerichtete Anfrage, weise ich zur Vermeidung jeglichen Zweisels darauf hin, daß die im § 2 der Quarantäneordnung vom 15. 2. 96 für die gesundheitspolizeiliche Untersuchung eines Schiffes vom Schiffer zu erhebende Gebühr von 15 Ruples der Bezirkstasse zuzuführen ist und nicht etwa ein besonderes Honorar sur den mit der Untersuchung des Schiffes betrauten Arzt bildet.

Den Schiffern der Eingeborenen-Fahrzeuge (Dhaus) wird diese Gebühr erlassen.

Der Raiserliche Gouverneur.

In Bertretung:

gez. v. Napmer.

# 29. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch=Ost=afrika, betr. Pfandverträge.

Bom 13. Februar 1899.

Unter den Eingeborenen des Schutzgebietes ist es vielsach Sitte, in Fällen, in benen ein Pfand zur Sicherheit einer Schuldforderung bestellt wird, zu vereinbaren, daß, falls das Pfand nicht binnen einer bestimmten Frist seitens des Schuldners einsgelöst werden sollte, das Pfand ohne Rücksicht auf seinen Werth dem Gläubiger zu Eigenthum verfallen soll.

Derartige Verträge sind der Regel nach unmoralisch und werden in den weitaus meisten Fällen nur um deswillen abgeschlossen, um strafbare Wuchermanipulationen zu verschleiern.

Ich ersuche baber bie Bezirksämter 2c., Antragen auf gerichtliche Beurkundung

berartiger Bertrage bis auf Beiteres nicht mehr zu entsprechen.

Alagen aus solchen Pfandverträgen find sorgfältig daraufhin zu prüfen, inwieweit ber Werth bes dem Gläubiger zugesagten Pfandes dem Werthe des dem Schuldner von dem Gläubiger gewährten Kredites entspricht.

Dar=es=Salam, ben 13. Februar 1899.

Der Raiserliche Gouverneur.

In Bertretung:

gez. b. Nahmer.

30. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend die Erhebung einer Gewerbesteuer nebst den dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen.

Vom 22. Februar 1899. (Kol.:Bl. 1899, S. 430.)

In der Anlage übersende ich die zum 1. April d. J. in Kraft tretende Bersordnung, betreffend die Erhebung einer Gewerbesteuer, nebst den dazu erlassen Ausstührungsbestimmungen mit dem Ersuchen, umgehend für die ordnungsmäßige Bersöffentlichung der Berordnung Sorge tragen zu wollen.

Gine Suaheli-Uebersetung folgt mit nachfter Belegenheit.

Dar=es=Salam, 22. Februar 1899.

Der Raiserliche Gouverneur.

gez. Liebert.

#### Ansführungs-Beftimmungen für bie Beranlagung zur Gewerbefteuer.

Zu §§ 1—3. Bis zum 15. März d. J. und für die Folge alljährlich bis 31. Dezember haben die Bezirksgerichte Dar-es-Salam und Tanga Auszüge aus dem Handelsregister zu sertigen und diese den betreffenden Bezirksämtern zu übersenden; gleichzeitig sertigen die Bezirksämter Auszüge aus ihren Handelsregistern an. Diese Listen, mit einem durch die lokalen Berwaltungsbehörden zu sertigenden Anhange, enthaltend die nicht im Handelsregister eingetragenen Kolonialgesellschaften und die Plantagenunternehmungen, sind vor Beginn der Einschätzung bei der zuständigen lokalen Berwaltungsbehörde 14 Tage öffentlich auszulegen.

Bu § 4. Auf Grund biefer Auszüge erfolgt die Aufstellung der Steuerliften durch die Sinschapungskommissionen. In die Steuerlisten ift das Anlage- und Betriebskapital jedes Gewerbetreibenden und der Ertrag des Gewerbes schätzungsweise einzutragen.

Die Berechnung bes Ertrages erfolgt in ber Beise, bag

1. sämmtliche Betriebsuntosten und die Abschreibungen, die einer angemeffenen Berücksichtigung ber Werthverminberung entsprechen, in Abzug gebracht werden.

2. Die aus ben Betriebseinnahmen beftrittenen Ausgaben für Verbefferungen und Geschäftserweiterungen sowie für den Unterhalt des Gewerbetreibenden und seiner Angehörigen zugerechnet werden.

Das Anlage- und Betriebskapital umfaßt die sämmtlichen, dem betreffenden Gewerbebetriebe gewidmeten Werthe. Hierzu gehören die Maschinen, Werkzeuge-, Arbeits- und Lastthiere, Borräthe, Barvermögen und Werthpapiere, Gebäude, soweit fie für gewerbliche Zwecke benutt werben, Einrichtungen über Nutbarmachung von Elementar-Kräften 2c.

Unter Zugrundelegung des nach Borftehendem ermittelten Anlage- und Betriebstapitals bezw. Ertrages des Gewerbes haben die Einschätzungkommissionen die gemäß 

§ 2 der Gewerbesteuer-Berordnung zu erhebenden Steuersätze sestzusehen und in die
Steuerlisten einzutragen.

Im Rechnungsfahre 1899 ift das Erträgniß der Steuer mit 75 000 Rupien in Ansat gebracht. Um biesen Betrag aufbringen zu können, mussen die einzelnen Steuer-bezirke mindestens abliefern:

| Bagamona        | ) |  |  | 20 000        | Rupien |
|-----------------|---|--|--|---------------|--------|
| Tanga .         |   |  |  | 12 000        | ,      |
| <b>R</b> ilwa . |   |  |  | <b>12</b> 000 | "      |
| Dar=e8=S        |   |  |  | 10 000        | ,,     |
| Pangani         |   |  |  | 8 000         | "      |
| Mitindani       |   |  |  | <b>5</b> 000  | "      |
| Saadani         |   |  |  | 4 000         | . "    |
| Lindi .         |   |  |  | 4 000         | "      |

Da durch die Rechtsmittel, Abgänge, Steuererlasse im Laufe des Steuerjahres Steuerausfälle eintreten, so mussen zur Garantie des im Etat angesetzen Steuersolls den von den einzelnen vorerwähnten Bezirken aufzubringenden Summen von vornherein 20 pCt. zugeschlagen werden.

Diese Bertheilung würde somit als erste Grundlage zur Einschätzung der Steuerspsichtigen und Erhebung der Jahresbeträge dienen. Gewerbetreibende, welche nach Beginn der jährlichen Beranlagung einen Betrieb eröffnen, sind durch den Borsitzenden der Einschätzungskommission nach der Höhe des muthmaßlichen Ertrages, bezw. Anlagesund Betriebskapitals der entsprechenden Steuerklasse zuzuweisen.

Die Einschätzungskommissionen treten alljährlich im Januar zusammen, für das mit 1. April d. J. beginnende erste Steuerjahr jedoch sofort nach Eingang dieser Ausführungs-Borschriften bei den einzelnen Berwaltungsbehörden.

Jedes Bezirksamt ober selbständige Bezirksnebenamt ernennt eine besondere Einschätzungkommission. Die Kommission besteht aus dem Zollbeamten, einem deutschen und zwei farbigen Kausseuten ober Gewerbetreibenden unter dem Vorsitz des betreffenden Vorstehers des Bezirksamtes bezw. Nebenamtes oder dessen Stellbertreters.

Falls beutsche Kaufleute nicht ortsanwesend, bleibt es dem Ermessen des Borssigenden vorbehalten, aus der Zahl der am Orte wohnenden farbigen Bevölkerung eine geeignete Perjönlichkeit in die Kommission zu berufen.

Die Kommission ist beschlußsähig, wenn mindestens 3 Mitglieder einschließlich des Borsitzenden zugegen sind. Wenn auf zweimalige Einsadung hin kein Mitglied ersscheint, so ist die Vertheilung der Steuern von dem Vorsitzenden allein vorzunehmen.

Diese Bestimmung ift ben Rommissionsmitgliebern bekannt zu geben.

Bor dem Eintritt in die Verhandlung hat der Vorsitzende die Mitglieder in entsprechender Weise auf die Bedeutung ihrer Thätigkeit hinzuweisen und sie zu gewissenschafter unparteilscher Pflichterfüllung sowie Amtsverschwiegenheit zu ermahnen. Bei Stimmengleichheit ist sur die Abstimmung die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend. Der Geschäftsbezirk und die Thätigkeit jeder einzelnen Einschätzungskommission erstreckt sich auf den Gebietsbereich derjenigen lokalen Verwaltungsbehörde, an deren Sitze die Kommission zusammentritt.

Die Ober-Einschäßungskommission, der die Entscheidung der Rechtsmittel über die Steuersestseng der Einschäßungskommission obliegt, wird durch den Kaiserlichen Gouderneur ernannt.

Sie sett sich außer dem Vorsitzenden zusammen aus 2 Beamten, 1 europäischen und 3 nicht europäischen Gewerbetreibenden, von denen einer ein Goanese sein soll.

Bu § 8. Die Zahlung ber Steuer hat stets an dem Orte zu erfolgen, an dem die

Handelsgesellschaft bezw. das Handwerk betrieben wird.

Beim Borhandensein von Zweigniederlassungen (Filialen) in ben versichiedenene Steuerbezirken erfolgt beren Besteuerung durch die betreffenden einzelnen

Steuerbezirte felbft, gang unabhängig von einander.

Wird ein Betrieb durch Tod ober Krankheit des Inhabers, Brandunglück, Uebersschwemmung ober sonstige Ereignisse geschädigt, so kann die Steuer ermäßigt oder ganz erlassen werden. Der Antrag ist beim Borsitzenden der Einschätzungskommission einzureichen, die Entscheidung selbst liegt in den Händen der Kommission.

Steuerpflichtige, welche bei der Beranlagung übergangen oder steuerfrei geblieben sind, ohne daß eine strafbare Hinterziehung der Steuer stattgesunden hat, sind zur

Rachentrichtung ber Steuer verpflichtet.

Diese erktreckt sich auf die drei Steuerjahre zurück, welche dem Steuerjahre, in dem die Verkürzung sestgestellt worden ist, vorausgegangen sind. Kann der Beginn des Gewerbebetriebes nachträglich glaubhaft gemacht werden, so wird das Dreisache der nicht zur Erhebung gelangten Gebühr eingezogen werden.

Die Berpflichtung gur Bahlung ber Nachsteuer geht auf bie Erben über, jedoch

nur bis zur Sobe ihres Erbtheils.

Die Beranlagung ber Nachsteuer erfolgt einheitlich für den ganzen Zeitraum, auf welchen sich die Berpflichtung erftreckt, nach den Borschriften dieser Berordnung durch die Einschäungskommission.

Bu § 11. Bet jeder Errichtung eines neuen Ladens oder bei Berlegung eines Ladens nach einem anderen Orte außerhalb des Steuerbezirks ist diese Gebühr sällig. Mit Erhebung der Gewerbesteuer kommt die bisher von den Schankwirthen entrichtete Schankfteuer in Wegfall.

Zu § 9. Zu den Wirthschaftsbetrieben Farbiger, die nicht altoholische Getränke europäischen Ursprungs verschenken, sind diejenigen Araber, Beludschen, Einsgeborenen 2c. zu rechnen, welchen ein Ausschank von Getränken (Kaffee, Scherbet,

Tembo 2c.) geftattet ift.

Die von den Eingeborenen betriebene Hausinduftrie (Mattenslechterei, Holzschicherei 2c.) ist, falls sie in größerem Umfange d. h. nicht nur durch Familienmitglieder (wohl aber durch Hörige) stattfindet, für die unterste Steuerstufe einzuschäßen. Die gleiche Bergünstigung ist im Allgemeinen den eingeborenen Handwerkern zu gewähren. Dagegen können höher veranlagt werden: die Silberfundis sowie die indischen und Lanianen-Handwerker 2c., wenn sie auch über einen offenen Laden nicht verfügen, sondern ihre Produkte vor oder in ihren Werkstätten in Schaukästen 2c. zum Berkauf seil bieten.

Bu § 10. Haufirer, welche den Berkauf von Thieren, Fellen, ethnographischen Gegenständen 2c. gewerbsmäßig betreiben, haben bei Lösung des Erlaubnißscheines neben der Gebühr des § 11 der Steuer-Berordnung die Gewerbesteuer sofort zu entrichten. Zuständig für Ausstellung des Erlaubnißscheines ist nach abgelaufener Gültigskeitsdauer jedes in Anspruch genommene Bezirksamt bezw. Rebenamt, falls der Hausirer

über einen festen Wohnsig nicht verfügt.

Der von den Missionen etwa ausgeübte Verkauf von Früchten, Milch 2c., ist vorläufig als ein Handelsgeschäft nicht anzusehen und der Besteuerung daher nicht unterworfen.

Die Beltreibung rückständiger Steuerbeträge erfolgt im Wege des Verwaltungs-Zwangsverfahrens nach vorangegangener Mahnung des Zahlungssaumigen. Im Falle fruchtloser Pfändung ist die Niederschlagung der Steuer anzuordnen. Bu § 15. Die Grenzen bieser Bezirke find im Runderlaß vom 24. Oktober 1897, betreffend Abgrenzung der einzelnen Bezirke in Deutsch=Oftafrika festgesetzt. Dar-e8=Salam, den 22. Februar 1899.

Der Raiserliche Gouberneur. gez. Liebert.

## 31. Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. Kreditgewährung an Eingeborene.

Bom 23. Februar 1899. (Kol.-Bl. 1899, S. 269.)

1. Um den Betheiligten Zeit zu gewähren, fich in die neue Regelung der Dinge zu finden, setze ich die Berordnung vom 1. Januar 1899, 1) betreffend Kredit=

gewährens an Gingeborene, bis auf Beiteres außer Rraft.

2. Die Einklagung in Frage stehender Schulden kann daher wieder exfolgen, indessen lediglich gegen den betreffenden Schuldner selbst, nicht aber gegen den Kapitan oder den ganzen Eingeborenen-Stamm. Die für derartige Klagen zuständigen Beshörden sind die Bezirkshauptmannschaften, gegen deren Entscheidung, bei einem Objekt über 500 Mark, eine Berusung an das Gouvernement zulässig ist.

3. Da die heimathliche Civilprozeß-Ordnung sowie das materielle bürgerliche Recht den Eingeborenen gegenüber nicht gültig sind, kann der entscheidende Beamte nur sinngemäß nach demselben versahren. Seine Thätigkeit wird daher mehr eine zwischen beiden Parteien vermittelnde sein müssen. Außerdem hat derselbe zutreffendenfalles die in den Schutzerträgen vorgeschriebenen eingeborenen Beisitzer mit beranzuziehen.

4. Die Festsetzung von Gebühren für derartige Rechtsfälle bleibt vorbehalten.

5. Wann und in wie weit die Verordnung vom 1. Januar d. Is. wieder in Kraft gesetzt werden wird, hängt von dem eintretenden Bedürfniß ab. Vor ungerechtsfertigtem Kreditgeben an Eingeborene kann daher nur dringend gewarnt werden.

Windhoek, den 23. Februar 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur.

gez. Leutwein.

# 32. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. den Handel mit Bienenwachs.

Bom 24. Februar 1899.

In der Anlage übersende ich eine Berordnung, betreffend den Handel mit Bienenswachs, mit dem Ersuchen, den Inhalt derselben im Interesse der am Handel mit Bienenwachs betheiligten Versonen thunlichst weit bekannt zu machen.

Zum 1. Januar 1900 sehe ich einem Berichte darüber entgegen, welche Wirkung die Verordnung ausübt. Die Grenzbezirke haben, falls es erforderlich erscheint, eventuell schon früher zu berichten, um gegebenenfalls Aussetzung einiger Bestimmungen der Berordnung zu erlangen, damit vorgebeugt wird, daß der Bienenwachshandel sich nach den angrenzenden Ländern hinüberzieht.

Der Zweck dieser Verordnung, welche von ben taufmannischen Kreisen gutgeheißen wird, ift, die Handeltreibenden vor weiteren großen Verlusten zu bewahren, die fie

<sup>1)</sup> Bergl. Deutsches Rol. Bl. 1899, S. 232.

nach ben bisherigen Erfahrungen meift bei bem Hanbel mit bem vielfach berfälschten

Bienenwachs gehabt haben.

Um die Produktion des Bienenwachses thunlichst zu heben, weise ich die Dienstestellen an, das den Bestimmungen der Berordnung entsprechende Bienenwachs als Steuer anzunehmen zu einem Küsten schandelswerth von 1/2 Rupie pro Ratel (35 Ratel — 1 Frasila). Seitens der inneren Stationen müßten die Trägerkosten hierauf noch in Anrechnung gebracht werden, unter der Berechnung, daß ein Träger 2 Frasila Bienenwachs tragen kann.

Dar=e8=Salam, ben 24. Februar 1899.

Der Kaiserliche Gouberneur. gez. Liebert.

# 33. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch= Ostafrika, betreffend den Handel mit Bienenwachs.

Bom 24. Februar 1899.

§ 1. Jebe bem eigentlichen Gewinnungszwecke fernliegenbe, absichtliche Berfälschung bes Bienenwachses durch Beimengung von Harz, Sand, Rindenstücken, Mehl, Kalk ober sonstigen fremdartigen Körpern ist verboten.

§ 2. Das in runden oder länglichen Broten in den Handel kommende Bienenwachs soll berartig durch Bruch oder Schnitte getheilt werden, daß der Inhalt genau

festzuftellen ift. Go z. B.





Die Brote dürfen an der unteren Seite, an welcher sich die fremdartigen Stoffe beim Schmelzen sammeln, nicht mehr wie  $1^1/_2$  bis 2 Centimeter Berunreinigung zeigen.

§ 3. Berfälschtes und an der Kufte in den Handel gebrachtes, nicht gemäß den Bestimmungen des § 2 gebrochenes oder zertheiltes Bienenwachs ist, wo es ge-

funden wird, durch bie amtlichen Behörden mit Beschlag zu belegen.

§ 4. Gewerbsmäßige Käufer und Berkäufer bes im § 3 näher bezeichneten Bienenwachses werden mit Geloftrafen bis zu 1000 Rupien bestraft, an deren Stelle im Unbermögensfalle Freiheitsstrafe tritt.

§ 5. Bergeben gegen ben § 1 biefer Berordnung wird mit Gelbstrafe bis zu 1000 Rupien bestraft, baneben tann auf Gesangniß bis zu 2 Monaten erkannt werben.

§ 6. Diese Berordnung tritt mit dem 1. Mai dieses Jahres in Kraft.

Dar=e8=Salâm, ben 24. Februar 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Liebert.

# 34. Verordnung, betr. die Regelung der Maße und Gewichte in Deutsch=Ostafrika.

Bom 1. März 1899. (Kol.:Bl. 1899, S. 229.)

- § 1. Für Maß und Gewicht sollen in Deutschedige Ditafrika nebeneinander das deutsche Maß= und Gewichtsspstem und das einheimische Maß= und Gewichtsspstem in Anwendung kommen.
- § 2. Bei Anwendung des einheimischen Maß= und Gewichtssystems sollen ent= sprechen: bei Längenmaßen:

bas Schibirt = 22,86 Centimeter = Mkono = 2 Schibirt = 45,72 = Pima = 4 Mikono = 1,829 Meter = Doti = 2 Pima = 3,658

#### bei Sohlmagen:

bas Kibaba = 0,8 Liter = 1/2 Kibaba = 0,4 = = 1/4 Kibaba = 0,2 = = Bifchi = 3,20 =

#### bei Gewichten:

§ 3. Den vorstehenden Bestimmungen entsprechende Maß- und Gewichtsstücke bes einheimischen Systems sollen in den Bezirksamtern öffentlich zur Benutzung für

Bergleichszwecke ausgestellt werben und käuflich erhältlich sein.

§ 4. Wer im Berkehr Maß- und Gewichtsstücke verwendet, welche den vorsstehenden Bestimmungen nicht entsprechen, wird, sosen nicht die Zuwiderhandlung durch eine schwerere Strafe nach Maßgabe der Gesehe bedroht ist, mit Gelbstrase dis zu 100 Mark oder mit Haft bis zu vier Wochen bestrast. Neben der Geldstrase oder Haft ist auf Einziehung der vorschriftswidrigen Maße und Gewichte zu erkennen.

Unbeabsichtigte Abweichungen bis eins vom hundert bleiben ftraffrei.

§ 5. Diese Berordnung tritt in den Küstenbezirken am 1. April 1899 in Kraft. Die Inkraftsehung in anderen Bezirken oder Theilen von Bezirken bleibt vorbehalten.

Dar-es-Salam, ben 1. Marg 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Liebert.

35. Runderlaß des Kaiserlichen Bouverneurs von Deutsch= Ostafrika, betr. Behandlung von Strafthaten aus der Zeit vor der deutschen Schutzherrschaft.

Bom 1. März 1899.

Es wird hiermit in Erinnerung gebracht, daß wegen Strafthaten, die vor der Erklarung der deutschen Schutherrichaft verübt worden find, nur dann einzuschreiten

ift, wenn dies zur Aufrechterhaltung der Ruhe, Ordnung und Sicherheit unbedingt erforderlich ift. Ueber das in solchen Fällen Veranlaßte ift mir zu berichten und soweit ein Aufschub angangig, Die Genehmigung gur Durchführung bes Strafverfahrens vorher bei mir einzuholen.

Es hat baber ber Regel nach eine Beftrafung nur zu erfolgen, wenn bie That nach Errichtung der bortigen Berwaltung bezw. nach dem 1. Januar 1891 begangen

und Berjährung gemäß § 67 St. G. B. nicht eingetreten ift.

Dar-es-Salam, ben 1. Marz 1899.

Der Raiserliche Gouverneur.

gez. Liebert.

# 36. Zusatzu der Verordnung des Kaiserlichen Landeshauptmanns der Marshallinseln vom 14. August 1887, betreffend das Kredit= geben an Eingeborene.

Bom 7. März 1899.

Der § 2 der Berordnung vom 14. August 1887,1) betreffend das Kreditgeben an

Eingeborene erhält folgende Faffung.

Auf Antrag tann geftattet werben, daß Gingeborenen in Rothfällen, wie bei unaufschiebbaren Schiffsausbefferungen, Berproviantirungen ac., besgleichen, bag Eingeborenen, welche als Sandler in einem Rontoforrentverhaltniß zu einer Firma fteben, Predit gewährt wird, und zwar in letterem Fall auch ohne Beschränkung bes Betrages.

Jaluit, ben 7. März 1899. Der Kaiferliche Landeshauptmann.

gez. Branbeis.

# 37. Bekanntmachung des Auswärtigen Amts, Kolonial=Abtheilung, betreffend die Deutsch=Oftafrikanische Gummi=Handels= und Plantagen=Besellschaft.

Bom 23. März 1899. (Kol.-Bl. 1899 S. 363/64.)

In Gemäßheit des & 8 des Gesetes, betreffend die Rechtsverhaltniffe der deutschen Schutgebiete (R. G. Bl. 1888, S. 75), wird Rachftebendes veröffentlicht:

Der Bundesrath hat in seiner Sigung vom 23. Marg 1899 beschloffen:

ber Deutsch=Oftafritanische Gummi=Sandels= und Blantagen=Gefell= ichaft auf Grund ihres vom Reichstanzler genehmigten Gefellichaftsvertrages bie Fahigkeit beizulegen, unter ihrem Ramen Rechte, insbesondere Gigenthum und andere bingliche Rechte an Grundstuden zu erwerben, Berbindlichkeiten einzugehen, vor Gericht au flagen und verflagt zu werben.

#### Auszug aus bem Gefellichaftsvertrag.

Die unter bem Namen Deutsch-Oftafritanische Gummi-Banbels und Blantagen-Gefellichaft errichtete Gefellichaft hat ihren Sit in Berlin. Die Dauer berfelben ift nicht beschränkt. Der 3med ber Gesellschaft ift, in Oftafrita Grundbesit zu erwerben und zu verwerthen, Sandel mit Gummi und sonstigen Produkten, Land und Plantagenwirthschaft, namentlich Gummiplantagen, auch gewerbliche Unternehmungen und andere Sonbelsgeschäfte, welche damit in Berbindung fteben, zu betreiben.

<sup>1)</sup> Bergl. Deutsche Rolonial-Gesetzgebung I, S. 626.

Die Organe ber Gesellschaft find der Verwaltungsrath und die Hauptversammlung. Die erforderlichen Bekanntmachungen werden im "Reichs-Anzeiger" veröffentlicht. Fristen, welche in Bekanntmachungen angegeben werben, laufen von dem Tage, an welchem das betreffende Stück des "Reichs-Anzeigers" ausgegeben wird, diesen Tag

mit eingerechnet.

Das Grundkapital beträgt 150 000 Mark und ist in 300 Antheile zu je 500 Mark getheilt. Dasselbe ist voll gezeichnet und zur Hälfte des Nennwerthes bar eingezahlt. Die Urkunden über die Antheile lauten auf den Namen. Die Zeichner der Antheile und deren etwaige Rechtsnachsolger bilden die Gesellschaft. Die Antheile sind untheilbar; sie haben die Eigenschaft der beweglichen Sachen. Einzelne Mitglieder können nicht auf Theilung des Gesellschaftsvermögens klagen. Die Uebertragung von Antheilen kann nur durch schristliche, den Erwerber nach Namen und Wohnort bezeichnende Abtretungserklärungen ersolgen. Gegenüber der Gesellschaft ist die Uebertragung erst wirksam, nachdem sie ihr seitens des Verzäußerers schriftlich angezeigt worden ist und der Erwerber unter Einreichung des Antheilschaft von Umschen die Umschreibung des Antheilschaft erwirkt hat.

Für die Berbindlichkeiten der Gesellschaft haftet den Gläubigern nur das Gesellssichaftsvermögen. Der Zeichner eines Antheils ist für die Zahlung des vollen Nennsbetrages desselben unbedingt verhaftet. Ueber die Bollzahlung hinaus haben die Wits

alieder der Gesellschaft teine Berpflichtung.

Die Urkunden über die Antheile werden erst nach Einzahlung des vollen Nennbetrages ausgehändigt. Ueber die Theilzahlungen wird auf einem Interimsscheine quittirt.

Durch Zeichnung ober Erwerb von Antheilen ober Interimsscheinen unterwerfen sich die Mitglieder für alle Streitigkeiten mit der Gesellschaft aus dem Gesellschafts-

verhältniffe bem in Berlin zuftändigen Gerichte.

Der Verwaltungsrath vertritt die Gesellschaft nach außen in allen Rechtsgeschäften und sonstigen Angelegenheiten derselben einschließlich berjenigen, welche nach den Gesetzen eine Spezialvollmacht erfordern. Der Verwaltungsrath führt die Verwaltung selbstständig, soweit nicht nach diesen Satungen die Hauptversammlung mitzuwirken hat. Gegen dritte Personen hat eine Beschränfung des Verwaltungsraths keine rechtliche Wirkung. Urkunden und Erklärungen des Verwaltungsraths sind für die Gesellschaft verbindlich, wenn sie unter der Firma der Gesellschaft von mindestens zwei Mitgliedern unterschrieben sind.

Die Hauptversammlung vertritt die Gesammtheit der Gesellschafter. Ihre Beschlüffe und Wahlen sind für alle Mitglieder verbindlich. In der Hauptversammlung berechtigt jeder Antheil zu einer Stimme. Nach jedem Geschäftsjahr findet eine ordentliche Hauptversammlung vor Ablauf des Monats Dezember statt. Eine außers

ordentliche Hauptversammlung wird berufen:

a) wenn über die Auflösung der Gesellschaft oder deren Berschmelzung mit einer anderen Gesellschaft oder die Umwandlung ihrer rechtlichen Form zu beschließen ift;

b) wenn Mitglieder, welche zusammen wenigstens den dritten Theil der Antheile besitzen, die Einberufung fordern und den Berwaltungsrath zur Vorlage an die Haupt-versammlung einen formulirten Antrag einreichen, welcher innerhalb der Zuständigkeit der Hauptversammlung liegt;

c) wenn der Verwaltungsrath aus besonderem Anlaß die Einberufung beschließt. In der ordentlichen Hauptversammlung werden die Vilanz mit der Gewinn= und Verlustrechnung sowie der Verwaltungsbericht zur Kenntniß und etwaigen Erörterung gebracht und wird über die Genehmigung der Vilanz sowie die damit der Verwaltung zu ertheilende Entlastung Beschluß gesaßt. Außerdem sieht der ordentlichen Hauptversammlung der Beschluß über jede Vorlage zu, welche nicht der außerordentlichen Hauptsversammlung überwiesen ist, insbesondere:

a) über die Aufnahme von Anleihen,

b) über Aenderungen und Erganzungen der Satungen, insbesondere Aenderungen

und Erweiterungen des Zweds ber Gefellichaft.

Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird nach Tilgung ihrer Schulben das Bermögen nach Berhältniß der auf die Antheile geleisteten Ginzahlungen unter die Witglieder vertheilt.

Die Aufsicht über die Gesellschaft wird vom Reichskanzler ausgeübt. Der Verstreter der Aufsichtsbehörde ist berechtigt, an jeder Versammlung des Verwaltungsraths theilzunehmen, von dem Verwaltungsrath jederzeit Bericht über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu verlangen, auch die Bücher und Schriften derselben einzusehen sowie auf Kosten der Gesellschaft, wenn dem Verlangen der dazu berechtigten Mitglieder der Gesellschaft nicht entsprochen wird, oder aus sonstigen wichtigen Gründen eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Der Genehmigung der Aufsichtssbehörde sind insbesondere unterworfen:

a) die Aufnahme von Anleihen,

b) die Beschlüsse der Gesellschaft, nach welcher eine Aenderung oder Ergänzung der Satzungen ersolgen, die Gesellschaft aufgelöft, mit einer anderen vereinigt oder in ihrer rechtlichen Form umgewandelt werden soll.

Berlin, den 16. Mai 1899.

Auswärtiges Umt, Kolonial=Abtheilung. Im Auftrage: Hellwig.

# 38. Aunderlaß des Kaiserlichen Bouverneurs von Deutsch=Ostafrika an sämmtliche Dienststellen der Kolonie, betreffend die Schonung des Wildstandes.

Vom 28. März 1899.

Mit Bezug auf § 6 ber Verordnung betreffend die Schonung des Wildstandes vom 17. Januar v. J. und auf den Runderlaß J.=Nr. 1528 vom 3. März v. J. ersuche ich die Dienststellen, ein schärferes Augenmerk darauf zu richten, daß die gegen Zahlung der Schußprämien abzuliesernden Löwen= und Leopardenfelle frisch, wie mit Kopf, Zähnen und unversehrten Klauen zur Ablieserung gelangen.

Falls ein Fell durch übermäßig zahlreiche Schußlöcher, Speer- oder Messerstiche für den Berkauf unbrauchbar gemacht ist, so ist der Werth des Felles (5 bezw. 3 Rupien)

von der Schufprämie in Abzug zu bringen.

Es liegt nicht in meiner Absicht, die ausgeworfenen Schufprämien ruckgreifend für Raubthiere zu bewilligen, die vor längerer Zeit erlegt worden sind.

Die zur Station gebrachten Felle find baber einer forgfältigen Brufung zu unter-

ziehen, ob fie von frifch erlegten Thieren ftammen ober nicht.

Für Felle die diesen Anforderungen nicht entsprechen, sind keine Prämien zu zahlen. Bis zum 1. Oktober dieses Jahres sehe ich einer kurzen Meldung darüber entgegen, ob die Prämien angemessen sind, oder herabgesett werden können.

Dar=es=Salam, ben 28. März 1899.

Der Raiserliche Gouverneur.

In Bertretung.

gez. b. Natmer.

# 39. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika, betr. Gebühren beim Einnehmen von Sandballast.

Bom 1. April 1899.

Dhaus und Fahrzeuge mit einem Raumgehalte bis zu 25 com haben für die Erlaubniß zum Einnehmen von Sandballaft auf sämmtlichen Küstenstationen von Deutsch-Oftafrika jedesmal 32 Besa zu bezahlen.

Größere Dhaus bezahlen dafür 1 Rupie.

Europäische Segelschiffe und Dampfer haben für je 10 Tonnen Sandballast 1 Rupie zu entrichten.

Diese Berordnung tritt am 1. Mai 1899 in Kraft.

Dar-es-Salam, den 1. April 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur. In Bertretung. gez. v. Nahmer.

## 40. Bekanntmachung, betr. Moliwe-Pflanzungs-Besellschaft.

Von 23. März 1899.

In Gemäßheit des § 8 des Geseges, betreffend die Rechtsverhaltnisse der beutschen

Schutgebiete (R. G. Bl. 1888, S. 75) wird Rachstehendes veröffentlicht:

Der Bundesrath hat unter dem 23. März 1899 beschlossen: der mit dem Sig in Hamburg errichteten Moliwe-Pflanzungs-Gesellschaft auf Grund ihres vom Reichstanzler genehmigten Gesellschaftsvertrags die Befugniß zu ertheilen, unter ihrem Namen Rechte, insbesondere Eigenthums= und andere dingliche Rechte, an Grundstüden zu erwerben, Berbindlichkeiten einzugehen, vor Gericht zu klagen und verklagt zu werden.

#### Auszug aus bem Befellicaftsvertrage:

Die unter der Firma "Moliwe-Pflanzungs-Gesellschaft" errichtete Gesellschaft hat ihren Sit in Hamburg. Die Dauer der Gesellschaft ift unbeschränkt. Der Zweck der Gesellschaft ift die Erwerbung, Bewirthschaftung, Verpachtung und Wiederveräußerung von Ländereien in dem deutschen Schutzgebiet von Kamerun, insbesondere auch das Anlegen und die Ausbeutung von Plantagen sowie der Betrieb aller damit in Ver-

bindung stehenden gewerblichen Unternehmungen.

Das Grundkapital ber Gesellschaft beträgt 1 100 000 Mark, eingetheilt in 5500 Antheile zu je 200 Mark, ist voll gezeichnet und zu 25 pCt. des Nennwerthes bar eingezahlt. Durch Bestimmung des Aussichtstaths können weitere Einzahlungen in Raten von höchstens 25 pCt. eines jeden Antheils mit einer Frist von mindestens drei Monaten eingefordert werden. Die Antheilseigner bilden die Gesellschaft. Die Arkunden über die Antheile lauten nach Wahl ihrer Eigenthümer auf den Inhaber oder auf den Namen. Für die Berbindlichseiten der Gesellschaft hastet den Gläubigern nur das Gesellschaftsvermögen. Die Urkunden über die Antheile werden erst nach Einzahlung des vollen Betrages ausgehändigt. Neber die einzelnen Theilzahlungen wird auf einem Interimsschein quittirt, der durch schriftliche Abtretungserklärung übertragbar ist.

Die Organe der Gesellschaft sind der Borstand, der Aufsichtsrath, die Generalsversammlung. Die Borstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrath gewählt und ans

geftellt. Der Borstand vertritt die Gesellschaft nach außen in allen Rechtsgeschäften und sonstigen Angelegenheiten derselben, einschließlich derzenigen, welche nach den Gesetzen eine Spezialvollmacht erfordern. Briefe, Urkunden und Erklärungen sind für die Gesellschaft verbindlich, wenn sie unter dem Namen Moliwe-Pslanzungs-Gesellschaft von einem Vorstandsmitgliede unterschrieben oder abgegeben sind. Die Legitismation der Borstandsmitglieder wird durch Attest des Auswärtigen Amts geführt.

Der Borstand ernennt und entläßt die Beamten der Gesellschaft und übt über dieselben die Aussichtsbesugniß aus. Der Aufsichtsrath besteht aus mindestens sieben von der Generalversammlung erwählten Mitgliedern der Gesellschaft. Die Wahl erfolgt auf drei Jahre. Der Aufsichtsrath überwacht die gesammte Geschäftssührung in allen Zweigen der Verwaltung und unterrichtet sich zu dem Zweid, soweit dies ohne Lokalinspektion in Kamerun thunlich ist, von dem Gange der Angelegenheiten der Gesellschaft. Der Aufsichtsrath beschließt insbesondere:

1. über den Erwerb und die Beraußerung von Grundeigenthum,

2. über die Reuanlage von Plantagen,

3. über die Ernennung der oberften Leiter der einzelnen Plantagen und beren Anftellungsbedingungen,

4. über den alljährlich aufzustellenden Boranschlag der Ginnahmen und Aus-

gaben der Gesellschaft,

5. über die Grundzüge behufs Aufstellung der Inventuren und Jahresbilanzen und deren Borlage an die Generalversammlung sowie die Borschläge an letztere bezüglich der Verwendung und Vertheilung von Ueberschüffen,

6. über Anlegung und Berwendung bes Refervefonds,

7. über bie Ginforderung von weiteren Ginschuffen auf die Antheile der Gefellichaft,

8. über bie Berufung außerorbentlicher Generalbersammlungen,

9. über die Ernennung von Revisoren zur Prüfung der Jahresrechnungen und Bilanzen sowie über die diesen zu gewährende Remuneration,

10. über jeden von dem Borftand an die Generalversammlung gelangenden Antrag. Die Generalversammlung vertritt die Gesammtheit der Gesellschaftsmitglieder. Ihre Beschlüsse und Wahlen sind für die Mitglieder der Gesellschaft verbindlich. In der Generalversammlung hat jeder Antheil eine Stimme. Die Generalversammlungen werden regelmäßig in Hamburg abgehalten. In der ordentlichen Generalversammlung werden die Bilanz mit der Gewinn- und Verlustrechnung für das abgelausene Geschäftsjahr sowie die von dem Aufsichtsrath und dem Vorstand zu erstattenden Verichte und die Anträge über die Gewinnvertheilung vorgelegt.

Ueber die nachfolgenden Gegenftande:

a) die Auflösung der Gesellschaft oder deren Verschmelzung mit einer anderen Gesellschaft, oder die Umwandlung der rechtlichen Form der Gesellschaft, oder eine theilweise Zurückzahlung des Gesellschaftskapitals an die Witglieder,

b) die Ausgabe weiterer Antheile (Erhöhung bes Grundkapitals),

c) Aenderung des Zwecks der Gesellschaft

kann in einer Generalversammlung nur Beschluß gefaßt werden, wenn wenigstens dreisviertel aller Antheile in der Versammlung vertreten sind. Ist dies nicht der Fall, so kann zu gleichem Zwede innerhalb der nächsten sechs Wochen abermals eine außersordentliche Generalversammlung berufen werden, in welcher gültig Beschluß gefaßt werden kann, auch wenn weniger als drei Viertel der Antheile vertreten sind.

Immer aber ist zur Gültigkeit des Beschlusses in der ersten oder zweiten. Generalversammlung ersorderlich, daß derselbe mit einer Mehrheit von wenigstens zwei Dritteln der in der Bersammlung abgegebenen Stimmen angenommen werde.

Abgesehen von diesen Bestimmungen, werden die Beschlüffe der Generalver=

sammlung burch einfache Stimmenmehrheit gefaßt.

Das Geschäfts= und Rechnungsjahr geht vom 1. Juli bis zum 30. Juni bes

nächftfolgenden Jahres.

Auf den 30. Juni eines jeden Jahres ist von dem Vorstande für das abgelaufene Geschäftsjahr, zum ersten Mal auf den 30. Juni 1900, die Bilanz zu ziehen. Dieselbe muß mit einem auf denselben Tag ausgestellten Vermögensstatus nach Revision durch den Aufsichtsbrath mit seinem Revisionsbericht und einem Geschäftsbericht des Vorstands die Ende Dezember desselben Jahres der Generalversammlung vorgelegt werden.

Der Generalversammlung ist die Genehmigung der Bilanz vorbehalten. Durch Ertheilung der Genehmigung wird der Borstand und der Aufsichtsrath für die Geschäftsführung des betreffenden Jahres entlastet.

Der aus bem Jahresabschluffe fich ergebende Reingewinn wird wie folgt vertheilt:

a) Zunächst wird eine Summe zur Bildung des Reservesonds verwendet, welche so lange nicht unter 5 pCt. des Reingewinnes betragen darf, dis der Reservesonds 25 pCt. des Grundkapitals der Gesellschaft erreicht hat, beziehentlich wieder erreicht hat, wenn er angegriffen worden war.

b) Alsdann erhalten die Antheile 5 pCt. auf die eingezahlten Beträge.

c) Sodann erhalt ber Aufsichtsrath eine Tantisme von 10 pCt. Der berbleibenden Summe.

d) Der dann verbleibende Ueberschuß wird unter alle Antheile gleichmäßig vertheilt. Ueber die Anlagen der Reserven entscheidet der Aussichtsrath. Dieselben brauchen nicht besonders angelegt zu werden, vielmehr ist deren Verwendung zu Zwecken der

Gesellschaft gestattet.

Im Fall einer Auflösung der Gesellschaft wird nach Tilgung ihrer Schulden das Vermögen unter die Witglieder nach Verhältniß der Antheile vertheilt. Die Verstheilung darf nicht eher vollzogen werden als nach Ablauf eines Jahres, von dem Tage an gerechnet, an welchem die Auflösung der Gesellschaft unter Aufsorderung der Gläubiger, sich bei ihr zu melden, bekannt gemacht worden ist.

Die nach biesem Statut erforderlichen Bekanntmachungen muffen in bem "Deutschen Reichs-Anzeiger" und der "Hamburgischen Börsenhalle" erfolgen.

Die Aufsicht über die Gesellschaft wird von dem Reichskanzler geführt. Derselbe kann zu dem Behuse einen Kommissar bestellen. Der Kommissar ist berechtigt, auf Kosten der Gesellschaft an jeder Plenarberathung des Aufsichtsraths und an jeder Generalversammlung theiszunehmen, von dem Borstande jederzeit Berichterstattung über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu verlangen, auch die Bücher und Schriften derselben einzusehen, sowie auf Kosten der Gesellschaft, wenn dem Verlangen der Mitzglieder in Gemäßheit des Art. 22, Abs. 2 nicht entsprochen wird, oder aus sonstigen wichtigen Gründen eine außerordentliche Generalversammlung zu berusen.

Insbesondere bedarf es der Genehmigung des Reichstanzlers, wenn eine Aenderung

ober Ergänzung des Statuts beschlossen wird.

# 41. Allerhöchste Verordnung, betreffend die Uebernahme der Candeshoheit über das Schutzebiet von Deutsch-Neu-Guinea durch das Reich.

Vom 27, März 1899. (Kol.=Bl. 1899, S. 227.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c. verordnen auf Grund des Gesetzes, betreffend die Rechtsberhältnisse der deutschen Schutzgebiete (R. G. Bl. 1888, S. 75), im Namen des Reichs, was folgt:

§ 1. Die Landeshoheit über das Schuhgebiet von Deutsch-Reu-Guinea wird mit

bem 1. April 1899 von bem Reich übernommen.

Unfere der Neu-Guinea-Rompagnie unter dem 17. Mai 1885 und 13. Dezember 1886 verliehenen Schutbriefe sowie Unfere Berordnung, betreffend bie Gerichtsbarkeit ber Neu-Guinea-Rompagnie über die Gingeborenen ihres Schutgebietes, vom 15. Ditober 1897, treten außer Rraft.

- § 2. Diejenigen besonderen Bermögensrechte und sonstigen Besugnisse, welche ber Neu- Buinea-Rompagnie auf Grund ber Schutbriefe fowie ber geltenden gefetlichen Borschriften zustehen, geben, unbeschabet ber ber Rompagnie vertragsmäßig vorbehaltenen Rechte, auf den Landesfistus des Schutgebietes von Deutsch-Reu-Guinea (Geset, betreffend die Einnahmen und Ausgaben ber Schutgebiete, bom 30. Marg 1892, R. G. Bl. S. 369) am 1. April 1899 über.
- § 3. Die nach § 2 bes Gefetes, betreffend die Rechtsverhaltniffe ber beutschen Schutgebiete, für das Bergwertseigenthum maggebenden Borfchriften finden teine Anwendung. Der Reichstanzler und mit beffen Genehmigung ber Gouverneur find bis auf Beiteres zur Regelung biefer Berhaltniffe befugt.

§ 4. Der Reichskanzler hat die zur Ausführung dieser Berordnung erforderlichen

Berfügungen zu treffen.

§ 5. Diese Berordnung tritt mit dem 1. April 1899 in Kraft.

Urkundlich unter Unferer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Raiserlichen Infiegel.

Gegeben Berlin im Schloß, den 27. März 1899.

gez. Wilhelm I. R.

gez. Fürft zu Sobenlobe.

42. Derordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. die Erhebung von Einfuhr= und Ausfuhrzöllen in den zur westlichen Zone des konventionellen Kongobeckens gehörigen Gebietstheilen des Schutgebietes Kamerun.

Bom 1. April 1899. (Kol.:Bl. 1900, S. 95.)

§ 1. Die Gin= und Ausfuhr von Waaren über die innerhalb der westlichen Zone des konventionellen Rongobedens liegende Grenze des Schutgebietes Ramerun darf nur an beftimmten, öffentlich bekannt zu machenden Blägen stattfinden, an benen Bollstationen nach Anordnung des Kaiserlichen Gonverneurs zu errichten find.

§ 2. Bon allen Baaren, welche über die im § 1 biefer Berordnung bezeichnete Grenze in das Schutgebiet eingeführt ober aus bemfelben ausgeführt werden, werden Bolle nach Maggabe ber beifolgenden Tarife A und B erhoben. Die Bolle werden gleich-

zeitig mit der Ein= und Ausfuhr der Waaren fällig.

§ 3. Bom Tage bes Intraftiretens biefer Berordnung an find fammtliche Waaren bei ihrer Ginfuhr bezw. Ausfuhr bon den Eigenthumern ober Baarenführern nach ihrer Art, Menge (Gewicht, Litermenge 2c.) und nach ihrem Werthe unter Borlegung etwaiger, darüber vorhandener Fakturen der zuständigen Zollstation vorzuführen und auf einem amtlichen Formular nach den Anlagen C und D in der von der Vers waltung vorgeschriebenen Form zu beklariren.

Des Schreibens unkundigen Personen ist mundliche Deklaration, welche bei der

Bollftation niebergeschrieben wird, geftattet.

- § 4. Die im § 3 vorgeschriebene schriftliche ober mündliche Deklaration hat binnen drei Tagen nach dem Eintreffen der Waaren zu erfolgen. Ein Ueberschreiten dieser Frist wird mit einer Ordnungsstrase bis zu 100 Mark geahndet. Von Verhängung einer Strase ist abzusehen, wenn nachgewiesen wird, daß die Einhaltung dieser Frist unmöglich war. Eine bereits verhängte Strase ist in diesem Falle wieder aufzuheben.
- § 5. Sind Gründe für den Berdacht der Zollhinterziehung vorhanden, die eine Einsichtsnahme der Geschäftsbücher und Lagerbeftände eines Händlers durch ein Organ der Zollverwaltung ersorderlich erscheinen lassen, so ist dafür der Chef der in jenem Gebiete zu gründenden Berwaltung oder dessen allgemein oder für den Einzelfall ersnannter Stellvertreter zuständig.
- $\S$  6. Der Zoll ist in beutscher Reichswährung bei ber zuständigen Zollstation gegen schriftliche Quittung zu entrichten. Mit Genehmigung der im  $\S$  5 genannten Beamten kann der Zoll auch in englischem und französischem Golde oder in natura entrichtet und auch auf zwei Monate gestundet werden. Bei der Bezahlung des Zolls in englischem oder französischem Golde ist analog der Berordnung vom 28. Januar 1887 1 £ = 20 Mark, ein französisches 20 Francösstück = 16 Mark zu rechnen.

Bis zur erfolgten Bezahlung des Zolls haften die Waaren für den auf ihnen ruhenden Zoll.

§ 7. Alle Forberungen und Nachforderungen von Zöllen, desgleichen die Ansprüche auf Ersat wegen zu viel oder zur Angebühr entrichteter Zölle versähren binnen drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem die Waaren in den freien Verkehr getreten bezw. in das Ausland abgelassen worden sind.

Auf das Berantwortlichkeitsverhaltniß der einzelnen mit der Zollerhebung betrauten Beamten gegenüber dem Kaiserlichen Gouvernement sowie auf Nachzahlung

hinterzogener Gefälle findet diese Berjährungsfrift teine Anwendung.

- § 8. Jede Zollhinterziehung wird mit Gelbstrafe im fünfzigsachen Betrage des hinterzogenen Zolles sowie mit Einziehung der hinterzogenen Waaren geahndet. Kann der Beschuldigte jedoch nachweisen, daß eine Zollhinterziehung nicht beabsichtigt gewesen ist, oder daß eine solche nicht hat verübt werden können, so tritt nur eine Ordnungsstrafe ein. Eine uneinbringliche Gelbstrase ist, wenn die erkannte Strafe nicht den Betrag von 600 Mark und die an ihre Stelle tretende Freiheitsstrasse nicht die Dauer von sechs Wochen übersteigt, in Haft, anderenfalls in Gesängnißstrase von höchstens drei Monaten umzuwandeln.
- § 9. Die in dieser Berordnung angedrohten Strasen werden von den im § 5 genannten Beamten sestgesetzt. Gegen die Strasversügungen derselben sieht den Betrossen das Recht der Beschwerde bei dem Gouverneur und gegen die Entscheidung des Gouverneurs das Recht der Beschwerde bei dem Reichstanzler zu. Die Beschwerden sind bei denjenigen Dienststellen, von welchen die Entscheidungen getroffen sind, anzubringen.
- § 10. Zollhinterziehungen verjähren in drei Jahren, die in dieser Berordnung mit Ordnungsftrasen bedrohten Uebertretungen verjähren in einem Jahre.

Der Anspruch auf Nachzahlung befraudirter Gefälle verjährt in fünf Jahren.

- § 11. Einschränkungen und Zusätze zu dieser Berordnung, welche die örtlichen Bershältniffe bedingen, sowie Aussührungsbeftimmungen werden vorbehalten.
  - § 12. Diese Berordnung tritt mit dem hentigen Tage in Kraft.

Ramerun, ben 1. April 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur.

Mulage R.

|            | Carif der Einfuhrzölle.                                                                                                                                                                                                                               | Anlage A.         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Poj. 1.    | Spirituofen:                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>a</b> ) | Rum, Genever, Spiritus und sonstige alkoholhaltige Flüssigskeiten, welche weder süß noch mit einer Substanz gemischt find, durch welche die Feststellung des Alkoholgehalts durch den Alkoholometer verhindert ist, bis 49 pCt. Tralles für das Liter | 0,50 <b>M</b> ark |
| b)         | für jedes Prozent Tralles mehr ein Zuschlagszoll von                                                                                                                                                                                                  | 0,05 =            |
| <b>c</b> ) | für Rum, Genever, Spiritus und sonstige alkoholhaltige Flüssig-<br>keiten, welche gesüßt find ober Zusäte enthalten, die die Fest-<br>stellung des Alkoholgehalts durch den Alkoholometer verhindern,                                                 |                   |
|            | also z. B. alle Liköre, für das Liter                                                                                                                                                                                                                 | 0,60 =            |
| Poj. 2.    | Waffen, Schießbedarf, Pulver und Salz 10 pCt.                                                                                                                                                                                                         | vom Werth.        |
| Pof. 3.    | Alle übrigen Waaren, soweit sie nicht auf Grund ber folgenden Zusammenstellung zollfrei sind 6                                                                                                                                                        | : :               |
| OVY        | 000 17 6 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101                                                                                                                                                                                              |                   |

Als Werth der zur Einfuhr kommenden Waaren gilt der Fakturenwerth des See-Einfuhrhafens einschließlich Fracht und Spesen. Kann über die zur Einfuhr kommenden Waaren eine Faktura nicht vorgelegt werden, so ist ihr Berzollungswerth vom Berzoller im Eindernehmen mit der Zollskation zu ermitteln und zu deklariren.

Bufammenftellung ber bom Ginfuhrzoll befreiten Gegenftanbe.

Schiffe, Boote, Dampfmaschinen, mechanische Vorrichtungen, welche der Industrie oder dem Ackerbau dienen, sowie Werkzeuge für gewerbliche und landwirthschaftliche Zwecke sind während eines vierjährigen, mit dem Tage der Anwendung dieses Zollstarifs beginnenden Zeitraums frei vom Einfuhrzoll und können demnächst einem Zoll von 3 pCt. unterworfen werden.

Lotomotiven sowie Eisenbahnwagen und Material sind während des Baues der Linien und bis zum Tage der Eröffnung des Betriebes zollfrei. Sie können sodann

einem Boll von 3 pCt. unterworfen werben.

Wissenschaftliche und Präzisionsinstrumente sowie die dem Gottesdienste und humanitären Zwecken dienenden Gegenstände und Relsegeräth für den persönlichen Gebrauch der Reisenden und Personen, welche sich im Schutzgebiete niederlassen, find zollfrei.

| Larif der Ausfuhrzoue.                                | wante Di |     |             |
|-------------------------------------------------------|----------|-----|-------------|
| Pof. 1. Elfenbein, Kautschuf                          | 5 p      | Ct. | vom Werth.  |
| Pos. 2. Arachiden, Kaffee, Rother Kopal, Weißer Kopal |          |     |             |
| (geringere Qualität), Palmöl, Palmnüsse, Sesam .      | 2,5      | =   | = =         |
| Die Ausfuhrzölle auf Elfenbein und Rautschut werden   | unter    | Bug | rundelegung |
| folgender Werthe erhoben:                             |          |     |             |
| Elsenbein in Stücken, Enden 2c 8,—                    | Mark     | das | Rilogramm,  |
| Zähne von einem Gewicht unter 6 kg 12,80              | =        | =   | =           |
| Zähne von einem Gewiche über 6 = 16,80                | =        | =   | =           |
| Rautschut                                             | =        | =   | · s         |
| make and the first to the court and the               |          |     |             |

Diese Werthgrundlage kann von Jahr zu Jahr entsprechend dem Marktwerthe an der Küfte Afrikas und unter Bedingungen, welche dem Handel jede Garantie bieten, einer Revision unterworfen werden.

#### 43. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. die Erhebung einer Holzschlaggebühr.

Vom 1. April 1899.

§ 1. Wer auf dem, im Eigenthum des Kaiserlichen Gouvernements befindlichen Grund und Boden Bäume fällt oder Holz schlägt, hat hierfür eine Schlaggebühr zu entrichten, welche 30 Prozent vom Werthe der geschlagenen Hölzer beträgt. Ausgenommen ist das Rusibis-Gebiet, in welchem durch Verordnung vom 30. September 1898 eine staatliche Forstverwaltung eingeführt ist.

§ 2. Die Gebühr ift auf ben Zollamtern bei ber Ausfuhr ober Ueberschiffung

der betreffenden Solzer zu entrichten.

§ 3. Die Holgichlaggebühr wird nicht erhoben von:

a) Ebenholz, Grenadille, Sandelholz und ahnlichen Ebelhölzern.

b) Holz und Brettern zum Bootse und Schiffsbau, wenn bie betreffenden Fahre zeuge in der hiefigen Kolonie verbleiben und kein Handel mit ihnen getrieben werden soll, unter entsprechenden Kontrollmaßregeln.

c) Hölzern, welche von Eingeborenen zu Reparaturen ober zum Bau ihrer Hütten geschlagen werben, sobalb bieselben eine biesbezügliche Bescheinigung

des Bezirksamtsmanns ober Stationschefs beibringen.

d) Hölzern, welche im Auftrage Seiner Hoheit des Sultans von Zanzibar für beffen Privatgebrauch geschlagen werden.

e) Feuerholz, welches im Inlande verbleibt.

§ 4. Das Kaiserliche Gouvernement behält sich vor, in gewissen Gegenden das Fällen von Bäumen und das Schlagen von Holz gänzlich zu verbieten.

§ 5. Zuwiderhandlungen gegen diese Berordnung werden mit Einziehung des gesichlagenen Holzes und einer Gelbstrafe im doppelten Betrage der Schlaggebühr bestraft.

Die Hinterziehung der Holzschlaggebühr wird als vollendet angesehen, wenn Fahrzeuge an der Küste beim Holzschlagen angetroffen werden, ohne vorher die Erstaubniß hierzu eingeholt zu haben.

Dem Strafverfahren werden bie biesbezüglichen Bestimmungen ber Zollordnung

für das oftafritanische Schutgebiet zu Grunde gelegt.

Für Gelbstrafen find Schiffer, Rheder und der Eigenthumer des Fahrzeugs

solidarisch haftbar.

§ 6. Diese Berordnung tritt mit dem Tage der Bekanntmachung in Kraft und sind von diesem Zeitpunkte ab alle entgegenstehenden Bestimmungen aufgehoben.

Dar-es-Salâm, den 1. April 1899.

Der Kniserliche Gouverneur.

Liebert.

#### 44. Dienstanweisung zur Holzschlaggebühr-Verordnung in Deutsch-Ostafrika.

Vom 1. April 1899.

Zu § 1. Welche Wälber als Eigenthum des Gouvernements anzusehen sind, ist in der Verfügung der Finanz-Abtheilung vom 4. Februar 1897 Nr. III 265 klargelegt 1).

<sup>1)</sup> Nicht abgebruckt.

Bu § 2. Wer an der Küfte, mit Ausnahme des Rufiji-Deltas, Holz zu schlagen beabsichtigt, hat die Erlaubniß des zuständigen Bollamts nachzusuchen. Dieses ertheilt die Erlaubniß, wenn keine besonderen Gründe entgegenstehen, indem es dem Antragsteller einen besonderen Erlaubnißschein unentgeltlich ertheilt.

In dem Erlaubnißschein muß der Name des Antragstellers, der Name des Fahr= zeugs und des Nahosa sowie die Gültigkeitsdauer enthalten sein.

Von unbekannten Personen oder unsicheren Schiffsführern kann die Stellung eines Bürgen oder eine bare Sicherheit verlangt werden. (Zu vergl. Dienstanweisung zu § 29 d. g. O.)

Die Erhebung der Holzschlaggebühr geschieht entweber auf Grund von Ausfuhr-Anmelbungen ober von Begleitscheinen.

Soll Holz nach dem Auslande gehen, so ist es wie jede andere Waare gemäß § 23 ber Zollordnung auf einer Aussuhr=Anmelbung anzumelden.

Die Abfertigung erfolgt wie gewöhnlich, nur ift die Holzschlaggebühr auf der Ausfuhr-Anmeldung besonders ersichtlich zu machen, darf also nicht in der Bollsumme mit enthalten sein.

Wird holzschlaggebührenpslichtiges Holz von einem Ort der Küste zum anderen auf dem Seewege übergeführt, so ist die Holzschlaggebühr vor der Ueberschiffung zu entrichten. Ausnahmsweise kann die Erhebung der Holzschlaggebühr auch einem anderen Zollamt überwiesen werden, wenn für dieselbe Bürgschaft oder Sicherheit in bar gestellt wird.

In dem Falle des § 29 der Dienstanweisung z. Z. D. erfolgt die Erhebung der Holzschlaggebühr stells beim Empfangsamt.

Bur Erhebung ber Holzschlaggebuhr find alle zur Bollerhebung berechtigten Boll-

ämter befugt.

Die eingehenden Holzschlaggebühren sind im Holzschlaggebühren=Register nachzusweisen. Dasselbe wird nach Maßgabe bes Vordrucks monatlich geführt. Der Abschluß erfolgt wie bei den übrigen Heberegistern.

Bu § 3b. Wird ein diesbezüglicher Antrag bei einem zur Erhebung der Holzsichlaggebühren befugten Zollamt gestellt, so ist dem Antragsteller ein Erlaubnißschein zu ertheilen. Dieser wird in ein Register eingetragen, welches folgende Spalten zu enthalten hat:

1. Laufende Nummer,

2. Name und Wohnort des Erbauers,

3. Ort des Dhaubaues,

- 4. Zeitdauer bes Baues von bis
- 5. Db und wie viel Bretter event. von einem Sägewerk stammend verwandt sind.

6. Ob Gebührenentrichtung ftattgefunden hat ober nicht.

Soll eine Dhau, zu welcher das Holz gebührenfrei abgelassen wurde, später verkauft werden, so ist vorher bei dem zuständigen Zollamt die Holzschlaggebühr zu entrichten.

Bu § 3 c. Die Bescheinigungen des Bezirksamtmanns ober Stationschefs sind

ben betr. Begleitscheinen anzuheften.

Zu § 3 d. Die Vergünstigung wird nur denjenigen Dhaus gewährt, welche sich durch eine vom Kaiserlichen Deutschen Konsulat in Zanzibar visirte Bescheinigung des Sultans von Zansibar ausweisen können.

Dar=e8=Salam, den 1. April 1899.

Der Raiserliche Gouverneur.

## 45. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika, betr. die Erhebung einer Holzschlaggebühr.

Bom 7. April 1899.

Die Bestimmungen betreffend die Erhebung einer Holzschlaggebühr sind durch viele im Laufe der Zeit erfolgte Abanderungen unübersichtlich geworden. Die ansliegende Berordnung<sup>1</sup>), die alle Bestimmungen zusammensaßt und ergänzt, ist sofort nach Eintreffen öffentlich bekannt zu machen und in Kraft zu sehen.

Dar=e8=Salam, 7. April 1899.

Der Raiserliche Gouverneur.

gez. Liebert.

#### 46. Verordnung des Kaiserlichen Bouverneurs von Deutsch= Neu-Buinea, betr. Vollstreckung der Codesstrafe.

Bom 7. April 1899. (Kol.-Bl. 1899, S. 432.)

Der § 5 ber Strasverordnung für die Eingeborenen vom 21. Oktober 1888 (Berordnungsblatt für das Schutzgebiet der Neu-Guinea-Kompagnie 1888 Nr. 5, Seite 79)\*) wird aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersett:

#### Todesftrafe.

Die Todesstrase ist durch Erschießen oder Erhängen zu vollstrecken. Der Gouverneur bestimmt, welche der beiden Bollstreckungsarten in dem einzelnen Falle stattzusinden hat.

Berbertshöhe, ben 7. April 1899.

Der stellvertretende Raiferliche Gouverneur.

gez. Schnee.

#### 47. Derordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch= Ostafrika, betr. Einführung einer obligatorischen fleisch= beschau für den Stadtbezirk Dar=es=Salam.

Bom 10. April 1899. (Kol.:Bl. 1899, S. 392.)

Auf Grund des § 11 Absat 2 und 3 des Gesets, betreffend die Rechtsvershältnisse der deutschen Schutzebiete vom 15. März 1888 in Berbindung mit § 2 der Berfügung des Reichskanzlers vom 1. Januar 1891³) wird hiermit für den Stadtsbezirk DarsessSalam verordnet, was folgt:

§ 1. Alles zum Genusse durch Europäer bestimmte Fleisch von schlachtbaren Hausthieren ist, bevor es in den Berkehr gebracht wird, durch den von dem Goudernement hierzu bestellten Sachverständigen (Thierarzt oder dessen Stellvertreter) auf seine Berwerthbarkeit als menschliches Nahrungsmittel zu untersuchen.

§ 2. Bu biefem Zwecke find bie Beamten ber Polizeibehörbe sowie ber seitens bes Gouvernements mit Ausübung ber Fleischbeschau beauftragte Sachverständige und

<sup>1)</sup> Nr. 43. 44.

<sup>2)</sup> Bergl. Deutsche Kolonial-Gesetzebung I. S. 555, Nr. 213.

<sup>3)</sup> Ebenda S. 326, Nr. 124.

bessen Stellvertreter befugt, mährend ber im Schlächtergewerbe üblichen Geschäftsund Arbeitsstunden in die Räumlichkeiten, in welchen Bieh geschlachtet oder Fleisch feilgeboten wird, einzutreten und nach ihrer Wahl Proben zum Zweck der Unterstuchung zu entnehmen.

§ 3. Die Untersuchung hat, soweit nicht biesseits besondere Bestimmungen erlassen werben, nach ben reichsgesetzlichen Bestimmungen, betreffend die Regelung bes

Fleischverkehrs zu erfolgen.

Die im Stadtbezirk Dar=es=Salâm bereits bestehende Verordnung vom 9. November 1893 betreffend Einführung der öffentlichen Trichinenschau wird durch die vorstehenden Bestimmungen nicht berührt.

§. 4. Als folachtbare Sausthiere im Sinne biefer Berordnung gelten Rinder,

Rälber, Schafe, Ziegen, Schweine.

§ 5. Gesund befundenes Fleisch ist durch deutlich erkennbaren Stempel als solches zu bezeichnen.

Alle beanstandeten Organe und Theile bagegen sind sofort zu vernichten.

- § 6. Das Aufblasen von Fleisch wird soweit das Fleisch zum Genusse Dritter bestimmt ist — hiermit verboten.
- § 7. Für die in § 1 und 8 vorgesehene Untersuchung sind an Gebühren zu zahlen:

a) bei Schlachtung eines Rindes 3 Rupien,

b) bei Schlachtung eines Schafes ober Kalbes 1 Rupie,

c) bei Schlachtung einer Ziege 1/2 Rupie,

d) bei Schlachtung eines Schweines 3 Rupien.

In der Gebühr unter d ist die auf Grund der Berordnung vom 9. November 1893 festgesetzte Gebühr für Trichinenschau mit einbegriffen. — Die Gebühren sließen zur Gouvernementskasse und sind zahlbar bei der Hauptkasse hierselbst.

Die Bestimmung des § 14 der Berordnung vom 9. November 1893, wonach die Gebühr für die Trichinenschau dem Fleischeschauer zufällt, wird hiermit auf-

gehoben.

§ 8. Zuwiderhandlungen gegen § 5 Abs. 2 und § 6 dieser Berordnung werden mit Gelbstrase bis zu 1000 Rupten oder Gesängniß oder Kettenhaft bis zu 3 Wonaten, allein oder in Berbindung miteinander bestrast.

§ 9. Diefe Berordnung tritt mit dem Tage ihrer Berkundung in Kraft.

Dar=e8=Salam, ben 10. April 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur.

Liebert.

48. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch= Ostafrika, betr. Beaufsichtigung von Schlacht=, Zug= oder Zuchtvieh, hinsichtlich seines Gesundheitszustandes.

Vom 10. April 1899. (Kol.:Bl. 1899, S. 393.)

Auf Grund des § 11 Absat 2 und 3 des Gesetzes, betreffend die Rechtsvershältnifse der deutschen Schutzgebiete vom 15. März 1888 in Verbindung mit § 2 der Verfügung des Reichskanzlers vom 1. Januar 1891 wird hiermit verordnet, was folgt:

§ 1. Alles Schlacht-, Zug- ober Zuchtvieh (einschließlich Pferbe, Maulthiere ober Esel), welches nach Dar-es-Salam eingeführt wird, unterliegt hinsichtlich seines

Gefundheitszustandes der Beauffichtigung durch ben von dem Gouvernement hierzu bestellten Sachberständigen (Thierarzt oder deffen Stellbertreter).

§ 2. Auslandvieh, welches zu Schiffe eingeführt wird, unterliegt außerdem

einer besonderen Untersuchung bor ber Ginfuhr.

§ 3. Dem Bezirksamte bezw. im Falle bes § 2 ber Bollbehörde ift zu biefem Amede feitens bes einführenden Gigenthumers von bem Gintreffen eines jeden Trans= ports fofort Anzeige zu erftatten.

Das Bezirksamt bezw. die Zollbehörde ist verpflichtet, diese Anzeige unverzüglich an den mit der Untersuchung allgemein betrauten Beamten (Thierart ober beffen

Stellvertreter) weiter zu geben.

§ 4. Treten bei einem Thiere der in § 1 bezeichneten Gattung Krankheit&= erscheinungen auf, welche geeignet find, ben Berdacht von Texasfieber ober einer anderen Seuche zu begründen, fo ift dem Begirtsamt unverzüglich von der Ertrantung Renntniß zu geben. Bur Unzeige verpflichtet ift ber Gigenthumer bes Thieres oder, wenn diefer den Besit und die Wartung des Thieres einem Dritten übertragen hatte, der jeweilige Befiter.

Die Bestimmung bes § 3 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.

§ 5. Buwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 3 und 4 werden mit Gelbstrafe bis zu 1000 Rupien ober Gefängniß ober Rettenhaft bis zu 3 Monaten allein ober in Berbindung miteinander beftraft.

§ 6. Diese Berordnung tritt mit dem Tage ihrer Berkundung in Rraft.

Dar-e8-Salâm, ben 10. April 1899.

Der Raiserliche Gouverneur.

Liebert.

#### 49. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. den Ausschank und den Verkauf geistiger Betränke vom 17. Februar 1894.

Rom 10. April 1899.

Die Berordnung betreffend ben Ausschant und ben Bertauf geiftiger Getrante vom 17. Februar 18941) wird außer Kraft gesetzt. Es gelten vom 1. April d. Is. ab die Bestimmungen der Verordnung vom 22. Februar d. 38., betreffend die Erhebung einer Bewerbefteuer. 2)

In Erganzung bes § 11 II ber letteren Berordnung wird betreffs bes Aus-

ichantes und bes Bertaufes von geiftigen Getranten hiermit Folgendes bestimmt:

Sinter § 11 II ber Berordnung ift einzuschalten:

§ 11 IIc. In Fällen ber Errichtung von Schankftätten außerhalb geschlossener Ortichaften, sowie in Fallen nur vorübergebenber Errichtung eines Ausschankes tann die im § 11 II vorgesehene Bebuhr erlaffen werben.

§ 11 IId. Der Inhaber eines berartigen gebührenfreien Ausschankes hat sich bafür, hinsichtlich ber von ihm feilgehaltenen Erfrischungen einer Preissesing burch bie Berwaltungsbehörde zu unterziehen, auch fann ihm aufgegeben werben, Erfrifdungen bestimmter Art auf Lager zu halten.

Diesbezügliche Bedingungen find in dem Erlaubnificheine ersichtlich zu machen.

<sup>1)</sup> Bergl. Deutsche Kolonial-Gesetzgebung II. S. 73, Nr. 70.

<sup>2)</sup> Bergl. S. 39, Nr. 30.

Das Kaiserliche Gouvernement ersuche ich, die vorstehenden Bestimmungen alsbald in ortsüblicher Weise öffentlich bekannt zu geben.

Dar=e8=Salam, ben 10. April 1899.

Der Kaiserliche Gouberneur. gez. Liebert.

50. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch= Südwestafrika, betr. die Maßregeln gegen die Rinderpest.

Bom 12. April 1899. (Kol.:Bl. 1899, S. 398.)

Auf Grund des § 11 des Gesetes, betreffend die Rechtsverhältnisse in den deutschen Schutzgebieten, vom 15. März 1888 wird für den Umfang des südwestsafrikanischen Schutzgebietes verordnet, was folgt:

§ 1. Sammtliche Berordnungen des Gouvernements (Landeshauptmannschaft),

betreffend Maßregeln gegen die Rinderpest, insbesondere die Berordnung vom 20. Juni 1896, 1) die Zusab-Verordnung vom 10. September 1896, 2) die Berordnung vom 8. Mai 1897, 3) und die Berordnung vom 15. Mai 1897, 4) sind hiermit aufgehoben.

§ 2. Dagegen bleibt die Berpflichtung der Biehbefiger, im Falle unter ihren Heerden ein verdächtiger Krankheitsfall vorkommt, dies sofort der nächsten Polizeisbehörde anzuzeigen, bestehen.

§ 3. Im Falle einer solchen Anzeige haben die Bezirkshauptmannschaften (Polizeibehörden) die erforderlichen Maßnahmen im Sinne der nunmehr aufgehobenen Berordnung vom 15. Mai 1897 und in Ansehung der örtlichen Berhältnisse zu treffen.

§ 4. Wer dem § 2 dieser Berordnung zuwiderhandelt, oder wer eine in seinen Biehheerden ausgebrochene Krankheit absichtlich oder sahrlässig verschleppt, wird, wahls weise oder gleichzeitig, mit Geldstrafe dis zu 5000 Mark oder mit Haft oder mit Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft.

§ 5. Diefe Berordnung tritt mit dem Tage ihrer Berkundigung in Kraft.

Windhoek, den 12. April 1899.

Der Raiserliche Gouverneur.

gez. Leutwein.

51. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika betr. die Regelung der Nachlässe farbiger, an die Bezirks= ämter, Nebenämter und Stationen im Innern.

Vom 13. April 1899.

In Ergänzung der Verordnung vom 4. November 1893<sup>5</sup>) bezw. 1. September 1896<sup>6</sup>) betreffend die Regelung der Nachläffe Farbiger wird hiermit verordnet, was folgt:

Hinter § 8 der Verordnung vom 4. November 1893 in der Fassung vom

1. September 1896 ift einzuschieben:

<sup>1)</sup> Bergl. Deutsche Kolonial-Gesetzgebung II. S. 246, Rr. 205.

<sup>2)</sup> Richt abgedruckt.

<sup>8)</sup> Bergl. Deutsche Kolonial-Gesetzgebung II. S. 345, Nr. 263.

<sup>4)</sup> Ebenda S. 345, Nr. 264, 265.

<sup>5)</sup> Ebenda S. 47, Nr. 45.

<sup>6)</sup> Richt abgebruckt.

§ 8a. Ergiebt sich bei Prüsung der angemeldeten Forderungen (§ 5) eine Ueberschuldung des Nachlasses, so hat der endgültigen Bertheilung der Masse ein Ausgebot vorauszugehen, welches in allen denzenigen Bezirken öffentlich bekannt zu machen ist, in denen der Erblasser nachweislich innerhalb der letzten 3 Jahre sich aufgehalten oder Handelsbeziehungen gepslogen hat.

In der Bekanntmachung ist eine angemessene Frist zu bestimmen, binnen welcher noch ausstehende Schuldsorberungen bei der Behörde, durch welche die Nachlaßregelung vorgenommen wird, zur Anmeldung gelangen mussen, widrigenfalls sie bei der Ber-

theilung der Masse unberücksichtigt bleiben.

In keinem Falle darf die Vertheilung — wenn der Nachlaß an der Küfte ersöffnet ift — vor Ablauf von 6 Monaten und — wenn die Regelung des Nachlasses von einer der Verwaltungsbehörden im Innern erfolgt — vor Ablauf eines Jahres vom Tage der Eröffnung der Nachlasppsiege an gerechnet, vorgenommen werden.

Die besonderen Kosten dieser Bekanntmachungen sind als bare Auslagen nach Feststellung und Berrechnung der Erbschaftssteuer von der Masse vorweg in Abzug

zu bringen.

Als Küftenbezirke im Sinne dieses Paragraphen gelten die Bezirksämter Bagasmopo, Darses-Salam, Kilwa, Mikindani, Pangani, Tanga und Wilhelmsthal; die Bezirksnebenämter Lindi, Saadani, Usimbe, sowie der Bezirk der Stationen Woschiund Kilossa.

Dar=e8=Salam, ben 13. April 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Liebert.

## 52. Aunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Nachlässe Farbiger.

Bom 14. April 1899.

Nachdem sich in letzter Zeit die Fälle gemehrt haben, in denen Nachlässe Farbiger abzuwickeln waren, bei welchen ihres Umsanges oder der Schwierigkeit ihrer Verhältnisse halber es den Nachlassommissionen nicht zugemuthet werden konnte, die dadurch veranlaste zum Theil recht erhebliche Mühewaltung unentgeltlich zu übernehmen, auch wiederholt Zweisel darüber laut geworden sind, ob es nach den der stehenden Bestimmungen zulässig sei, in solchen Fällen besonders zu besoldende Nachslaspsteger zu derusen, sowie weiterhin nach welchen Grundsähen die Vergütungen sür die Mühewaltung derartiger besonderer Nachlasverwalter seszuch nich, wird hiermit in Ergänzung der Verordnung vom 4. November 1893 bezw. 1. September 1896 betreffend die Erhebung einer Erbschaftssteuer und die Regelung der Nachlässe Farbiger und im Anschlusse an den Kunderlas vom 13. April d. Is. 1) — I.-Nr. 2018 I — verordnet, was solgt:

Hinter § 7 der Berordnung vom 4. November 1893 in der Fassung vom

1. September 1896 ift einzuschieben:

§ 7a. Ist der Nachlaß besonders umfangreich oder sind die Verhältnisse des Erblassers derartig verwickelt, daß der Nachlaßbehörde (Nachlaßkommissionen, Bezirksamtmann, Stationschef 2c.) die Regelung des Nachlasses ohne Zuziehung besonderer Hülfskräfte nicht zugemuthet werden kann, so ist die Nachlaßbehörde berechtigt, eine geeignete Versönlichkeit gegen Zusicherung besonderer Vergütung für ihre Mühewaltung als Nachlaßberwalter zu bestellen.

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 51.

Dem Nachlagverwalter liegt alsbann die Erledigung aller berjenigen Geschäfte

ob, die in den §§ 5 und 6 den Nachlaßkommissionen zugewiesen sind.

Die Festsetzung der Höhe der dem Nachlaßverwalter zu gewährenden Bergütung erfolgt durch das Gouvernement, dem zu diesem Zwecke in jedem einzelnen Falle unter Beifügung der Akten und Darlegung der besonderen Verhältnisse, welche die Bestellung eines Nachlaßverwalters erforderlich gemacht haben, zu berichten ist.

Die Bergütung soll ber Regel nach 3 pCt. der Attibmasse nicht übersteigen und ift nach Feststellung und Verrechnung ber Erbschaftssteuer gleichzeitig mit den sonstigen

baren Auslagen (§ 8a) von der Masse vorweg in Abzug zu bringen.

Dar=e\$=Salam, ben 14. April 1899.

Der Raiserliche Gouverneur.

gez. Liebert.

### 53. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Bezirkseintheilung.

Bom 15. April 1899. (Kol.-Bl. 1899, S. 651.)

1. Das Bezirksnebenamt Saabani wird mit dem 16. Mai 1899 aufgelöst. In Saadani verbleibt eine Bezirksstelle, deren Verwaltung der dort befindliche Zollbeamte mit versieht.

2. Das Gebiet des bisherigen Bezirknebenamtes Saadani wird, wie folgt

vertheilt:

- a) Bezirksstelle Saadani: Stadt mit Borstädten und den Ortschaften, aus denen bisher die Bewohner zum Markte nach Saadani kamen, bis zu etwa 5 km im Umkreise.
- b) Zum Bezirksamt Pangani treten bie Landschaften: 1. Mquadja, Jumbe Diwani; 2. Uwingi, Jumbe Bori; 3. Msengeni, Jumbe Makame; 4. Bugusi, Jumbe Makota; 5. Manga, Jumbe Manyendi; 6. Kwa Manda, Jumbe Manguru; 7. Kwa Msissi, Jumbe Abdallah; 8. Makeramo, Jumbe Madeni.

c) Zum Bezirk Bagamono tritt bas übrige Gebiet.

Hiernach wird die Grenze zwischen den beiden Bezirksämtern etwa die Marsch=route des Leutnants v. Wissmann bilden, welche in der Karte Oftafrikas Blatt D 6 eingezeichnet ist.

Eine genauere Festsetzung ber Grenze bleibt einer Berechnung von Bertretern

ber betheiligten Bezirksamter gelegentlich ber Steuereintreibung überlaffen.

3. Die Bezirksnebenstelle Saadani untersteht bem Bezirksamt Bagamoyo. Der Bezirksamtmann wolle gemäß § 1 ber Verordnung vom 23. April 1896 (Kolonialsblatt 1896, S. 241) dem Borsteher Strafbefugniß ertheilen.

Dar=e8=Salam, ben 15. April 1899.

Der Raiserliche Gouverneur.

gez. Liebert.

## 54. Aunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Eintragung ins Handelsregister.

Vom 20. April 1899. (Kol.=Bl. 1899, S. 589.)

Ein Spezialfall giebt mir Beranlaffung, zu beftimmen, daß die Anmeldung einer Zweigniederlaffung einer Firma zur Eintragung in das Handelsregifter bei der für

die Anmeldung der Hauptniederlassung zuständigen Behörde zu erfolgen hat und demgemäß auch die Gebühr für die Eintragung der Zweigniederlassung bei der Kasse des Bezirks der Hauptniederlassung zu vereinnahmen ist.

Dar=e8=Salam, ben 20. April 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur.

gez. Liebert.

## 55. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs, betr. Aufhebung der Waldverordnung für Usambara vom 20. Oktober 1895. 1)

Vom 28. April 1899.

Unter Aufhebung der Waldverordnung für Usambara wird für die Plantagensgebiete in Uluguru, Usambara, Usegua, Pare und am Kilimandjaro das Nachsolgende bestimmt:

§ 1. Jeder Eigenthümer eines zusammenhängenden Gebietes von mehr als 200 Hektar ist verpflichtet, bis zum 1. Januar eines jeden Jahres einen Hauungsplan nebst beschreibendem Text dem Gouvernement einzureichen, in dem die in dem laufenden Jahre zur Abholzung kommenden Flächen genau dargestellt sind. Die Einreichung eines Hauungsplanes für mehrere Jahre im voraus ist zulässig. Bei Besitzungen von weniger als 200 Hektar kann die Einreichung eines Planes verlangt werden.

§ 2. Der Hauungsplan wird durch einen Bertreter des Gouvernements nach Prüfung an Ort und Stelle spätestens bis zur Beendigung der großen Regenzeit sestgeset. Zu der Prüfung, über deren Ergebniß ein Protokoll aufzunehmen ist, sind

die betheiligten Grundbesitzer zuzuziehen.

§ 3. Bon der Gesammtwalbfläche einer Besitzung kann bis ein Biertel als Walb reservirt werden.

§ 4. Gegen die Entscheidung des Vertreters des Goubernements ift binnen einer Frift von zwei Monaten Beschwerbe an den Gouberneur zulässig.

§ 5. Auf Pachtungen finden die borftehenden Bestimmungen sinngemäße An-

wendung.

§ 6. Soweit die Grundeigenthümer nicht selbst Wohnung im Schutzgebiete haben, find ihre Vertreter, insbesondere die Plantagenleiter und Agenten für die Befolgung dieser Verordnung haftbar.

§ 7. Vorsätliche Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung und den festgesetzten Hauungsplan werden mit Gelbstrafe bis zu 6000 Aupien oder mit Gesängniß bis zu 3 — drei — Monaten, fahrlässige mit Gelbstrafe bis zu 1000 Aupien bestraft.

§ 8. Diese Berordnung tritt mit dem Tage ihrer Berkundigung in den einzelnen Bezirken in Kraft. Mit dem gleichen Tage wird die Waldverordnung für Usambara vom 20. Oktober 1895 außer Kraft geset.

Dar=e8=Salam, ben 28. April 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur.

gez. Liebert.

### 56. Uebertritt von Unteroffizieren in den Civildienst der Kolonials verwaltung.

Vom 2. Mai 1899. (Kol.=Bl. 1899, S. 336.)

In den Civildienst der Kolonialverwaltung übernommene Unteroffiziere des aktiven Dienstiftandes scheiden mit dem Tage des Berlassens ihres Truppentheils aus dessen

<sup>1)</sup> Bergl. Deutsche Kolonial-Gesetzgebung II. S. 187, Nr. 175.

Etat. Sie sind, nach Aushebung der etwa bestehenden Kapitulation, zur Reserve nach Berlin zu entlassen und erhalten hier von dem zuständigen Bezirkskommando den erforderlichen Auslandsurlaub gemäß § 111 der Behrordnung.

Für die Wiederaufnahme in den Truppentheil gelten sinngemäß die militärischen

Ausführungsbestimmungen 3 (3) e und 9 zur Schuttruppen-Ordnung.

Berlin, den 2. Mai 1899.

Der Kriegsminifter. gez. v. Gogler.

#### 57. Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. den Häuserbau in den Cropen.

Vom 8. Mai 1899.

Der Geheime Medizinalrath Professor Dr. Koch hat in einem anläßlich eines Spezialfalles von ihm erbetenen Gutachten über den Hausbau in Tropenländern, be-

sonders in tropischen Malariagegenben, folgende Grundsätze aufgestellt:

Eine tropenhygienisch richtige Hausanlage muß sicheren Schutz gewähren gegen die Sonne, gegen Feuchtigkeit und gegen die Träger ber Malaria, Die Moskitos. Letteres besonders durch möglichst ausgiebige Ventilation des Wohnhauses, wie durch Fernhalten aller Begetation von der Umgebung desselben. Berhältnismäßig gut erfüllen biefe Anforderungen die nach dem Bungalo-Shstem gebauten Bäuser. Solche Häufer ruhen zweitmäßig auf einem Pfeilerunterbau ober auf Blattformen von 1.5 m Höhe, welche durch Erdaufschüttung hergeftellt und an ihren Augenseiten durch Mauerwert geschützt find. Für bie Bemeffung des Flächeninhaltes biefer Plattformen ift eine, das eigentliche Wohnhaus auf allen Seiten umgebende Beranda von drei, wenn möglich 4 m Breite in Rechnung zu ziehen. Das Lettere selbst hat zweckmäßig quadratifche Geftalt und enthalt vier burch einen Rreuzgang getrennte Wohnraume. Anlage von Thuren und Fenftern ift berartig herzustellen, daß eine ausgiebige Durchluftung aller Raume bei jeder Windrichtung badurch gewährleistet wird. Die Bebachung bilbet ein Doppelbach, welches zwischen oberem und unterem Dachtheil einen Bwischenluftraum läßt und damit auch einen ausgiebigen Luftdurchzug zwischen biefen beiben Theilen geftattet. Ift baburch ber größtmögliche Schutz gegen bie Ginwirkung ber Tropensonne von oben ber gewährleistet, so ift andererseits, um auch die Erwarmung der Wohnraume durch seitlich fallende Sonnenstrahlen, wie die Durchnässung bezw. Beschädigung ihrer Außenwände burch den Tropenregen nach Möglichkeit zu verhindern, sowohl das obere wie das untere Dach möglichst schräg zu stellen. Ferner aber muffen beibe Dacher, besonders das untere soweit über den Raum hinausragen, ben fie ichugen follen, daß fie der direkten Sonne nur bei einem Tiefftand von weniger als etwa 30 Grad über bem Horizont Eintritt gewähren (vergl. Dr. F. Plehn, "Die Kamerun-Rufte" S. 308 ff.). Was das Baumaterial anbetrifft, so sind Holz, gebrannte Biegel, Luftziegel und Bruchsteine, je nach den örtlichen Berhältniffen als gleich berwendbar zu betrachten.

Bei der hervorragend wichtigen Rolle, welche in tropischen Malariagegenden die Wohnungshygiene spielt, ersuche ich Euer Hochwohlgeboren ergebenft, den vorstehenden, aus autoritativster Quelle stammenden Grundsätzen beim Neubau von Wohnungs-

anlagen nach Möglichkeit Geltung verschaffen zu wollen.

Auswärtiges Amt, Kolonial-Abtheilung.

gez. v. Buchta.

# 58. Erlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. die Behandlung der ethnographischen und naturwissenschaftlichen Sendungen aus den Schutzgebieten.

Vom 12. Mai 1899. (Kol.-Bl. 1899, S. 335.)

Durch Bundesrathsbeschluß vom 21. Februar 1889 (Rol.=Bl. 1890, S. 149) ift beftimmt worden, daß die ethnographischen und naturwiffenschaftlichen Sammlungen, welche von den auf Reichstoften nach den deutschen Schutgebieten ausgerufteten Expeditionen eingehen, nach Aussonderung der Doubletten den hiefigen Königlichen Mufeen für Bollerkunde und für Naturtunde bezw. ben botanischen Anstalten ber biefigen Universität gegen Erftattung ber Anschaffungs-, Berpadungs- und Transportfosten eigenthumlich überlassen werden. Durch Runderlaß vom 10. Dezember 1891 (Rol.-Bl. 1891, S. 535) ift diese Borfdrift auf alle in den Schutgebieten angeftellten Beamten insoweit ausgebehnt, als die Sammlungen nicht lediglich im Privatbefit des Sammlers bleiben ober bie Genehmigung gur anderweiten Berwerthung ober Beräußerung seitens des Auswärtigen Amtes ertheilt wird. Diese Bestimmungen werden hierdurch in Erinnerung gebracht; auch wird wiederholt darauf hingewiesen, daß alle in beren Ausführung nach Berlin gerichteten Senbungen botanischen, zoologischen, geologischen, überhaupt wiffenschaftlichen Inhalts "Un bas Ronigliche Dufeum für Bölkerkunde, Rolonial-Abtheilung, Berlin SW., Königgräßerftraße 120", ju adreffiren find.

Berlin, ben 12. Mai 1899.

Auswärtiges Amt, Kolonial-Abtheilung. v. Buchka.

## 59. Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. Verkehr der Gerichte in den Schutzgebieten mit den Preußischen Gerichten.

Bom 13. Mai 1899.

Der Königlich Preußische Justizminister hat genehmigt, daß den Gerichten in den Schutzgebieten, vorbehaltlich der nachstehend ersichtlichen Einschränkung, der direkte Verkehr mit den preußischen Gerichten gestattet werde. Dieser direkte Verkehr soll sich auf alle von den Gerichten in den Schutzgebieten ausgehenden Schreiben beziehen, d. h. sowohl auf die von diesen Gerichten erlassenen Ersuchungsschreiben, als auf die von ihnen bewirkten Erledigungen von Ersuchen preußlicher Gerichte. Für alle von den letzteren ausgehenden Schreiben soll dagegen das jetzige Versahren bestehen bleiben.

Euer 2c. ersuche ich ergebenft, dafür Sorge zu tragen, daß die Gerichte des dortigen Schutzgebietes vorkommenden Falles künftighin nach Borftehendem versahren. Wegen etwaiger Ausbehnung dieser Erleichterungen des Geschäftsverkehrs auch bezüglich der Gerichte der übrigen Bundesstaaten behalte ich mir eine weitere Mitteilung ergebenst vor.

Berlin, ben 13. Mai 1899.

Auswärtiges Umt, Kolonial-Abtheilung. gez. v. Buchka.

#### 60. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Cogo, betr. Derbot der Einführung von Maria-Theresien-Thalern.

Bom 18. Mai 1899. (Kol.-Bl. 1899. S. 432.)

Auf Grund des Gesetes, betreffend die Rechtsberhaltniffe der deutschen Schutgebiete und ber Verfügung bes Reichstanzlers vom 29. Marz 1889, wird verordnet, was folat:

§ 1. Maria-Therefien-Thaler und andere, tursfähiges Gelb nicht darftellende Münzen burfen in bas Schutgebiet von Togo nicht eingeführt und baselbst weder in

Bahlung gegeben noch genommen werden.

§ 2. Zuwiderhandlungen werden mit Gelbftrafe bis zu 500 Mart, an beren

Stelle im Unbermögensfalle Saft tritt, beftraft.

Daneben ift auf Ginziehung ber eingeführten, ober in Bahlung gegebenen bezw. genommenen Mungen zu ertennen.

§ 3. Diefe Berordnung tritt mit bem heutigen Tage in Rraft.

Lome, den 18. Mai 1899.

Der Raiferliche Gouverneur.

gez. Röhler.

#### 61. Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Togo, betr. Neubezeichnung der Station Paratau.

Von 20. Mai 1899. (Kol.-Bl. 1899, S. 432.)

Die bisher als "Station Paratau" bezeichnete Station im öftlichen hinterlande bes Togogebietes führt fernerhin ben Namen "Station Sotobe".

Lome, ben 20. Mai 1899.

Der Raiferliche Gouberneur.

gez. Röhler.

#### 62. Allerhöchster Erlaß, betr. Aenderungen der deutschen Wehrordnuna.

Vom 22. Mai 1899. (Kol.-Bl. 1899, S. 391.)

Mittelft Allerhöchsten Erlaffes vom 22. Mai b. 38. hat Seine Majestät ber Kaiser Aenderungen ber beutschen Behrordnung genehmigt, welche in Nr. 23 bes Central-Blattes für das Deutsche Reich vom 6. d. Mts. veröffentlicht wurden. Nach= ftebend erfolgt Abdrud ber die Schutgebiete berührenden Beftimmungen.

Menberungen ber beutschen Wehrordnung.

Die Wehrordnung wird geändert, wie folgt:

§ 33. Im zweiten Absatz ber Ziffer 10 wird am Schlusse hinzugefügt: "In gleicher Weise find für die Zurückstellung der in den deutschen Schutzgebieten lebenden deutschen Militärpflichtigen die Raiserlichen Gouvernements und Landeshauptmannschaften zuftändig."

§ 42. Der zweite Absatz ber Biffer 2 lautet: "Auch find die aktiven Aerzte der Marine, die Sanitätsoffiziere der Kaiserlichen Schuttruppen und die Regierungsarate der beutschen Schutgebiete befugt, bergleichen Reugniffe auszustellen."

In Biffer 3 tritt als vierter Absat hinzu:

"In den deutschen Schutgebieten treten die Gouverneure, Landeshauptleute und Bezirksamtmänner an die Stelle des Konsuls, die von ihnen beauftragten Beamten an Stelle des Konsularbeamten."

§§ 100, 111. In Ziffer 3b bes § 100 und im ersten Absatz ber Ziffer 4

bes § 111 wird am Schluffe hinzugefügt:

Den Konsulatsbescheinigungen fteben Bescheinigungen ber Gouvernements, Landes= hauptmannschaften und Bezirksamter in ben beutschen Schutzgebieten gleich."

§ 106. In Biffer 7 wird hinter "Ronfuln" eingeschoben:

"die Gouvernements, Landeshauptmannschaften und Bezirksämter in den beutschen Schutgebieten."

# 63. Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Cogo, betr. die Abgrenzung der Stationsbezirke Basari-Sokodé und Sansanne-Mangu.

Vom 25. Mai 1899. (Kol.-Bl. 1899, S. 470.)

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Abgrenzung der Stationsbezirke Basari-Solobe und Sansanne-Mangu wie folgt stattgefunden hat:

Die Grenze beginnt im Often am Schnittpunkt bes weftlichen Steilabfalls bes "Falle-Gebirges" mit ber frangofischen Grenze nörblich bes .10. Breitengrabes, verläuft bann entlang biefes Befthanges bis sublich bes isolirten Berges Behaung, folgt von hier den Stammesgrenzen zwischen der Landschaft Lama im Norden und ben Landschaften Tihore und Ratyal (Abyala), im Guben bis an ben Kara in weftlicher Richtung. Bon dort ab zieht die Grenze den Kara aufwärts bis an den Uebergang des Weges von Kathal nach dem Markte Ramboug (Namongu), läuft dann westwärts auf ben Schnittpunkt bes Rabu-Rathamba-Beges mit bem Flusse Wauwa zu, so daß der Markt Namboug süblich, die Orte Nagbagu und Mundu nördlich bleiben. Sie folgt bann bem Laufe bes Bauma-Fluffes bis fublich Dyapure, verläßt hier den Wauwa und zieht nach dem öftlichen Bunkt bes Oti-Anies, in welchem Rungnau liegt. Hierbei sollen Sabji und ber Weg von biesem Orte nach Runtya nördlich, der Ballibstamm mit Raeri süblich bleiben. Weiter verläuft die Grenze ben Dti abwarts bis zu ber Breite, welche bas Gebiet im Rungnau Bogen, sowie Runtori nordlich läßt. Beftlich bes Otis entspricht die Grenze biefer Breite bis an die neutrale Bone.

Lome, ben 25. Mai 1899.

Der Raiserliche Souverneur.

gez. Röhler.

#### 64. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Verlegung des Bezirksamts von Mikindani.

Vom 26. Mai 1899. (Kol.-Bl. 1899, S. 652.)

Mit Rücksicht auf die äußerst ungünstigen gesundheitlichen Berhältnisse in Mikinsbani wird das Bezirksamt von Mikindani nach Lindi verlegt und die beiden genannten Bezirke unter dem Namen "Lindi" vereinigt.

Das Zollamt 1. Klaffe Mikindani wird aufgehoben und dafür ein Zollamt 2. Rlaffe eingerichtet. In Lindi wird das Bollamt 2. Rlaffe in ein Bollamt 1. Rlaffe umgewandelt.

Der Bezirksamtmann von Lindi wolle dem Zollamtsaffistenten in Mikindani unter der Benennung: "Bezirkenebenftelle Mikindani" Schauri-Angelegenheiten und Strafgewalt soweit übertragen, als dieses durch die Verhältnisse geboten ift.

Dar=es=Salam, ben 26. Mai 1899.

Der Raiserliche Gouverneur.

gez. Liebert.

#### 65. Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. die Ausübung von standesamtlichen Befugnissen in den Schutgebieten.

Vom 27. Mai 1899.

Es wird beabsichtigt, die Ausübung von ftandesamtlichen Befugniffen in den Schutgebieten im Bege einer allgemeinen Berordnung in ber Beise neu zu regeln, daß, anftatt wie dies bisher im Allgemeinen üblich mar, diese Befugniffe beftimmten, in jedem einzelnen Falle namhaft gemachten Beamten zu übertragen, die jedesmaligen Inhaber bestimmter Amtsstellen und beren Bertreter ein für alle Mal die Berechtigung erhalten sollen, innerhalb ihres Amtsbezirtes ftandesamtliche Berhandlungen aufzunehmen. Als geeignete Amtsstellen für die Führung der standesamtlichen Register burften in erster Reihe die einzelnen Begirksamter in Betracht kommen und murben beshalb bem jedesmaligen Begirtsamtmann und beffen jedesmaligen Stellvertreter für ben Umfang bes betreffenden Bezirtes bie fraglichen Befugniffe zu berleihen fein. Für die Fälle der Abwesenheit oder sonftigen Behinderung der hiernach junachst zur Bahrnehmung ber ftandesamtlichen Geschäfte berufenen Beamten maren bon bornherein die Bezirtsamtsfefretare und beren Stellvertreter mit ben gleichen Befugniffen auszuftatten. Daneben wurden biefe Befugniffe und zwar für ben ganzen Umfang bes betreffenden Schutgebietes beffen jedesmaligem oberften Beamten und dem Stellvertreter des Letteren zu übertragen fein. Auch ift in Aussicht genommen, den oberften Beamten ber einzelnen Schutgebiete bie Berechtigung zuzusprechen, in besonderen Fällen auch einem Beamten, bem nach bem Borftehenden nicht icon an und für fich ftandesamtliche Befugniffe zustehen, mit ber Aufnahme einer einzelnen, bestimmten ftandesamtlichen Berhandlung zu beauftragen. In benjenigen Schutgebieten, in welchen bie Gintheilung in Bezirksamter noch nicht eingeführt, bezw. noch nicht burchgeführt ift, wurden die fraglichen Befugniffe entweber mit anderen Amtsftellen — etwa mit ben Aemtern ber Stationschefs - in berfelben Beife wie oben ausgeführt ift, gu verbinden sein, ober es mußten bort die ftandesamtlichen Berhaltniffe wie bisher burch persönliche Berleihung von Fall zu Fall geregelt werden.

Unter Bezugnahme hierauf ersuche ich um gefällige Borfchläge barüber, welche Amtsftellen hiernach in bem bortigen Schutgebiete mit ftanbesamtlichen Befugniffen auszustatten sein werben, bezw. um eine gefällige Aeußerung barüber, ob etwa bie bortigen Berhaltniffe die Beibehaltung des bisher in biefer Beziehung beobachteten

Berfahrens angezeigt erscheinen laffen. Berlin, den 27. Mai 1899.

Auswärtiges Amt, Rolonial-Abtheilung.

gez. b. Buchta.

66. Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Cogo, betr. die Abgrenzung der Stationsbezirke Sokodé und Basari einerseits und Bismarckburg und Kete-Kratschi andererseits.

Vom 3. Juni 1899. (Kol.-Bl. 1899, S. 470.)

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntnig gebracht, daß die Abgrenzung ber Stationsbezirte Sotobe und Bafari einerseits und Rete-Aratschi und Bismardburg andererseits, wie folgt, stattgefunden hat:

Bom Schnittpunkt bes Mo (Utubori) mit ber Oftgrenze ber neutralen Bone folgt die Grenze dem Thalweg des Mo (Utubori) aufwärts bis zur Einmundung bes Ramaffi in ben Mo, von bier aus folgt bie Grenze bem Ramm bes Gebirges zwischen Fasau und Bo bis zur Mündung bes Shafae in ben Rue, von ba folgt fie bem Thalweg bes Shafaë aufwarts bis jum Schnittpunkt bes Shafaë mit ber Route Fasau — Rue (Ort), Höhenpunkt 470 Fuß, von dort führt die Grenze auf einer geraden Linie bis zum Nordende des Bergzuges westlich Dosohli, alsdann dem Kamm biefes Bergzuges entlang und in ber geraben Berlängerung besselben weiter bis zum Annä.

Lome, ben 3. Juni 1899.

Der Raiserliche Gouverneur.

gez. Röhler.

67. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch=Ost= afrika, betr. gleichmäßige Behandlung der von den Kommunen angestellten Europäer in Krankheitsfällen und bei Dienstreisen.

Vom 8. Juni 1899.

In Erweiterung des Runderlaffes vom 25. April 18981), 3.= Rr. 2971, und auf Grund ber von den Begirts= und Begirtsnebenämtern gemachten Borichläge wird, um eine gleichmäßige Behandlung ber bon ben Kommunen angestellten Europäer in Rrantheitsfällen und bei Dienstreisen berbeizuführen, Folgendes verfügt:

1. Die im Dienst der Kommunalverwaltung angestellten Europäer (Steuererheber, Rommunalschreiber, Stragenbauauffeber 2c.) find borläufig mittelbare Gouvernementsangestellte, und follen als folde in Erfrantungsfällen biefelben Anspruche auf freie arziliche Behandlung und freie Lazarethverpflegung haben wie bie unmittel= baren Gouvernementsangehörigen. Die durch die Lazarethverpflegung der Genannten entstehenden Rosten find dem Gouvernement aus den Kommunalkassen zu erseben, wobei bie Sate bes § 9 ber Berpflegungsvorschriften zu Grunde zu legen find.

Kür diejenigen Beamten und Angestellten, die ihr Gehalt theilweise aus der Gouvernementstaffe und theilweise aus ber Kommunalkasse erhalten, hat die Kommune bie Lagarethverpflegung nur in dem Berhaltniß zu erftatten, in dem fie zu dem Gehalt beiträgt. Die §§ 27 und 28 ber Berpflegungsvorschriften sowie ber Runderlaß vom 23. März 1898, J.-Nr. 2072, finden auf die europäischen Angestellten der Kommunen selbstverständlich gleichfalls Anwendung, wobei es jedoch gleichgültig sein foll, ob die Angestellten die im § 28 der Berpflegungsvorschriften vorgesehene fechs

<sup>1)</sup> Nicht abgedruckt.

monatige Frist ganz im Gouvernementsdienst ober ganz im Kommunaldienst ober zum Theil im Gouvernementsdienst und zum Theil im Kommunaldienst zugebracht haben.

Ich mache die Bezirksämter 2c. dafür verantwortlich, daß sie bei Aufnahme der Angestellten der Kommunalverwaltung in ein Lazareth, diesem Letzteren auf dem Lazarethaufnahmeschein Wittheilung darüber machen, in welcher Weise die Kommunaltasse für die Lazarethverpslegung aufkommt, ob ganz oder mit welchem Antheil oder, im Falle des Zutreffens der §§ 27 und 28 der Verpslegungsvorschriften, ob gar nicht.

2. Reisen nach dem Lazareth im Falle der Erkrankung sowie die Rückreise zum Stationsorte nach Wiederherstellung der Gesundheit sind als Dienstreisen anzusehen und im Sinne der §§ 10 bis 18, 15 und 17 der Berpstegungsvorschriften aus den Kommunalkassen ganz oder im Verhältnisse des Gehaltstheiles (Absah 1) zu vergüten.

Die Kommunen haben ihren Beamten in finngemäßer Anwendung der Berpflegungsvorschriften Reiselschen, Tagegelber zu gewähren und Privatträger zu stellen, sofern dieses in den Annahmeverträgen ausdrücklich vorgesehen ist. Beamte, die, wie z. B. die Steuererheber, mit Tantieme angestellt sind, erhalten weder Reiselschen noch Tagegelber und Träger. Die im Absah I aufgeführten Kommunalbeamten gehören bezüglich der Verpflegungsvorschriften zur Beamtenklasse o.

Dar=es=Salam, ben 8. Juni 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Liebert.

#### 68. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. die Bergpolizei.

Vom 9. Juni 1899.

Auf Grund des § 7 Abs. 2 und § 72 der Kaiserlichen Verordnung vom 9. Oktober 1898, betreffend das Bergwesen in Deutsch-Ofiafrika, wird hierdurch bestimmt:

- § 1. Die Bornahme von Schürfarbeiten ober von bergmannischen Arbeiten ift an folgenden Stellen verboten:
  - a) In den Küstenplätzen Tanga, Pangani, Bagamoyo, Dar-es-Salâm, Kilwa und Lindi, sowie in der Umgebung dieser Ortschaften bis 1 km Entsernung von der Stadtgrenze.
  - b) In der Nähe der Schwefelquellen von Amlboni, Bezirk Tanga, bis zu 3 km Entfernung von denselben.
  - c) In der Nähe der Soolquellen am unteren Malagarasi und Kutschugl-Bezirk Usiji bis zu 3 km Entfernung von demselben.
- § 2. Uebertretungen dieser Verordnung werden nach § 74 der Verordnung vom 9. Oktober 1898 mit Geldstrase bis zu 300 Rupien und im Unvermögensfalle mit Haft bestraft.

Dar=e8=Salâm, ben 9. Juni 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Liebert.

### 69. Aunderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. Hinterlassenschaften.

Vom 11. Juni 1899.

Aus Anlaß eines Einzelfalles hat eine Bundesregierung die Frage angeregt, ob es nicht angezeigt sei, bei jeder in den Schutzgebieten eröffneten Berlassenschaft in den an die inländischen Behörden zu richtenden Ersuchen das in Betracht kommende Recht zu bezeichnen, um diese Behörden der Mühe zu entheben, nach demselben zu sorschen.

Ich habe barauf zugesagt, daß in allen ben Fällen, in welchen preußisches Landrecht ober bemnächst das Bürgerliche Gesetzbuch nicht zur Anwendung zu kommen hätte, die Gerichte der Schutzgebiete das zuständige Recht namhaft machen würden.

Euer Hochwohlgeboren ersuche ich ergebenft, die Ihnen unterftellten Gerichts=

behörden mit entsprechender Weisung zu verseben.

Berlin, ben 11. Juni 1899.

Auswärtiges Amt, Rolonial-Abtheilung.

gez. v. Buchka.

#### 70. Aufgebot des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch= Südwestafrika, betr. Grundeigenthum.

Vom 20. Juni 1899. (Kol.-Bl. 1899, S. 623.)

Auf Grund ber Kaiserlichen Verordnung, betreffend das Aufgebot von Land= ansprüchen im südwestafrikanischen Schutzgebiete, vom 2. April 1893, wird folgendes

Aufgebot von Amts wegen erlaffen:

Diejenigen, welche in dem im südwestafrikanischen Schutzgebiete belegenen Gebietsteile der Bastards von Rietsontein (Raptan Vilander), welcher begrenzt wird im Süden vom Dranges oder Größsuß, im Osten von Britisch-Betschuanaland, im Norden von dem Gebiet der Beldschoendragers und im Besten von dem Gebiet der Bondelsswarts-Hotten, vor dem Erlaß der Berfügung des Kaiserlichen Kommissar vom 1. Oktober 1888 aus Berträgen über den Erwerb von Grundeigenthum sowie vor dem Erlaß der Berfügung des stellvertretenden Kaiserlichen Kommissar vom 1. Mai 1892 aus Pachtverträgen Ansprüche rechtsgültig erworben zu haben glauben, werden hiermit ausgesorbert, diese Ansprüche spätestens bis zum 1. Februar 1900, vorsmittags 9 Uhr, bei der Gerichtsbehörde erster Instanz des südwestafrikanischen Schutzgebietes in Reetmanshoop (Südbezirk) anzumelden.

Die Versäumung der rechtzeitigen Anmeldung hat den Verlust der Landansprüche zur Folge. Anmeldende, welche nicht in dem Schutzebiete ihren Wohnsit oder Aufenthalt haben, mussen für das Versahren einen im Schutzebiete sich dauernd aufehaltenden Vertreter bestellen und der Gerichtsbehörde in Keetmanshoop namhaft machen.

Windhoek, ben 20. Juni 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur.

gez. Leutwein.

#### 71. Besetz, betr. das flaggenrecht der Kauffahrteischiffe.

Vom 22. Juni 1899. (Kol.:Bl. 1899, S. 465.)1)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c., verordnen im Namen bes Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

<sup>1)</sup> Reichsgesetblatt S. 319.

§ 1. Die zum Erwerbe durch die Seefahrt bestimmten Schiffe (Kauffahrteisschiffe) mit Einschluß der Lootsens, Hochseefischereis, Bergungs und Schleppfahrzeuge haben als Nationalstagge ausschileßlich die Reichsstagge (Artikel 55 der Reichswerfassung) zu führen.

Die Form der Reichsflagge und die Art ihrer Führung wird durch Raiserliche

Berordnung bestimmt.

§ 2. Bur Führung der Reichsflagge find die Kauffahrteischiffe nur dann berechtigt, wenn fie im ausschließlichen Eigenthume von Reichsangehörigen stehen.

Den Reichsangehörigen werben gleichgeachtet offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften, wenn die persönlich haftenden Gesellschafter sämmtlich Reichsangehörige sind; andere Handelsgesellschaften, eingetragene Genoffenschaften und juristische Personen, wenn sie im Inland ihren Sit haben, Kommanditgesellschaften auf Attien jedoch nur dann, wenn die persönlich haftenden Gesellschafter sämmtlich Reichsangehörige sind.

§ 3. Berliert der Eigenthümer einer Schiffspart die Reichsangehörigkeit oder geht eine im Eigenthum eines Reichsangehörigen stehende Schiffspart in anderer Weise als durch Beräußerung (Handelsgesethuch § 503) auf einen Ausländer über, so behält das Schiff noch bis zum Ablauf eines Jahres das Recht zur Führung der

Reichsflagge.

Sind seit dem im Absat 1 bezeichneten Ereignisse sechs Monate verstrichen, so hat das Registergericht die übrigen Mitrheder auf ihren Antrag zu ermächtigen, die Schisspart für Rechnung des Eigenthümers öffentlich versteigern zu lassen; über die Stellung des Antrags beschließen die übrigen Mitrheder nach Stimmenmehrheit; die Stimmen werden nach der Größe der Schissparten berechnet. Bei der Versteigerung der Schisspart können die Antragsteller mitbieten. Der Zuschlag darf nur einem Inländer ertheilt werden.

Diese Borschriften kommen nur zur Anwendung, wenn die Schiffsparten ber

übrigen Mitrheber wenigstens zwei Drittheile bes Schiffes umfaffen.

§ 4. Für die zur Führung der Reichsflagge befugten Kauffahrteischiffe sind in den an der See oder an Seeschifffahrtestraßen belegenen Gebieten Schiffsregister zu führen.

§ 5. Das Schiffsregister ist öffentlich; die Einsicht besselben ist Jedem gestattet. Bon den Eintragungen können gegen Erlegung der Rosten Abschriften gefordert

werben, die auf Berlangen zu beglaubigen find.

§ 6. Ein Schiff tann nur in bas Schiffsregister bes Hafens eingetragen werben, von welchem aus, als bem Seimathshafen, Die Seefahrt mit bem Schiffe betrieben

werben foll.

Soll die Seefahrt von einem ausländischen Hafen ober von einem Hafen eines Schutzgebietes oder eines Konsulargerichtsbezirkes aus betrieben werden oder fehlt es an einem bestimmten Heimathshafen, so steht dem Rheder die Wahl des inländischen Registers frei. Hat der Rheder weder seinen Wohnsit noch seine gewerbliche Niederslaffung im Bezirke des Registergerichts, so ist er verpslichtet, einen im Bezirke des Registergerichts wohnhaften Vertreter zu bestellen, welcher die nach diesem Gesetz für den Rheder begründeten Rechte und Psischen gegenüber dem Registergerichte wahrzunehmen hat. Die Verpslichtung zur Bestellung eines Vertreters fällt weg, wenn das Registergericht seinen Sitz und der Rheder seinen Wohnsitz oder seine gewerbliche Niederlassung im Reichsgebiete hat.

- § 7. Die Gintragung in bas Schiffsregifter hat zu enthalten:
- 1. ben Ramen und die Gattung bes Schiffes fowie bas Unterscheibungsfignal;

2. die Ergebnisse ber amtlichen Bermefjung;

3. die Zeit und ben Ort der Erbauung, soweit sie festzustellen find;

4. ben Beimathshafen;

5. ben Namen und die nähere Bezeichnung des Rhebers;

bei einer Rheberei ben Namen und die nähere Bezeichnung sammtlicher Mitrheber und bes Korrespondentrhebers sowie die Größe der den einzelnen

Mitrhebern gehörenden Schiffsparten;

bei den Handelsgesellschaften, eingetragenen Genossenschaften und juristischen Bersonen die Firma oder den Namen und den Ort, an welchem sie ihren Sit haben, bei offenen Handelsgesellschaften außerdem den Namen und die nähere Bezeichnung sämmtlicher Gesellschafter, bei Kommanditgesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Attien den Namen und die nähere Bezeichnung sämmtlicher persönlich haftenden Gesellschafter;

6. die Angabe, daß in Ansehung ber Reichsangehörigkeit der Betheiligten die

gesetzlichen Anforderungen erfüllt find;

7. den Rechtsgrund, auf welchem die Erwerbung des Schiffes ober der einzelnen Schiffsparten beruht;

8. den Tag der Eintragung;

9. Die Ordnungsnummer, unter ber bas Schiff eingetragen ift.

§ 8. Die Eintragung in das Schiffsregister darf erst geschehen, nachdem das Recht bes Schiffes zur Führung der Reichsstagge sowie alle im § 7 bezeichneten Thatsachen und Rechtsverhältnisse glaubhaft gemacht sind.

Solange die amtliche Vermessung im Inlande noch nicht hat stattfinden können, dürsen die Ergebnisse der Vermessung auf Grund der Vermessungurkunde einer ausländischen Behörde oder eines sonstigen glaubhaften Nachweises eingetragen werden.

§ 9. Ist der Rheder zugleich Angehöriger eines fremden Staates, so hat er auf Verlangen des Registergerichts glaubhaft zu machen, daß das Schiff nicht in ein Schiffsregister dieses Staates eingetragen ist. Wird festgestellt, daß eine solche Eintragung besteht, so darf das Schiff nicht in ein inländisches Schiffsregister einsgetragen werden.

§ 10. Ueber die Eintragung des Schiffes in das Schiffsregister wird von dem Registergericht eine mit dem Inhalte der Eintragung übereinstimmende Urkunde (Schiffs-

certifitat) ausgestellt.

Das Schiffscertifikat hat außerbem zu bezeugen, daß die nach § 8 erforderlichen Nachweise geführt find und daß das Schiff zur Führung der Reichsstagge befugt ift.

§ 11. Durch das Schiffscertifikat wird das Recht des Schiffes zur Führung

der Reichsflagge nachgewiesen.

Das Recht zur Führung der Reichsflagge barf vor ber Ertheilung bes Schiffscertifitats nicht ausgeübt werben.

Das Schiffscertifitat ober ein von dem Registergerichte beglaubigter Auszug aus

bem Certifitat ift mahrend ber Reise stets an Bord bes Schiffes mitzuführen.

§ 12. Erlangt ein im Auslande befindliches Schiff dadurch, daß es in das Eigenthum eines Reichsangehörigen gelangt, das Recht zur Führung der Reichsflagge, so kann das Schiffscertifikat durch eine Bescheinigung erset werden, die der Konsul, in dessen Bezirke das Schiff sich zur Zeit des Eigenthumsüberganges befindet, über das Recht zur Führung der Reichsstagge ertheilt (Flaggenzeugniß). Das Flaggenzeugniß hat nur die Dauer eines Jahres seit dem Tage der Ausstellung, darüber hinaus nur sur de Dauer einer durch höhere Gewalt verlängerten Reise Gültigkeit.

Ein Flaggenzeugniß kann auch behufs ber ersten Ueberführung eines neuen Schiffes in einen anderen Hafen von dem Registergerichte des deutschen Erbauungshafens ausgestellt werden. Dieses Zeugniß hat nur für die Dauer der Ueberführung Gültigkeit.

Von der Ausstellung des Flaggenzeugnisses hat die ausstellende Behörde, wenn ein beutscher Hafen zum Geimathshafen des Schiffes bestimmt ift, dem Registergerichte

dieses Safens Anzeige zu machen.

§ 13. Treten in den eingetragenen Thatsachen oder Rechtsverhältnissen Bersänderungen ein, so sind sie in das Schiffsregister einzutragen. Jede Eintragung ist baldthunlichst auf dem Schiffscertissitate zu vermerken. Die Aenderung des Namens des Schiffes bedarf der Genehmigung des Reichskanzlers.

Geht das Schiff unter ober wird es als reparaturunfähig kondemnirt ober verliert es das Recht zur Führung der Reichsflagge, so ist es in dem Schiffsregister zu löschen und das Schiffscertistat von dem Registergericht unbrauchbar zu machen. Das Gleiche gilt, wenn der Rheder zugleich Angehöriger eines fremden Staates ist, und sich ergiebt, daß das Schiff in ein Schiffsregister diese Staates eingetragen ist.

Im Falle der Verlegung des Heimathshafens aus dem Registerbezirke hat das Registergericht nach Vollziehung der Eintragung das Schiffscertifikat mit einer beglaubigten Abschrift des Registerinhalts dem neuen Registergerichte zur Bewirkung der

Gintragung zu überfenben.

§ 14. Die Thatsachen und Rechtsberhältnisse, welche gemäß § 13 eine Eintragung ober die Löschung im Schiffsregister erforderlich machen, sind dem Registergericht anzuzeigen und glaubhaft zu machen.

Berpflichtet hierzu find:

alle Personen, beren Namen nach § 7 Nr. 5 in bas Schiffsregister ein-

zutragen find,

bei juriftlichen Bersonen, eingetragenen Genossenschen und solchen Handelsgesellschaften, welche keine personlich haftenden Gesellschafter haben, die gesetzlichen Bertreter,

in dem Falle des § 6 Abs. 2 Sat 2 statt des Rheders deffen Bertreter,

in dem Falle eines Eigenthumswechsels, durch den das Recht des Schiffes zur Führung der Reichsslagge nicht berührt wird, auch der neue Erwerber des Schiffes ober der Schiffspart.

Die Anzeige ift von dem Verpflichteten binnen sechs Wochen nach dem Abslaufe des Tages zu bewirken, an welchem er von der einzutragenden Thatsache Renntniß erlangt hat.

Sind mehrere Berpflichtete vorhanden, fo genügt die Anzeige durch einen

von ihnen.

§ 15. Ist eine Eintragung ober die Löschung im Schiffsregister erforderlich, so ist das Schiffscertifikat, und wenn der Inhalt eines von dem Registergericht erstheilten Auszugs aus dem Schiffscertifikate berührt wird, auch dieser dem Gericht einzureichen. Zur Einreichung verpslichtet ist außer den im § 14 bezeichneten Personen auch der Schiffer, sobald sich das Schiff in dem Hafen befindet, in dessen Register es eingetragen ist.

Das Gericht hat die Betheiligten zur Einreichung der Urkunden durch Ordnungsstrafen anzuhalten. Auf das Berfahren finden die Vorschriften der §§ 132 bis 139 des Gesehs über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (R. G. Bl. 1898,

S. 771) entsprechende Univendung.

Befindet sich das Schiff im Auslande, so hat auf Antrag das Registergericht ein neues Schiffscertifikat auszustellen und es dem Schiffer gegen Rückgabe der nach Abs. 1 einzureichenden Urkunden durch Bermittelung einer deutschen Behörde aushändigen zu lassen.

§ 16. Schiffe von nicht mehr als 50 Rubikmeter Brutto-Raumgehalt find auch ohne Eintragung in das Schiffsregister und Ertheilung des Schiffscertifikats besugt,

bas Recht zur Führung ber Reichsflagge auszuüben.

§ 17. Ein in das Schiffsregister eingetragenes Schiff muß seinen Namen an jeder Seite des Bugs und seinen Namen sowie den Namen des Heimathshafens am

Bed in gut fichtbaren und fest angebrachten Schriftzeichen führen.

§ 18. Führt ein Schiff die Reichsflagge, ohne hierzu nach den Vorschriften der §§ 2, 3 berechtigt zu sein, so wird der Schiffer mit Gelbstrafe bis zu fünfzehns hundert Mark oder mit Gesängniß dis zu sechs Monaten bestraft. Auch kann auf Einziehung des Schiffes erkannt werden, ohne Unterschied, ob es dem Versurtheilten gehört oder nicht; der § 42 des Strafgesetzbuchs findet entsprechende Anwendung.

§ 19. Führt ein Schiff ben Borschriften ber §§ 11, 12 zuwiber bie Reichsflagge, so wird ber Schiffer mit Gelbstrafe bis zu breihundert Mark ober mit Haft

beftraft.

§ 20. Wer die ihm nach § 14 obliegende Berpflichtung nicht erfüllt, wird mit

Gelbstrafe bis zu breihundert Mark ober mit haft bestraft.

Wer gemäß Abs. 1 verurtheilt ist und seiner Verpflichtung nicht binnen sechs Wochen nach dem Eintritte der Rechtskraft des Urtheils genügt, wird mit Gelbstrafe bis zu sechshundert Mark oder mit Gefängniß bis zu zwei Monaten bestraft. Die gleiche Strafe tritt ein, wenn im Falle einer weiteren Verurtheilung die Verpflichtung nicht binnen der bezeichneten Frist erfüllt wird.

§ 21. Befindet sich der Borschrift des § 11 Abs. 3 zuwider weder das Schiffs= certifitat noch ein beglaubigter Auszug aus dem Certifitat an Bord des Schiffes oder ist das Schiff nicht gemäß § 17 bezeichnet, so wird der Schiffer mit Gelbstrafe bis

einhundertundfünfzig Mark ober mit Saft bestraft.

§ 22. Werben die von dem Kaiser erlassenen Bestimmungen über die Verspsichtung der Kauffahrteischiffe, die Flagge vor Kriegsschiffen und Küstenbesestigungen oder bei dem Einlaufen in deutsche Häfen zu zeigen, nicht beobachtet, so wird der Schiffer mit Gelbstrase dis zu einhundertundsünszig Mark oder mit Haft bestraft.

§ 23. Strassos bleibt in den Fällen der §§ 18 bis 22 derjenige, bezüglich bessen feftgestellt wird, daß die Handlung oder Unterlassung ohne sein Berschulbe

erfolgt ift.

§ 24. Die in den §§ 18, 19, 21 bezeichneten Handlungen sind auch dann ftraf-

bar, wenn fie im Ausland ober auf offener See begangen werben.

Das Gleiche gilt von Zuwiderhandlungen gegen die im § 22 vorgesehenen Be stimmungen, sofern die Zuwiderhandlung auf einem deutschen Kauffahrtelschiff erfolgt

§ 25. Der Bundesrath bestimmt:

1. die Grengen ber Seefahrt im Sinne Diefes Gefetes (§ 1),

2. den Umfang, in welchem die Ergebnisse der amtlichen Bermessung in das Schiffsregister einzutragen find (§ 7 Rr. 2),

3. die Einrichtung bes Schiffscertifitats (§ 10), bes beglaubigten Auszugs aus

bem Schiffscertifitat (§ 11) und ber Flaggenzeugniffe (§ 12),

4. die Art, wie die Anbringung der Ramen am Schiffe auszuführen ift (§ 17).

§ 26. Die Borschriften dieses Gesetes finden auch Anwendung auf seegehende Lustinachten und solche Seefahrzeuge, welche für Rechnung von auswärtigen Staaten oder deren Angehörigen im Inland erbaut sind. Machen solche Fahrzeuge von dem Rechte zur Führung der Reichssslagge Gebrauch, so unterliegen sie den für Kaufssschriesschiedische Geltenden Vorschriften.

Durch Kaiferliche Berordnung mit Zustimmung des Bundesraths tann bestimmt werden, daß die Borschriften dieses Gesetzes auch auf Binnenschiffe, die ausschließlich auf ausländischen Gewässern verkehren, Anwendung finden. Die Schiffsregister für solche Schiffe werden bei den durch den Reichskanzler bestimmten deutschen Konsulaten

geführt.

- § 27. Unberührt bleiben bie lanbesgesetlichen Borschriften, nach welchen bie Schiffsregister von anderen Behörben als ben Gerichten geführt werben.
- § 28. Unberührt bleiben die Borschriften des § 7 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzebiete (R. G. Bl. 1888, S. 75).
- § 29. Soweit in anderen Gesehen auf Borschriften des Gesehes, betreffend die Nationalität der Rauffahrteischiffe und ihre Befugniß zur Führung der Bundesslagge, vom 25. Oktober 1867 verwiesen ist, treten die entsprechenden Vorschriften dieses Gesehes an deren Stelle.

Der § 74 Nr. 2 bes Gerichtsversassungsgesetzes (R. G. Bl. 1898, S. 371) wird aufgehoben.

§ 30. Dieses Geset tritt am 1. Januar 1900 in Rraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Raiserlichen Insiegel.

Gegeben Riel, an Bord M. D. "Hohenzollern", ben 22. Juni 1899.

gez. Wilhelm.

ggez. Graf v. Posabowsky.

### 72. Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. die Urlaubsbeihülfen.

Vom 24. Juni 1899.

Nachdem durch den Haushaltsetat der Schutzgebiete auf das Rechnungsjahr 1899 die Fonds "zu Dienstreisen 2c." erhöht worden sind, um die Urlaubsbeihülfen für Beamte und Gouvernementsangestellte reichlicher als bisher bemessen und in ausgedehnterem Maße bewilligen zu können, werden diese Beihülfen im Einvernehmen mit dem Reichsschaftamte unter Aushebung des Runderlasses vom 21. Juni 1897 und vorbehaltlich ihrer endgültigen Regelung in Verbindung mit der anderweiten Regelung der Gehaltsverhältnisse der Beamten 2c. in den Schutzgebieten dis auf Weiteres, wie solgt, sestgeset:

Es erhalten bie Beamten und Angestellten von:

| 21 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5                                                                                                                                        | Ostafrika<br>Mk. | Kamerun<br>Mf.       | Togo<br>Mł. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------|
| mit einem Diensteinkommen von 6 000 Mk. und darüber.  mit einem Diensteinkommen von 5 000 Mk. bis 6 000 Mk. ausschließlich  mit einen Diensteinkommen von weniger als 5 000 Mk. | 480              | 360                  | 315         |
|                                                                                                                                                                                 | 420              | 350                  | 315         |
|                                                                                                                                                                                 | <b>35</b> 0      | 350                  | 300         |
| und von:                                                                                                                                                                        |                  | e ii haa fa fa fa fa |             |

| ·                                                                    | Südwestafrifa                                                     |                                                             |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                      | für die Aus- od.<br>Heimreife über<br>England—<br>Capftadt<br>Mł. | für die Aus-<br>reise über<br>Hamburg—<br>Swakopmund<br>Mk. | für die Hein=<br>reife über<br>Swafopmund—<br>Hamburg<br>Mf. |
| nit einem Diensteinkommen von 5 000 Mk. und barüber                  | 630                                                               | 405                                                         | 360                                                          |
| mit einem Diensteinkommen von 4 000 Mk. bis 5 000 Mk. ausschließlich | 600                                                               | 3 <b>75</b>                                                 | 350                                                          |
| mit einem Diensteinkommen von weniger als 4 000 Mk                   | 350                                                               | 350                                                         | 350                                                          |

Diese Beihülfen sind zuständig für jede am 1. April 1899 oder später besonnene, im Urlaubsverhältniß ausgeführte Retse vom Schutzebiete nach Deutschland oder umgekehrt, und werden also sowohl für die Heime als auch für die Biedersausreise gezahlt und zwar dem Personal in Südwestafrika je nach dem gewählten Reiseweg mit den dafür sestgesten verschiedenen Beträgen. Die Zahlung hat beim Antritt der Heimerseise durch die Goudernements-Hauptkasse, beim Antritt der Wiedersausreise durch die Legationskasse zu erfolgen.

Für das im Bertragsverhältniß stehende Personal verbleibt es bei ben vertragsmäßig vereinbarten Beihülfen, mit ber Maßgabe jedoch, daß die letteren, soweit

fie bie borftehenden Beträge nicht erreichen, entsprechend erhöht werben.

Ich bitte, hiernach gefälligst die erforderlichen näheren Anordnungen zu treffen. Dem gegenwärtig hier auf Urlaub befindlichen Bersonal werden die zuständigen Beihülsen und Unterschiedsbeträge von der Legationskasse gezahlt werden. Zum Zwecke der Anweisung der zuständigen Beträge für diejenigen Beamten 20., welche seit dem 1. April d. Is. die Rückreise nach dem Schutzgebiete bereits wieder angetreten haben, ohne in den Genuß der Beihülse zu treten, darf ich bitten, ein Verzeichniß der in Frage kommenden Beamten und der für sie zahlbaren Beträge zunächst hierher einzureichen.

Auf die im Sanga-Nojoko-Gebiete verwendeten Beamten 2c. finden die vorftehenden Sätze keine Anwendung. Die Regelung der Beihülfen für diese Beamten 2c.

bleibt vorbehalten.

Berlin, den 24. Juni 1899.

Auswärtiges Amt, Kolonial=Abtheilung. gez. v. Buchka.

73. Vertrag zwischen dem Reich und Spanien zur Bestätigung der am 12. Februar 1899 in Madrid unterzeichneten Erklärung, betr. die Inselgruppen der Karolinen, Palau und Marianen.

Vom 30. Juni 1899.1) (Kol.-Bl. 1899, S. 469.)

(Deutscher Text.)

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, im Namen des Deutschen Reiches, und Ihre Majestät die Königin-Regentin von Spanien im Namen Ihres Sohnes, Seiner Majestät des Königs Don Alsonso XIII., von dem Bunsche geleitet, die am 12. Februar d. Is. in Madrid unterzeichnete Erklärung, betreffend die Inselgruppen der Karolinen, Palau und Marianen, seierlich zu bestätigen, haben, nachdem die gesetzgebenden Körperschaften beider Länder, soweit dies versassungs-mäßig ersorderlich ist, ihre Zustimmung ertheilt haben, beschlossen, zu diesem Zweckeinen Bertrag abzuschließen, und haben zu Ihren Bevollmächtigten ernannt und zwar:

Seine Majeftat ber Deutsche Raifer, Ronig bon Breugen,

Allerhöchstseinen außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter Herrn Joseph v. Radowitz

und Ihre Majestät die Rönigin-Regentin von Spanien,

Allerhöchstihren Präsibenten bes Ministerraths und Staatsminister Don Francisco Silvela,

welche nach gegenseitiger Mittheilung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Bollmachten über nachstehenbe Artikel übereingekommen sind.

<sup>1) &</sup>quot;Reichsanzeiger" Nr. 152.

Artikel 1. Spanien tritt an Deutschland die volle Landeshoheit über die Karolineninseln mit den Palau und den Marianen, Guam ausgenommen, und das Eigenthum an diesen Inseln gegen eine auf 25 Millionen Peseten sestgesetzte Geld=

entschädigung ab.

Artikel 2. Deutschland gewährt dem spanischen Handel und den spanischen landwirthschaftlichen Unternehmungen auf den Karolinen, den Palau und den Marianen die gleiche Behandlung und die gleichen Erleichterungen, welche es dem deutschen Handel und den deutschen landwirthschaftlichen Unternehmungen dort gewähren wird, und gewährt auf den genannten Inseln den spanischen religiösen Ordensgesellschaften die gleichen Rechte und die gleichen Freiheiten wie den deutschen religiösen Ordenssegesellschaften.

Artikel 3. Spanien wird ein Kohlendepot für die Kriegs= und Handelsmarine in dem Karolinen=Archipel, ein gleiches in dem Palau= und ein drittes in dem

Marianen-Archipel errichten und auch in Rriegszeiten behalten konnen.

Artikel 4. Der gegenwärtige Vertrag gilt auf Grund ber ben Unterzeichneten ertheilten Vollmachten als ratifizirt und tritt am Tage ber Unterzeichnung in Rraft.

Bu Urkund beffen haben die beiberseitigen Bevollmächtigten ben gegenwärtigen Bertrag unterzeichnet und mit dem Abdruck ihrer Siegel versehen.

Ausgefertigt in doppelter Urschrift in Mabrib, ben 30. Juni 1899.

Joseph v. Rabowig. Francisco Silvela.

Die im vorstehenden Notenwechsel getroffene Bereinbarung wird, nachdem sie die versassungsmäßige Genehmigung gefunden hat und das im Notenwechsel erwähnte Abstommen über die Abtretung der Inseln im Stillen Ozean ratisizirt worden ist, mit Beginn des 1. Juli 1899 in beiden Ländern in Kraft treten.

### 74. Gesetz, betr. Abänderung und Ergänzung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzebiete.

Vom 2. Juli 1899. (R. G. Bl. 1899, S. 365. Kol.-Bl. 1899, S. 505.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c., verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

Artifel I. § 8 bes Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der beutschen

Schutgebiete (R. G. Bl. 1888, S. 75), erhalt folgende Faffung:

Deutschen Kolonialgesellschaften, welche die Kolonisation der deutschen Schutzgebiete, insbesondere den Erwerb und die Verwerthung von Grundbesitz, den Betrieb von Land- oder Plantagenwirthschaft, den Betrieb von Bergdau, gewerblichen Unternehmungen und Handelsgeschäften in denselben zum ausschließlichen Gegenstand ihres Unternehmens und ihren Sitz entweder im Reichsgebiet oder in einem Schutzgebiet oder in einem Konsulargerichtsbezirke haben oder denen durch Kaiserliche Schutzbriefe die Ausübung von Hocheitsrechten in den deutschen Schutzgebieten übertragen ist, kann auf Grund eines vom Reichskanzler genehmigten Gesellschaftsvertrages (Statuts) durch Beschutz des Bundesraths die Fähigkeit beigelegt werden, unter ihrem Namen Rechte, insbesondere Eigenthum und andere dingliche Rechte an Grundstücken zu erwerben, Verdindlichseiten einzugehen, vor Gericht zu klagen und verklagt zu werden. In solchem Falle haftet den Gläubigern für alle Verdindlichkeiten der Kolonialgesellschaft nur das Vermögen derselben.

Das Gleiche gilt für beutsche Gesellschaften, welche ben Betrieb eines Unter-

nehmens der im Absat 1 bezeichneten Art in dem Hinterland eines deutschen Schutzgebiets oder in sonstigen, dem Schutzebiete benachbarten Bezirken zum Gegenstiand und ihren Sitz entweder im Reichsgebiet oder in einem Schutzebiet oder in einem Konsulargerichtsbezirke haben.

Der Beschluß des Bundesraths und im Auszuge der Gesellschaftsvertrag sind

durch den Reichsanzeiger zu veröffentlichen.

Artifel II. § 10 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhaltniffe der deutschen

Schutgebiete, erhält folgende Fassung:

Die Gesellschaften, welche die im § 8 erwähnte Fähigkeit durch Beschluß des Bundesraths erhalten haben, unterstehen der Aufsicht des Reichskanzlers. Die einzelnen Besugnisse derselben sind in den Gesellschaftsvertrag aufzunehmen.

Urtundlich unter Unferer Höchfteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem

Raiferlichen Infiegel.

Gegeben Travemunde, ben 2. Juli 1899.

gez. Wilhelm.

ggez. Fürft zu Sobenlobe.

75. Kaiserliche Verordnung, betr. die Vereinigung von Wohnplätzen in den Schutzebieten zu kommunalen Verbänden.

Vom 3. Juli 1899. (Kol.:Bl. 1899, S. 506. R. G. Bl. S. 366.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c., verordnen auf Grund des Gesehes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete (R. G. Bl. 1888, S. 75), im Namen des Reichs, was folgt:

§ 1. Der Reichskanzler ist ermächtigt, Wohnpläte in den Schutzgebieten zu kommunalen Verbänden zu vereinigen. Die hiernach gebildeten kommunalen Verbände sind unter Angabe bes Namens, den der Verband zu führen haben wird, öffentlich

bekannt zu machen.

§ 2. Die in Gemäßheit des § 1 gebilbeten und öffentlich bekannt gemachten kommunalen Berbände haben die Fähigkeit, unter ihrem Ramen Rechte, insbesondere Eigenthum und andere dingliche Rechte an Grundstücken zu erwerben, Berbindlichkeiten

einzugehen, vor Gericht zu klagen und verklagt zu werden.

§ 3. Die näheren Bestimmungen über die Organisation der kommunalen Berbände, insbesondere über den Erwerb und den Berlust zur Zugehörigkeit, über die Rechte und Pflichten der Mitglieder, über die Bertretung nach innen und außen sowie über die Art und Weise, auf welche der Berband über seine Einnahmen und Ausgaben Rechnung zu legen haben wird, erläßt der Reichskanzler.

§ 4. Diefe Berordnung tritt mit dem Tage ihrer Berkundung in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Raiserlichen Insiegel.

Gegeben Edernförde, ben 3. Juli 1899.

gez. Wilhelm.

ggez. Fürst zu hohenlohe.

76. Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Ansiedelung in Westusambara.

Vom 3. Juli 1899.

Alles Land in Westusambara westlich ber Linie Mombo-Mavrui-Berghöhe — Zahl 1060 (birekt nördlich von Mavrui, vergl. Baumannsche Karte) bleibt für Ansiedlungszwecke reservirt. An den einzelnen Ansiedler wird nur eine Fläche bis zu 200 ha abgegeben.

Dar-es-Salam, ben 3. Juli 1899.

Der Raiserliche Gouverneur.

gez. Liebert.

#### 77. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch= Oftafrika, betr. die Sprache von Eingaben.

Bom 8. Juli 1899. (Kol.:Bl. 1899, S. 621.)

Aus Anlaß eines Einzelfalles, in dem eine Eingabe um deswillen von dem zuständigen Bezirksamt zuruckgewiesen wurde, weil sie nicht in deutscher Sprache ab-

gefaßt war, bestimme ich hiermit vorläufig Folgendes:

Grundsätlich ist daran sestzuhalten, daß Eingaben und Schriftstücke aller Art in allen den jenigen Sprachen anzunehmen sind, für deren zuverlässige Uebersetung am Sitz der Behörde eine geeignete Persönlichkeit vorhanden ist. Die Behörde hat alsdann von Amts wegen für Uebersetung der betreffenden Schriftstücke Sorge zu tragen. Etwa entstehende besondere Kosten sind von den Antragstellern einzuziehen.

Diese sind baher bei Einreichung ihrer Eingaben auf die Entstehung etwaiger besonderer Kosten für die Uebersehung von vornherein aufmerksam zu machen; auch wird es sich empsehlen, salls sie auf der Einreichung bestehen und der Behörde die Beschaffung einer Uebersehung überlassen wollen, in geeigneten Fällen einen ents

fprechenden Borfcuß zu erheben.

Ist eine Behörde nicht in der Lage, eine zuberlässige Uebersetzung ansertigen zu lassen, oder liegt begründeter Berdacht vor, daß die Eingabe absichtlich in einer fremden Sprache abgesaßt ist, um der Behörde Schwierigkeiten zu machen, so ist das Schriftstuck dem Absender unter Angabe der Gründe zurückzuschieden. Unter keinen Umständen ist es aber zulässig, daß das Schriftstuck ohne Antwort und ohne Erledigung zu sinden, zurückschalten oder gar vernichtet wird.

Im Einzelnen bemerke ich noch, daß Eingaben in arabischer ober Suahelisprache, falls deren Uebersetzung nothwendig erscheint, dem bisherigen Gebrauche gemäß grunds

fätlich gebührenfrei zu behandeln find.

Dar-es-Salam, ben 8. Juli 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur.

gez. Liebert.

#### 78. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch= Oftafrika, betr. Derbot von Handelsmonopolen.

Bom 12. Juli 1899 (Kol.-Bl. 1899, S. 622.)

Ein Spezialfall giebt mir Veranlassung, erneut darauf hinzuweisen, daß innerhalb ber Kolonie keinerlei Art Handelsmonopole verliehen werden dürsen. Unter keinen Umständen ist der Chef einer Innenstation oder eines Postens besugt, einem am Platze sich niederlassenen Kaufmann, Griechen, Inder 2c. ein derartiges Andere ausschließendes Recht zu übertragen.

Dar=es=Salam, ben 12. Juli 1899.

Der Raiserliche Gouverneur.

gez. Liebert.

### 79. Allerhöchste Ordre, betr. die Erklärung des Schutzes über die Karolinen, Palau und Marianen.

Vom 18. Juli 1899. (Kol.-Bl. 1899, S. 506.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Raiser, König von Preußen 2c.,

thun fund und fugen hiermit ju miffen:

Nachdem durch den am 30. Juni 1899 zwischen Unserer Regierung und der Königlich Spanischen Regierung geschlossenen Vertrag die in diesem Vertrage näher bezeichneten Inselgruppen der Karolinen, Palau und Marianen an Deutschland absetreten worden sind, nehmen Wir hiermit im Namen des Neichs dieses Inselgebiet dem Zeitpunkt der Uebergabe an Unsere Behörden ab unter Unseren Kaiserlichen Schuk.

Urfundlich unter Unserer Höchsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem

Raiserlichen Insiegel.

Gegeben Molbe, an Bord Meiner Yacht "Hohenzollern", den 18. Juli 1899. gez. Wilhelm. I.R.

ggez. Graf Bojabowsty.

80. Allerhöchste Ordre, betr. die einstweilige Regelung der Verwaltung und der Rechtsverhältnisse im Inselgebiete der Karolinen, Palau und Marianen.

Vom 18. Juli 1899. (Kol.:Bl. 1900, S. 93.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c., verordnen auf Grund des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzebiete (R. G. Bl. 1888, S. 75), im Namen des Reichs, was folgt:

§ 1. Das Inselgebiet der Karolinen, Palau und Marianen bildet vom Zeitspunkt der Uebergabe an Unsere Behörden ab bis auf Weiteres einen Theil des

Schutgebiets von Deutsch=Reu-Buinea.

Der Reichskanzler hat die zur Ausführung dieser Bestimmung erforderlichen

Berfügungen zu treffen.

§ 2. Bis zum Inkrafttreten bes Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit vom 10. Juli 1879 (R. G. Bl. 1879, S. 197) ist der Reichskanzler ober der von ihm zu beauftragende Beamte ermächtigt, die Rechtsverhältnisse, auf welche sich dieses Gesetzbetzeit, zu ordnen.

Urkunblich unter Unserer Höchsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem

Kaiserlichen Infiegel.

Begeben Molbe, an Bord Meiner Dacht "Hohenzollern", ben 18. Juli 1899.

gez. Wilhelm. I.R.

ggez. Graf Bojabowsty.

81. Allerhöchste Ordre, betr. die Rechtsverhältnisse im Inselsgebiete der Karolinen, Palau und Marianen.

Bom 18. Juli 1899. (Kol.-Bl. 1899, S. 507.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Raiser, König von Preußen 2c., verordnen auf Grund des Gesehes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete (R. G. Bl. 1888, S. 75), im Namen des Reichs, was folgt:

Das Gefet über die Konfulargerichtsbarkeit vom 10. Juli 1879 (R. G. Bl. S. 197) tommt in Gemäßheit des § 2 des Gefeges, betreffend die Rechtsberhaltniffe der deutschen Schutgebiete, in dem Inselgebiete der Karolinen, Balau

und Marianen vom 1. Januar 1901 ab zur Anwendung.

§ 2. Das Gefet, betreffend bie Chefchliegung und bie Beurkundung bes Berfonenftandes von Reichsangehörigen im Auslande vom 4. Mai 1870 (Bundes-Gefet blatt S. 599) findet in bem Inselgebiete vom 1. Januar 1900 ab auf alle Berfonen, welche nicht Gingeborene find, Unwendung.

Urfundlich unter Unferer Söchsteigenhändigen Unterschrift und beigebrucktem

Raiserlichen Infiegel.

Gegeben Molde an Bord Meiner Dacht "Hohenzollern", ben 18. Juli 1899.

gez. Wilhelm. I. R.

ggez. Graf Bofabowsty.

#### 82. Rundschreiben des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika betr. Entwurf einer Wohnungsverordnung.

Bom 23. Juli 1899.

Beifolgend laffe ich ben Dienftstellen ben Entwurf einer Wohnungsverordnung zur Renntnignahme und mit bem Bemerten zugeben, daß die barin enthaltenen Beftimmungen nach einem Erlaß bes Auswärtigen Amtes im Schutgebiete von Oftafrita im Allgemeinen als Richtschnur zu dienen haben.

Dar-es-Salam, den 23. Juli 1899.

Der Raijerliche Gouverneur. gez. Liebert.

#### Gutwurf

ju einer Berordnung über bie Bohnungstompetenzen bes europäischen Civil= und Militarpersonals bei ber Berwaltung von Deutsch-Oftafrita.

§ 1. Jeber Landesbeamte in Deutsch-Oftafrita im Sinne ber Allerhochsten Berordnung vom 9. August 1896, Rol. Bl. S. 250, und die deutschen Militarpersonen und Beamten ber Raiserlichen Schuttruppe fur Deutsch-Oftafrita haben Anspruch auf freie Wohnung ober in Ermangelung einer in Natura ju gewährenden Wohnung auf eine entsprechende Miethsentschädigung.

"Den beutschen Militarpersonen ber Schuttruppe bleibt es indeffen freigestellt, ob fie an Stelle ber freien Wohnung eine Miethsentschädigung annehmen ober auf ber ihnen burch die Allerhöchsten Orts genehmigte Schuttruppen-Ordnung vom

25. Juli 1898 zugesicherten freien Unterfunft beharren wollen.

Das Gleiche gilt hinfictlich ber Beamten 2c., benen vertragsmäßig eine solche

Zuficherung gemacht worden ift."

Die Wohnungsansprüche der vertragsmäßig in Dienst genommenen europäischen Angehörigen bes Gouvernements und der Raiserlichen Schuttruppe regeln sich in erfter Linie nach ben Bertragsbeftimmungen.

In Ermangelung folder, und fofern in ben Anftellungsbedingungen ober in benen bes Dienstvertrages Festsehungen wegen biefes Unspruches nicht getroffen find, verfügt ber Raiferliche Gouverneur von Fall zu Fall, ob und inwieweit auf Diefe Rlaffe Die

nachstehend für das übrige Personal erlassenen Vorschriften entsprechende Unwendung

zu finden haben.

Bei Beschäftigung dieses Personals im Innern des Landes oder bei einer vorübergehenden Beschäftigung außerhalb seines Stationsortes soll die Vergünstigung in Gewährung freier Wohnung oder der Wiethsentschädigung nicht verweigert werden. Die gegen Tagelohn beschäftigten Angestellten erhalten weder freie Wohnung noch Wiethsentschädigung.

Das zur Besatzung der Goudernementsfahrzeuge gehörende Personal hat im Allgemeinen einen Anspruch auf freie Wohnung am Lande nicht. Diese kann, wenn es die Wohnräume an Bord der kleineren Fahrzeuge, die Gesundheitsverhältnisse des

Einzelnen ober sonstige Umstände erheischen, ausnahmsweise gewährt werben.

§ 2. Der Anspruch zu § 1 hat im Ginzelnen folgenden Umfang:

a) Der Gouverneur hat zu seiner Verfügung ein vollkommen eingerichtetes Hous mit den erforderlichen wirthschaftlichen Nebengebäuden. Die Unterhaltung der Inventarien, speziell des Messeschirrs hat aus den Repräsentationsgeldern zu ersfolgen.

b) Der stellvertretende Gouverneur hat Anspruch auf drei vollständig möblirte Zimmer auf die zu einer selbständigen Wohnung gehörenden kleineren Nebenräume und Küche mit Utensilien. Die Unterhaltung der Inventarien, speziell des Messe-

geschirrs hat aus den Repräsentationsgelbern zu erfolgen.

c) Der Stabsossizier, der Chesarzt, die Abtheilungsvorsteher, die Bezirksamtmänner, die Bezirksrichter und die Stationschess im Innern haben Anspruch auf zwei eingerichtete Wohnzimmer. Den Hauptleuten an der Küste, den Stabsärzten, den Assertieren mit Hauptmannsrang, Bureauvorsteher, dem Landrentmeister, Vorsteher der Kalkulatur und dem Zollinspektor können, soweit Zimmer zur Versügung stehen, zwei Zimmer eingeräumt werden, im anderen Falle regelt sich ihr Wohnungsanspruch nach 2 d. Bei den hier nicht vorgesehenen Beamten entscheidet der Gouverneur die Wohnungsansprüche.

d) Sämmtliche übrigen Beamten, Offiziere, Deckoffiziere und Unteroffiziere haben Unspruch auf je ein möblirtes Zimmer, bessen Lage und Ausstattung thunlichst dem Rang desselben zu entsprechen hat. In zweiselhaften Fällen entscheidet die Finanzabtheilung, gegen deren Festsetzungen die Berufung an das Gouvernement freisteht.

§ 3. Die Annahme einer vom Gouvernement (Finanzabtheilung) angewiesenen Wohnung kann nicht verweigert werden. Wenn wegen Mangels an Wohnungen in Dienstgebäuden oder in dienstlich gemietheten Gebäuden eine Dienstwohnung nicht gewährt werden kann, oder wenn einem Angestellten des Gouvernements auf seinen Antrag aus besonderen Gründen die Benuhung der Dienstwohnung erslassen worden ist, so wird eine Miethsentschädigung gewährt, welche sich nach Rangabstufungen wie solgt regelt:

Es erhalten monatlich nachträglich zahlbar:

a) Sämmtliche Offiziere, Aerzte und Beamte im Range vom Hauptmann einsichließlich aufwärts, sowie die Bureauvorsteher, der Landrentmeister, der Vorsteher der Kalkulatur und der Zollinspektor 60 Rupien.

b) Sammtliche übrigen Offiziere, Merzte und die im Range des Oberleutnants

und Leutnants stehenden Beamten 45 Rupien.

- c) Die Deckoffiziere, Zollassistenten II. Klasse, Katastergehülfe und Bureaugehülfe, sowie die im Range der Deckoffiziere stehenden Beamte 30 Rupien.
- d) Unteroffiziere und die im Range der Unteroffiziere stehenden Beamten 20 Rupien.
- e) Die Zollassistenten III. Klasse, sprifche und granefische Dolmeticher, Regierungs= walis in besonderen Fällen 10 Rupien.

§ 4. Berheirathete Offiziere und Beamte 2c. erhalten gleichfalls freie Wohnung und zwar:

Die im § 3 unter a aufgeführten brei Zimmer nebst Küche und nöthigftem Zubehör.

Die unter b und c aufgeführten zwei Zimmer nebst Ruche und Bubebor.

Rur die Zimmer find möblirt, die Ruche ohne Utenfilien.

"Reichen die vorhandenen Wohnräume nicht aus, so erhalten die verheiratheten Gouvernementsangestellten das um ein Dritttheil erhöhte Wohnungsgeld der ihrer Klasse angehörenden unverheiratheten Versonen.

Eine Erhöhung um die Halfte dieses Wohnungsgeldes ist ausnahmsweise zulässig, sofern dies nach der Ueberzeugung des Gouverneurs mit Rudficht auf die örtlichen

Theuerungsverhältnisse unbedingt geboten erscheint."

- § 5. Bei Abkommandirungen und Expeditionen von voraussichtlich mehr wie 14tägiger Dauer sowie bei voraussichtlich längerer Lazarethbehandlung, kann bei Eintritt eines Wohnungsmangels über die Zimmer des abwesenden Inhabers seitens des Goudernements bezw. der mit der Wohnungsvertheilung beauftragten Behörde verfügt werden. Das Goudernement bezw. die betreffende Behörde sorgt jedoch in diesem Falle unter Hinzuziehung des Hausverwalters sür ordnungsmäßige Ausbewahrung der Privatessetten des Zimmerinhabers. "Verheiratheten Goudernementsangehörigen wird die Wohnung in diesen Fällen auch für längere Abwesenheit, jedoch unter Ausschluß der Zeit des Heimathsurlaubes, belassen."
- § 6. Angehörige des Gouvernements, welche an Stelle der Naturalwohnungen Wiethsentschädigung erhalten, haben sich ihre Wohnung selbst zu miethen und zu möbliren.

Werden denselben Möbel aus ben Beständen bes Gouvernements überlassen, so

find die festgesetten Möbelmiethen zu entrichten.

§ 7. Bei vorübergehender dienstlicher Abwesenheit von seinem Stationsorte steht dem Abkommandirten am Orte seiner Thätigkeit freie Wohnung zu. Sollte dieselbe im Dienstigebäude nicht vorhanden sein, so ist sie von Gouvernements wegen durch die zuständige Behörde zu ermiethen und zu bezahlen.

## 83. Verfügung des Reichskanzlers, betr. die Regelung der Verwaltung und der Rechtsverhältnisse im Inselgebiete der Karolinen, Palau und Marianen.

Bom 24. Juli 1899. (Kol.-Bl. 1900, S. 94.)

Auf Grund des § 1 Absat 2 der Kaiserlichen Verordnung, betreffend die einsteweilige Regelung der Verwaltung und der Rechtsverhältnisse im Inselgebiete der Karolinen, Palau und Marianen, vom 18. Juli 1899 sowie auf Grund der §§ 5 und 11 des Gesetz, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzebiete (R. G. Bl. 1888, S. 75), bestimme ich hierdurch, was folgt:

§ 1. Die Berwaltung des Inselgebiets wird unter der Berantwortung des Gouverneurs von Deutsch-Reu-Guinea in den Oftkarolinen von einem Bicegouverneur, in den Marianen und Westkarolinen, einschließlich der Palau-Inseln, von Bezirks-

amtmännern wahrgenommen.

§ 2. Der Vicegouverneur und die Bezirksamtmänner haben die Geschäfte zu verssehen, welche den deutschen Konsuln nach § 16 des Gesehes vom 25. Oktober 1867 (B. G. 35), bezw. bei Inkrafttreten des Gesehes vom 22. Juni 1899 (R. G. 319) nach § 12 des letzteren Gesehes und nach § 35 des Gesehes vom 8. November 1867 (B. G. Bl. S. 137) zustehen. Dasselbe gilt von den

Befugnissen, welche den deutschen Konsulaten als Seemannsämtern nach der Seesmannsordnung vom 27. Dezember 1872 (R. G. Bl. S. 409) und nach sonstigen Reichsgesetzen obliegen.

Die für die Konfuln geltenden Ausführungsbeftimmungen zu den im borber=

gehenden Absat genannten Gesetzesvorschriften finden entsprechende Unwendung.

In den bezeichneten Angelegenheiten werden Gebühren und Auslagen nach Waßgabe der Bestimmungen des Gesetzes über die Gebühren und Kosten bei den Konsulaten des Deutschen Reiches vom 1. Juli 1872 (R. G. Bl. S. 245) erhoben.

§ 3. Der Gouverneur, in seiner Vertretung der Vicegouverneur, sind für die sämmtlichen im § 1 ausgeführten Inselgruppen, jeder der Bezirksamtmänner ist für seinen Amtsbezirk besugt, polizeiliche und sonstige die Verwaltung betreffende Vorschriften zu erlassen und gegen die Nichtbefolgung derselben Gefängniß bis zu drei Monaten, Haft, Gelbstrase und Einziehung einzelner Gegenstände anzudrohen. Der Gouverneur ist besugt, die Vorschriften der übrigen Beamten auszuheben oder abzuändern.

Berlin, ben 24. Juli 1899.

In Vertretung bes Reichskanzlers: gez. Graf v. Pojabowsky.

## 84. Verordnung des Kaiserlichen Bezirksamts, betr. die Ershebung einer Hundesteuer im Bezirk der Stadt Darzes-Salam.

Vom 24. Juli 1899.

§ 1. Alle im Bezirk der Stadt Dar-es-Salam befindlichen Hunde im Alter

von über ein viertel Jahr unterliegen ber Steuerpflicht.

§ 2. Als Stadtbezirk im Sinne dieser Verordnung gilt das Gebiet, welches umschlossen wird durch den Hafen und die See bis zur Schleuse, von dort durch eine Linie, welche gezogen gedacht wird von der Schleuse nach der Schamba der evangelischen Mission am Upanga-Wege, diese außerhalb der Linie lassend, von dort nach dem Steinhause der Loucasschen Schamba, dieses mit einschließend, von dort nach der Günterschen Schamba und von dieser nach dem diesseitigen Kopf der Kollasini-Brücke.

§ 3. Die Steuer beträgt 10 Rupien für das Jahr und ist in vierteljährlichen Raten innerhalb der ersten 14 Tage eines jeden Duartals zahlbar. Für Hunde, welche innerhalb eines Quartals steuerpslichtig werden, ist die volle Steuer für dieses Quartal nachzuzahlen.

§ 4. Sämmtliche Hunde find binnen 14 Tagen nach dem Eintritt ihrer Steuerspslicht zur Steuer anzumelben. Das Erlöschen der Steuerpslicht ist spätestens innershalb der ersten 14 Tage des Quartals anzuzeigen, widrigenfalls die Steuer für dieses Quartal weiter zu entrichten ist.

§ 5. Bei der Anmeldung eines Hundes zur Hundesteuer wird für denselben ein mit der laufenden Nummer des Hundesteuerregisters versehenes Zeichen aus= gehändigt, welches bei der Abmeldung des Hundes wieder zurückzugeben ist.

Jeder Hund, der auf öffentlichen Straffen, Plägen 2c. 2c. betroffen wird, hat

ein mit diesem Zeichen versehenes Halsband zu tragen.

Hunde, welche ohne ein solches Halband angetroffen werden, können von der Polizelbehörde als herrenlos aufgegriffen werden. Meldet sich der Besitzer des Hundes innerhalb dreier Tage, so erhält er unbeschabet der etwa von ihm zu entzichtenden Strafe, gegen Erlegung der Fütterungs- und Aufbewahrungskosten seinen

hund zurud. Im anderen Falle wird ber hund gegen Meiftgebot berkauft ober, wenn fich ein Räufer nicht findet, getödtet.

§ 6. Gine Steuer wird nicht erhoben für

1. Sunde, welche nach bem Ermeffen des Bezirksamtes für bie Bewachung ber Bäuser und Waarenniederlagen unentbehrlich find.

2. Hirtenhunde.

3. Für das Gewerbe nothwendige Schlächterhunde, und zwar gilt für jeden gur Gewerbesteuer veranlagten selbständigen Fleischer ein hund als nothwendig.

4. Sunde, welche zu miffenschaftlichen Berfuchszweden benütt werden.

#### Strafbestimmung.

§ 7. Für jeben Hund, welcher in ber burch biefe Berordnung vorgeschriebenen Beit nicht angemeldet wird, sowie für jeden Hund, welcher sich ohne das vorgeschriebene Halsband außerhalb des Saufes herumtreibt, ift eine Strafe bon 1 bis 5 Rubien, unbeschadet der etwa wegen Steuerhinterziehung zu entrichtenden Strafe berwirkt.

Wer einen Sund der Steuer entzogen hat ober zu entziehen fucht, hat den vierfachen Betrag ber hinterzogenen Steuer, minbeftens aber ben bierfachen Betrag ber

vierteljährlichen Steuer zu entrichten.

Bur Entrichtung ber Steuer und zur Bahlung ber in biefem & vorgesehenen Strafen sind sowohl der Eigenthümer wie der Inhaber des Hundes verpflichtet. § 8. Ueber die Beranlagung zur Steuer sowie über die Festsetzung der Steuers

ftrafe findet die Beschwerbe an den Raiserlichen Gouverneur ftatt.

- § 9. Die aus ber Sunbesteuer eingehenden Beträge sowie die etwa fällig werdenden Strafgelder fließen zur Rommunalkaffe.
  - § 10. Diese Berordnung tritt mit bem 1. Oftober 1899 in Rraft.

Dar-es-Salam, den 24. Juli 1899.

Raiserliches Bezirksamt. In Bertretung. gez. v. Winterfelb.

#### 85. Verordnung des Kaiserlichen Bouverneurs von Togo, betr. die Neuregelung der Abgabe vom Handelsgewerbe.

Vom 1. August 1899. (Kol.=Bl. 1899, S 622.)

Auf Grund bes Reichsgesetes, betreffend bie Rechtsverhaltniffe ber Schutgebiete (R. G. Bl. 1888, S. 75), und ber Verfügung bes Reichstanzlers bom 29. Marz 1889 wird verordnet, was folgt:

§ 1. Die Verordnung, betreffend die Erhebung einer Firmenabgabe, vom 27. Ottober 1890 1) wird aufgehoben und durch die nachfolgenden Bestimmungen ersetzt. 25. Mai 1891

Für Handelsniederlaffungen im Schutgebiete von Togo ift eine Jahres= abgabe zu entrichten, beren Höhe fich je nach ber Art bes Geschäftsbetriebes in Gemäßheit ber Beftimmungen ber §§ 3, 5, 6 und 8 biefer Verordnung abstuft.

Befitt eine Person ober eine Gesellschaft an einem Blate (Stadt, Dorf 2c.) mehrere Geschäftsstellen, so wird ohne Rudficht auf die Anzahl derselben die Sahres-

fteuer für diefen Plat nur einmal erhoben.

§ 3. Wenn ber Handelsbetrieb in ber Ein- und Ausfuhr von Waaren besteht und nur in einer Sanbelsniederlaffung innerhalb des Schutgebietes stattfindet, so beträgt die Jahresabgabe 800 Mark.

<sup>1)</sup> Bergl. Deutsche Kolonial-Gesetzgebung I. S. 278, Nr. 93.

Besitzt dagegen eine Person oder Gesellschaft mehrere Handelsniederlassungen im Schutzgebiete, so wird eine derselben als Hauptgeschäft mit dem Jahresbetrage von 800 Mark besteuert, während für jede Zweigniederlassung eine besondere Abgabe zu entrichten ist, welche, sosen diese Niederlassung innerhalb des Küstengebiets liegt und unmittelbar der Aussuhr dient, 400 Mark, in allen übrigen Fällen 100 Mark beträgt.

§ 4. Als Küstengebiet im Sinne dieser Berordnung ist das Gebiet landeinwärts bis zum Nordrande der Lagune, einschließlich der Orte Woga und Wokutime sowie der Känder des Togo-Sees, im Uebrigen bis auf 10 km Entsernung von der Meeres-

füste zu verstehen.

Der an der Kreuzung der Lagune mit dem Monofluß gelegene Ort Manakwe

gilt als innerhalb des Ruftengebiets liegend.

§ 5. Die Inhaber von Handelkniederlassungen im Schutzgebiete und die daselbst angesessenen Händler, welche nur Einsuhr- ober nur Aussuhrhandel betreiben, haben eine Jahresabgabe von 400 Mark für die einzige ober die Hauptniederlassung und eine solche von 100 Mark für jede Aweigniederlassung zu entrichten.

§ 6. Bon allen Handelsniederlaffungen, welche nicht unter die in den §§ 3

und 5 genannten fallen, wird eine Jahresabgabe von 100 Mark erhoben.

§ 7. Die Bestimmung bes § 2, Absat 2, findet auch in den Fallen der §§ 5

und 6 Anwendung.

§ 8. Wer innerhalb bes Schutzgebietes von Togo, ohne daselbst ansässig zu sein, das Haufirgewerbe betreiben will, bedarf dazu eines von einem Bezirksamt bezw. von einer Station auszustellenden, auf die Person und das Kalenderjahr lautenden Wandergewerbescheins, für welchen eine Gebühr von 500 Mark zu entrichten ist.

Der Bandergewerbeschein ist bei berjenigen Bezirks- bezw. bei berjenigen Stationsbehörde zu beantragen, in beren Bezirk der Betrieb bes Hausirhandels begonnen wird

§ 9. Die Jahresabgabe ift, mit Ausnahme der Gebühr für den Wandersgewerbeschein, welche sofort bei der Lösung des Letzteren ihrem vollen Betrage nach fällig wird, in vierteljährlichen Raten im Laufe des ersten Wonats eines jeden Vierteljahres im voraus an die Bezirksämter bezw. an die Stationen für die in den betreffenden Bezirken befindlichen Handelsniederlassungen zu entrichten.

Doch sind die genannten Behörden befugt, auf Antrag zu gestatten, daß die Zahlung der Abgabe unter Innehaltung derselben Frist unmittelbar an die Gouderne=

mentstaffe in Lome erfolgt.

§ 10. Bis zum 31. Dezember 1899 hat jeder im Schutzebiete ansässige Handeltreibende bei der Bezirks- bezw. Stationsbehörde ein Verzeichniß seiner in dem betreffenden Bezirk belegenen Handelsniederlassungen einzureichen und gleichzeitig, sofern er mehrere Handelsniederlassungen im Schutzebiet besitzt, das Hauptgeschäft namhaft zu machen.

Alle Beränderungen in der Art oder dem Umfange des Geschäftsbetriebes (wie Neueinrichtungen oder Aufgabe von Handelsniederlassungen, Umwandlung eines Einfuhrsgeschäfts in ein Eins und Aussuhrgeschäft u. dergl.) sind innerhalb eines Monats, vom Eintritt der Beränderung an gerechnet, der zuständigen Lokalbehörde (Bezirksamt, Station) anzuzeigen, welche ihrerseits darüber an das Gouvernement zu berichten hat.

§ 11. Dem Ermeffen bes Gouverneurs bleibt vorbehalten, auf Antrag bes Abgabepflichtigen aus besonderen Gründen Abweichungen von den Vorschriften biefer

Verordnung eintreten zu laffen.

§ 12. Auf den Marktverkehr findet diese Berordnung keine Anwendung.

§ 13. Bei Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen tritt, absgesehen von der Nacherhebung der etwa hinterzogenen Steuer, Geldstrase dis zu 500 Mark oder entsprechende Freiheltsstrase, allein oder in Verbindung mit einander ein.

Außerdem sind die Bezirksämter und Stationen befugt, diejenigen Handels= niederlassungen ihres Bezirks zu schließen, für welche eine Vierteljahresrate der Jahres= abgabe bis zum Ablauf des betreffenden Vierteljahres nicht gezahlt ist.

§ 14. Gegen die Entscheidungen, welche auf Grund dieser Berordnung seitens ber Bezirksämter und Stationen ergeben, ift Beschwerbe binnen brei Monaten an

den Raiferlichen Gouverneur zulässig.

§ 15. Diese Berordnung tritt am 1. Oktober d. Is. in Kraft. Die an diesem Tage fällige Bierteljahresrate für das letzte Bierteljahr des laufenden Kalendersjahres ist nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen zu entrichten.

Bon ben hiernach abgabepflichtigen bisher steuerfreien Handeltreibenden wird im

laufenden Ralenderjahr nur die Rate für bas lette Bierteljahr erhoben.

Lome, ben 1. August 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur.

gez. Röhler.

#### 86. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Neubildung des Verwaltungsbezirks Mahenge.

Vom 7. August 1899. (Kol.=Bl. S. 652.)

Mit dem Eintreffen des Leutnants Braun und der 12. Kompagnie auf dem bisher von Songea aus besetzten Upogorroposten wird dort ein neuer Verwaltungsbezirk Wahenge gebildet, dessen Grenzen solgendermaßen bestimmt werden:

1. Gegen Fringa: vom Ruaha bei Kibatu hart am Fuß der Uheheberge ent-

lang bis zum Ruhubje, ber etwa unter 9° 20' füblicher Breite erreicht wird.

2. Gegen Songea eine gerade Linic vom Kuhudje zum Pitu, diesen stromaufswärts bis etwa 9° 45' süblicher Brelte, von hier eine gerade Linie zur Mgendestraße, diese entlang zum Mbarangandu. Die Straße und die Landschaft Mgende gehört zu Mahenge.

3. Gegen Kilma ber Mbarangandu, Luwegu und Rufipi. Die an diesen Flüssen

liegenden Ortschaften gehören zu Mahenge.

4. Gegen Kisakti ber Ruaha von Kidatu bis zu den Panganischnellen.

Dar=es=Salam, den 17. August 1899.

Der Kaiserliche Gouberneur.

gez. Liebert.

#### 87. Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch= Neu-Guinea betr. Verlegung des Sitzes des Obergerichts von Stephansort nach Herbertshöhe.

Bom 8. August 1899. (Kol.-Bl. 1899, S. 728.)

In Anlaß des Ueberganges der Landeshoheit von der Neu-Guinea-Kompagnie auf das Reich ist der Sit des Kaiserlichen Obergerichts von Stephansort nach Herbertshöhe (Bismard-Archipel) verlegt worden.

herbertshöhe, ben 8. August 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur.

gez. v. Bennigfen.

88. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Togo, betr. die Bründung neuer Niederlassungen, die Errichtung von Neubauten und die Ausführung von Umbauten in Küstenplätzen des Cogogebietes.

Vom 10. August 1899.

§ 1. Die Berordnung, betreffend Niederlaffungen und Neubauten in Klein-Popo und Lome, vom 3. März 1894<sup>1</sup>), wird aufgehoben und durch nachstehende Be-

ftimmungen erfett.

S. 2. Wer beabsichtigt, in einem Kuftenplat bes Togogebietes eine neue Niederlaffung zu grunden, einen Neubau zu errichten ober einen Umbau auszuführen, hat hierzu, bor bem Beginn ber biefem Zwede bienenden Arbeiten, Die Genehmigung bes zuständigen Bezirksamts einzuholen.

Die Bezirksämter find befugt, Stiggen ober Plane ber beabsichtigten Anlagen

einzufordern.

Stehen ber Anlage aus bau-, feuer-, ober gefundheitspolizeilichen Grunden, § 3. ober mit Rudficht auf die Innehaltung ber Straßenzuge und ben weiteren Ausbau des Strafennepes Bebenken entgegen, fo barf biefelbe, je nach ber Entscheibung bes Bezirksamts, entweder gar nicht ober nur unter Beobachtung der angeordneten Abänderungen ausgeführt werden.

§ 4. Den Begirksämtern bleibt überlaffen, für bie Ausführung ber Anlage eine angemeffene Frist zu bestimmen, welche auf Antrag aus besonderen Grunden

verlängert werden fann.

§ 5. Die Entscheidung bes Bezirksamts erfolgt schriftlich. Gegen bieselbe ist binnen vier Wochen, vom Tage ber Zustellung an gerechnet, die Beschwerde an den Gouverneur zulässig.

§ 6. Bon ber Fertigftellung ber Anlage ift innerhalb eines Monats bem qu=

ständigen Bezirtsamt Anzeige zu erftatten.

- § 7. Zuwiderhandlungen gegen diefe Berordnung werden mit Gelbstrafe bis zu 500 M., ober mit entsprechender Freiheitsstrafe, allein, ober in Berbindung miteinander, bestraft.
  - § 8. Diese Berordnung tritt mit dem heutigen Tage in Kraft.

Lome, ben 10. August 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur.

gez. Röhler.

89. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch=Oftafrika betr. Einfuhrverbot zur Verhütung der Einschleppung von Menschen= und Thierseuchen in das Deutsch-Ostafrikanische Schukaebiet.

Vom 10. August 1899.

Mehrere Spezialfälle geben mir Beranlaffung, darauf hinzuweisen, bag bie zur Berhütung ber Einschleppung von Menschen- und Thierseuchen in bas Deutsch-Oftafritanische Schutgebiet biesseits erlaffenen Ginfuhrverbote ftreng burchzuführen find. Ausnahmen werben nicht mehr gestattet werben. Antrage auf ausnahmsweise

<sup>1)</sup> Bergl. Deutsche Kolonial-Gesetzebung II. S. 79, Nr. 75.

Beftattung ber Ginfuhr find feitens ber Bollamter birett abzulehnen, ohne borber erft beim Gouvernement angufragen. Die biesbezüglichen Rund-

erlaffe find so bestimmt gehalten, daß Zweifel gar nicht aufkommen können.

Die jur Berhutung ber Ginichleppung ber Beft erlaffenen Ginfuhrverbote fowie das gegen Sansibar zur Berhütung der Einschleppung der dort herrschenden Thierseuche in das Deutsch=Oftafrikanische Schutzgebiet erlassene Verbot der Einfuhr von Bferben, Maulthieren und Efeln find feitens ber Bezirksämter und Bezirksneben-ämter ber Bevolkerung in ortsublicher Weise nochmals bekannt zu geben, wobei befonders barauf hinzuweisen ift, bag bereits bie Landung ber verbotenen Gegenftande und Thiere als Ginfuhr betrachtet und auf Grund ber §§ 327 und 328 bes Reichsftrafgesethuchs verfolgt werden kann. Die Bollamter haben eine entsprechende Bekannt-machung an die Tafel bes Bollgebäudes anzuheften. — Die gegen die erlaffenen Berbote eingeführten Gegenstände und Thiere find fofort unschäblich zu machen, bie Waaren find zu verbrennen, die Thiere zu tobten und ihre Radaber, jofern ein Berbrennen derfelben unausführbar erscheint in tiefen Gruben zu vergraben. Es ift dabei gleichgültig, ob die verbotene Ginfuhr wiffentlich oder fahrläffig erfolgt ift.

Dar-es-Salam, ben 10. August 1899.

Der Raiserliche Gouverneur.

gez. Liebert.

### Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch= 90. Ostafrika, betr. die Strafvollstreckungsvorschrift.

Vom 10. August 1899.

Um Migverständnisse zu vermeiben, bestimme ich, daß ber Wortlaut ber Ziffer 2, Abschnitt II. C. a ber Strafvollftredungsvorschrift (Runderlaß vom 24. März 1897, Rr. 2063) folgende Fassung erhält:

"2. Fortfall der Löhnung, wogegen nachstehende Arrestatenlöhnung zu zahlen ist:

| dem | Sol         | täglid | 50        | Bes |
|-----|-------------|--------|-----------|-----|
| =   | Betschausch |        | <b>40</b> | =   |
| =   | Schausch    | =      | 30        | =   |
| =   | Ombascha    | =      | 25        | =   |
| =   | Astari '    | =      | 20        | =   |

Hiervon sind 8 Besa täglich für die Reisverpflegung (1 Pfund) einzubehalten. Bon einer taffenmäßigen Berrechnung biefer 8 Besa wird Abstand genommen, ba der Kompagnie 2c. die Verpflegung des betreffenden Arreftaten für diefe 8 Pefa obliegt."

Dar-es-Salam, ben 10. August 1899.

Der Raiserliche Gouverneur.

gez. Liebert.

### 91. Verordnung des Kaiserlichen Bouverneurs von Deutsch= Südwestafrika, betr. Bekampfung der Rinderpest.

Vom 10. August 1899.

Nachbem im Diftritt Grootfontein (Nordbezirk) wieder ein vereinzelter — anicheinend vom Ngarni-See eingeschleppter - Rinberpeftfall feftgeftellt worben ift, fo wird auf Grund bes § 11 bes Gesetzes, betreffend die Rechtsverhaltniffe ber beutschen

Schutgebiete, vom 15. Marz 1888 (R. G. Bl. S. 75) verordnet, was folgt:

1. Die unter dem 12. April d. J. vorübergehend aufgehobene Berordnung vom 20. Juni 1896 nebst Bufat-Berordnung bierzu bom 30. September 1896, betreffend Absperrung der Grenzen, wird für die Nord- und Oftgrenze der Bezirkshauptmannichaft Dutjo sowie für die Oftgrenze des Distritts Gobabis wieder in Kraft gesetzt.

2. Die gleichfalls unter bem 12. April b. 38. vorübergebend aufgehobene Berordnung, betreffend Bekampfung ber Rinderpest in Deutsch=Südwestafrika vom 15. Mai 1897 wird für die Distritte Grootsontein und Otavisontein ber Bezirks=

hauptmannschaft Dutjo gleichfalls wieder in Rraft gefett.

3. Der Diftritt Gobabis sowie die Bezirkshauptmannichaften Bindhoef und Othimbingme haben fich außerbem gegen die Bezirtshauptmannschaft Dutjo finngemaß nach § 1a ber Zusab-Berordnung bom 30. September 1896 burch einen besonderen Rayon abzusperren. Der Bezirtshauptmannschaft Dutjo bleibt es überlaffen, fich innerhalb ihres eigenen Bezirks gegen ben bis jest verseuchten Diftritt abzusperren.

4. Diefe Berordnung tritt mit bem Tage ihrer Berfundung in Rraft.

Windhoek, den 10. August 1899.

Der Raiferliche Gouverneur.

gez. Leutwein.

### 92. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch=Neu= Buinea, betr. Erkrankungen und Einfuhr von Rindvieh.

Bom 10. August 1899. (Kol.:Bl. 1899 S. 690.)

Auf Grund der Berordnung des Reichskanzlers vom 1. April 18991) wird Folgendes bestimmt:

- § 1. Ueber jede malariaartig mit töblichem Ausgange verlaufende Erkrankung von Rindvieh hat der Eigenthumer binnen 3 Tagen nach Berenden des Stuckes Rindvieh eine schriftliche Anzeige an das Gouvernement in Herbertshöhe zu richten.
  - § 2. Die Anzeige (§ 1) hat zu enthalten:

1. Ungefähres Alter bes gefallenen Studes.

2. Mittheilung, ob basselbe im Schutgebiete und wo geboren, ober von wo und wann eingeführt ift.

3. Mittheilung, ob an dem Thiere Zeden beobachtet find, im bejahenden Kalle

unter Beifügung einiger ber gefundenen Beden.

- 4. Rahere Angabe über bie Rrantheitserscheinungen, unter welchen bas Stuck verendet ift.
- § 3. Die Ginfuhr von Rindvieh aus Auftralien und Englisch=Neu-Guinea ift perboten.
- § 4. Die Nichtbefolgung ber Borschriften in §§ 1, 2, 3 bieser Berordnung wird im Ginzelfalle mit Gelbftrafe bis 500 Mt. beftraft, auch ift bei Ginführung von Rindvieh aus Auftralien oder Englisch=Reu-Guinea die Einziehung der ein= geführten Thiere anzuordnen.
  - § 5. Diese Berordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkundung in Kraft.

Berbertshöhe, den 10. August 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur.

gez. v. Bennigfen.

### 93. Verfügung zur Ausführung der Allerhöchsten Verordnung, betr. die Uebernahme der Candeshoheit über das Schutzgebiet von Deutsch-Neu-Buinea durch das Reich.

Bom 27. März 1899. (Rol.:Bl. S. 228.)

Auf Grund des § 4 der Allerhöchsten Berordnung vom 27. März 1899 wird für das Schutgebiet von Deutsch-Neu-Guinea Folgendes bestimmt:

§ 1. Gemäß § 2 der obigen Allerhöchsten Berordnung geben insbesondere nachftehende, bisher von der Neu-Guinea-Rompagnie ausgeübte Bermögensrechte auf

ben Landesfistus des Schutgebietes von Deutsch-Reu-Buinea über:

a) Das Recht, ausschließlich herrenloses Land in Besit zu nehmen und barüber zu verfügen sowie ausschließlich mit ben Eingeborenen Verträge über Land und Grundberechtigungen abzuschließen,

b) das Recht, folgende Gewerbebetriebe:

ben Betrieb der Fischerei auf Perlmuttermuscheln und Perlen sowie auf Trepang, die Gewinnung von Guano ober anderweitigen Düngemitteln, die Ausbeutung des Bodens auf Erze, Sbelfteine und brennbare Mineralien, die Ausbeutung von nicht im Besite der Eingeborenen oder sonst im Privateigenthum befindlichen Rotospalmenbeständen auf Ropra, den Betrieb der Ruftenfischerei und bas Schlagen von Holz für gewerbliche und Sandels= zwede auf allen nicht im Privatbefite befindlichen Lanbstreden,

von obrigkeitlicher Genehmigung abhängig zu machen.

§ 2. Die gesammten richterlichen und Berwaltungsbefugnisse des Landeshauptmannes für bas Schutgebiet ber Reu-Buinea-Rompagnie geben auf ben Raiferlichen Bouverneur von Deutsch=Reu-Buinea über.

Der Gouverneur ist befugt, polizeiliche und sonstige, die Berwaltung betreffende Borfdriften zu erlaffen und gegen die Nichtbefolgung Gefängniß bis zu drei Monaten, haft, Gelbstrafe und Einziehung einzelner Gegenstände anzudrohen.

Dem Reichstanzler fieht die Abanderung ober Aufhebung der von dem Gouver-

neur erlaffenen Borichriften zu.

Die Berkundung diefer Vorschriften erfolgt in finngemäßer Unwendung des letten Absahes des § 4 des Gesehes, betreffend die Konsulargerichtsbarkeit bom 10. Juli 1879 (R.-G. Bl. S. 197). Die Vorschriften treten, sofern darin nicht ein anderer Termin bestimmt ift, mit ber Berfundung in Rraft.

§ 3. In den Fällen, in denen nach den bisherigen Borschriften die Mitwirkung eines Organs der Kompagnie erforderlich mar, treten die Raiserlichen Beamten an

die Stelle der Organe der Kompagnie.

§ 4. Diese Berfügung tritt sofort in Rraft.

Berlin, den 1. April 1899.

Der Reichskanzler.

gez. Fürst zu Hohenlohe.

### 94. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. die Ausfuhr von Kakao.

Vom 12. August 1899. (Kol.:Bl. 1899, S. 656.)

Auf Grund der Verfügung des Reichskanzlers vom 29. März 1889 wird im Anschluß an die Berordnungen vom 19. Juni 18921), betreffend Aufstellung einer Statiftit, und bom 3. Mai 18942), betreffend die Berfälschung der zur Ausfuhr bestimmten Landeserzeugnisse, hiermit verordnet, wie folgt:

<sup>1)</sup> Bergl. Deutsche Kolonial-Gesetzgebung I. S. 234, Nr. 48.

<sup>2)</sup> Desgl. II. S. 91, Nr. 84.

§ 1. Wer Kakao aus dem Schutzgebiete auszuführen beabsichtigt, bedarf hierzu eines von der Zollverwaltung des Bezirks seines Wohn- oder Aufenthaltsorts ausgestellten Ursprungszeugnisses.

§ 2. Zum Zwecke ber Erlangung bes Ursprungszeugnisses ist ber zuständigen Zollverwaltung spätestens acht Tage vor dem Termin der Verschiffung von der Menge

bes auszuführenden Rataos und beffen Herkunft Anzeige zu erstatten.

§ 3. Die Zollverwaltung prüft die Anzeige auf ihre Richtigkeit und gewährt

ober verweigert je nach bem Ergebniß ber Erhebungen bas Urfprungszeugniß.

§ 4. Unternehmungen Nicht-Eingeborener, welche auf gewerbsmäßige Anspflanzung von Kakao gerichtet sind, unterliegen nach wie vor lediglich der Anzeigespflicht gemäß § 1 B der Verordnung, betreffend Aufstellung einer Statistik vom 19. Juni 16. Dezember 1892.

§ 5. In jedem Amtsbezirk wird ein Berzeichniß derjenigen Gefellschaften und Unternehmer, welche lediglich die Anzeige nach § 4 zu erstatten haben, bei Beginn

jeden Kalenderjahres neu aufgestellt und veröffentlicht.

§ 6. Schiffssührer dürfen die Verschiffung von Kakao, welcher nach dieser Versordnung mit einem Ursprungszeugniß versehen sein muß, nur gegen Vorzeigung des erforderlichen Ursprungszeugnisses vornehmen.

§ 7. Die Verschiffung verdorbenen ober nicht sachgemäß getrochneten Rakaos ift

verboten.

§ 8. Die Ueberwachung der Vorschriften dieser Verordnung liegt den Zoll=

behörden bes Schutgebiets ob.

§ 9. Wer Kakao aus dem Schutgebiet ausstührt oder auszusühren versucht, ohne das für ihn vorgeschriebene Ursprungszeugniß erlangt zu haben, oder wer wissentlich verdorbenen oder nicht sachgemäß getrockneten Kakao aus dem Schutgebiet ausführt oder auszusühren versucht, wird mit Geldstraße dis zu eintausend Mark (1000 Mark) bestraft.

Die gleiche Strase trifft Schiffssührer ober deren Vertreter, welche entsgegen der Vorschrift des § 6 und 7 dieser Verordnung wissentlich Kakao an Bord nehmen.

§ 10. Die Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkundigung in Kraft.

Kamerun, ben 12. August 1899.

Der Raiserliche Gouverneur.

gez. Puttkamer.

## 95. Runderlaß der Kolonial-Abtheilung betr. Auswanderung der Eingeborenen aus den Schutzgebieten.

Vom 16. August 1899.

Es ist in letzter Zeit wiederholt vorgekommen, daß junge Eingeborene aus den deutschen Schutzebieten, welche in ihrer Heimath bei einem Weißen als Diener besichäftigt gewesen waren, von ihren Herren mit nach Deutschland genommen und hier nach kurzer Zeit ihrem Schickal überlassen wurden. Gewöhnlich dietet sich in Deutschsland keine Gelegenheit, solche Leute anderweit geeignet unterzubringen und für ihre Ausbildung zu sorgen und es bleibt nichts Anderes übrig, als sie wieder in ihre Heimath zurüczubesördern, um sie nicht der öffentlichen Armenpflege oder aber gänzelichem sittlichen und körperlichen Berderben anheimfallen zu lassen. Daß auch das Schutzebiet, welches seine Angehörigen nach einem derartigen Ausenthalt in Deutsch-

land zurückempfängt, nur Nachtheil von ihnen hat, braucht nicht weiter ausgeführt

zu werben.

Es empfiehlt sich beshalb im Interesse ber Eingeborenen, Weißen nur dann zu gestatten, Eingeborene, sei es als Diener, sei es zum Zwecke der Ausbildung, mit sich aus dem Schutzgebiete wegzunehmen, wenn der betressende Weiße sich ausdrücklich verpflichtet, für den Unterhalt des Eingeborenen während dessen Abwesenheit aus seiner Heimath und, wenn es derselbe verlangt, für seine Heimbeförderung Sorge zu tragen. Dabei wird jeweils zu prüsen sein, ob der Weiße nach seiner Persönlichkeit und seinen sonstigen Verhältnissen überhaupt in der Lage ist, eine solche Verpflichtung auf sich zu nehmen. Reichsausländern aber wird eine Genehmigung zur Mitnahme von Eingeborenen aus den deutschen Schutzgebieten, sofern nicht ganz besondere Vershältnisse vorliegen, grundsählich zu verweigern sein.

Euer Hochwohlgeboren ersuche ich ergebenft, vorkommendenfalls in Anwendung ber Beftimmungen ber bortigen Berordnung . . . nach diesen Grundfagen zu ver-

fahren.

Auswärtiges Amt. Rolonial-Abtheilung.

In Bertretung.

gez. Bellwig.

## 96. Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Cogo, betr. die Abgrenzung der Stationsbezirke Sokodé und Atakpame.

Vom 16. August 1899. (Kol.:Bl. 1899, S. 690.)

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Abgrenzung der Stationsbezirke Sokods und Atakpame unter Zugrundelegung der Karte des nördlichen Theils des Schutzebietes Togo und seiner Hinterländer, konstruirt und gezeichnet von P. Sprigade zu  $1:1\,000\,000$ , wie folgt stattgesunden hat:

Die Grenze verläuft von der Oftgrenze des Schutgebietes westwärts bis zum Mono-Fluß auf bemjenigen Breitengrad, welches in der Mitte zwischen Bagu und

Likita liegt.

Von hier folgt die Grenze einer geraden Linie, welche zwischen Atbande und Digina hindurch nach dem Annä-Fluß führt, und diesen an der Uebergangsstelle des Weges Bismardburg—Digna—Tepaï—Pedji trifft.

Lome, ben 18. August 1899.

Der Raiferliche Gouverneur.

gez. Köhler.

## 97. Ergänzungs-Verordnung betr. die Quarantäne-Ordnung vom 29. September 1891 für Deutsch-Aeu-Buinea.

Vom 19. Auguft 1899.

Auf Grund bes § 2 Absat 2 ber Verordnung bes Reichskanzlers vom 1. April 1899 wird hierburch Folgendes bestimmt:

§ 1. Bu ben im § 1 ber Quarantane-Ordnung vom 29. September 18911)

<sup>1)</sup> Bergl. Deutsche Kolonial-Gesetzgebung I. S. 518, Nr. 200.

aufgeführten, die Quarantäne bedingenden Krankheiten tritt die Dysenterie hinzu.

§ 2. Die Berordnung tritt mit dem Tage ihrer Berkündung in Kraft. Herbertshöhe, den 19. August 1899. Der Kaiserliche Gouverneur.

gez. b. Bennigfen.

## 98. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika an sämmtliche Innenstationen betr. die Hüttensteuer.

Bom 21. Auguft 1899.

Seitens der Innenstationen find im Laufe des Rechnungsjahres 1898 an Hüttenssteuern ziemlich geringfügige Beträge in Bar vereinnahmt worden. Es hat nach den neueren Berichten den Anschein, als ob auch in diesem Jahre die Steuern im Innern hauptsächlich in Form von Arbeitsleiftungen eingehen würden.

Wenn auch bei Ginführung ber Suttensteuer ble Absicht vorherrschte, die farbige Bevölkerung zur Arbeit zu erziehen, so war es auch ber Bunsch bes Gouvernements, aus bem Ertrage ber Steuern einen Theil ber Berwaltungskoften zu bestreiten.

Diesem Gesichtspunkte ist seitens ber Innenstationen im versioffenen Jahre zu wenig Rechnung getragen worden, wohl hauptsächlich beshalb, weil ihnen die Form der Arbeitsleiftung am wenigsten brückend für die Steuerpflichtigen erschien, da diese gewöhnt waren, unentgeltlich bei Weges und Stationsbauten zu helsen.

Nachdem nunmehr seit Inkrafttreten der Berordnung 1½ Jahr verstrichen sind, erwarte ich bestimmt, daß die Innenstationen bestrebt sind, Steuern in Bar oder in leicht verwerthbaren Naturalien einzuziehen. Zur Unterstühung und Erleichterung diese Vorgehens wird es wesentlich dienen, wenn die Karawanen und Händler ansgehalten werden, ihre Träger in Geld abzusinden und ihre Bedürsnisse gegen Geld, statt gegen Tauschartikel einzuhandeln.

Bei dieser Gelegenheit bemerke ich noch daß die Kontvauszüge für 1898 vielfach weber Eintragungen über Arbeitsleiftungen enthielten, noch von einem summarischen Bericht darüber begleitet waren, was für Arbeit geleistet wurde. Da diese Angaben erforderlich sind, um ein getreues Bild der Steuerergebnisse zu erhalten, so ersuche ich auch nach dieser Richtung hin die Auszüge sorgfältig aufzustellen.

Dar=es=Salam, den 21. Auguft 1899.

Der Raiserliche Gouverneur. gez. Liebert.

## 99. Aunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika betr. Verlegung des Bezirksnebenamts Usimbe nach Mohorro.

Vom 25. August 1899.

Das Bezirksnebenamt Usimbe wird nach Mohorro verlegt und erhält die Bezeichnung "Bezirksnebenamt Rusipit".

Darses=Salam, ben 25. Auguft 1899.

Der Kaiferliche Gouverneur. In Bertretung. gez. v. Nahmer.

## 100. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch=Ost=afrika, betr. die Grenzen des Bezirks Ausivi=Mohorro.

Vom 25. August 1899.

Ich bestimme hiermit, daß als nördliche Grenzlinie des Bezirks die bereits durch Bereifung festgelegte Strecke Sindaji—Mtansa anzusehen ist; der Ort Mtansa selbst verbleibt mit dem ganzen Kungulio, Distrikt beim Bezirke Kisakti.

Die Südgrenze bildet das Afidat Mohorro mit ben Kitschi-Bergen und schneidet

gleich der Nordgrenze vor Mtanfa ab.

Etwa erforderlich werdende genauere Abgrenzungen find mit dem Bezirksamte

Rilma und ber Station Rifatti schriftlich zu vereinbaren.

Der beantragten Bergrößerung bes Bezirks über biefe Grenzen hinaus konnte nicht ftattgegeben werben.

Dar=es=Salam, ben 25. August 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur.

In Bertretung.

gez. v. Natmer

101. Derordnung des Kaiserl. Bouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. Ubänderung der Candespolizei-Derordnung vom 2. August 1894.

Vom 25. Auguft 1899.

Der § 4 ber Landespolizei-Verordnung, betreffend die Ernennung von Sachverständigen-Kommissionen für Lungenseuche in Südwestafrika, vom 2. August 1894 1) (Kol.-Bl. 1894, S. 619) wird in seiner bisherigen Fassung aufgehoben und durch

nachfolgenben Wortlaut ersett.

"§ 4. Die von der Sachverständigen-Kommission gemäß § 3 ausgestellte Besicheinigung ist von den Frachtsahrern oder Führern von Rindviehtransporten während des Transportes stets mitzuführen und auf Berlangen den Polizeiorganen vorzuzeigen; lettere haben dann die Bescheinigung zu visiren. Den Ortspolizeibehörden steht das Recht zu, eine nochmalige Untersuchung durch die Sachverständigen-Kommission ihres Amtssitzes anzuordnen.

Diese Zusatverordnung tritt überall mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Sie wird mit dem Bemerken zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß durch dieselbe die bisher bestehende Verpstichtung, die von der Sachverständigen-Kommission außegestellte Bescheinigung bei Berührung von Ortschaften auch ohne besondere Ausstorderung stets den zuständigen Behörden vorzuzeigen, hiermit ausgehoben ist.

Bindhoek, ben 25. August 1899.

Der Raiserliche Gouverneur.

gez. Leutwein.

102. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch= Neu-Guinea, betr. den Betrieb des Bergbaues auf Edelmetalle und Edelsteine im Schutzebiet der Neu-Guinea-Kompagnie.

Vom 29. August 1899.

Mit Genehmigung des Herrn Reichstanzlers wird hiermit bestimmt, daß die Nachterbeng gleichzeitig zum Aushang gebrachte Verordnung der Direktion der Neu-Guinea-

<sup>1)</sup> Bergl. Deutsche Kolonial-Gesetzgebung II. S. 120, Nr. 106.

Kompagnie vom 23. September 1897, betreffend den Betrieb des Bergbaues auf Ebelmetalle und Ebelsteine im Schutzgebiet der Neu-Guinea-Kompagnie, für das Schutzgebiet von Deutsch-Neu-Guinea volle Rechtsgültigkeit hat, jedoch mit der Maßegabe, daß die in Artikel 7, Absat 2 des Bertrages des Reichskanzlers mit der Neu-Guinea-Kompagnie vom 7. Oktober 1898 dieser Kompagnie gewährten außischleßlichen bergdaulichen Besugnisse zu Recht bestehen, sowie mit der weiteren Maßgabe, daß es dem Gouvernement vorbehalten bleibt, im einzelnen Fall von den Vorsichten der vorbezeichneten Verordnung vom 23. September 1897 abweichende Feststungen zu treffen, insbesondere größere Felder, als in den Artikeln 12 ff. vorgesehen, zu verleihen.

Herbertshöhe, den 29. August 1899.

Der Raiserliche Gouverneur. gez. v. Bennigsen.

## 103. Derordnung, betr. den Betrieb des Bergbaues auf Edelmetalle und Edelsteine im Schutzebiete der Neu-Guinea-Kompagnie vom 23. September 1897.

Die Aufsuchung und Gewinnung von Ebelsteinen und Ebelmetallen im Bereich Des Schutzgebietes der Neu-Guinea-Compagnie unterliegt den nachstehenden Vorsichriften.

Artikel 1. Wer Ebelsteine oder Ebelmetalle (Gold, Silber, Platin) gediegen oder in Erzen aufsuchen (schürfen) will, bedarf dazu einer Erlaubniß, welche bei der Bergbehörde im Schutzgediet nachzusuchen ist. Die Erlaubniß wird auf die Dauer von 6 bis 12 Monaten durch Ausfertigung eines Schürsscheines ertheilt. Für diefelbe ist monatlich von der Ertheilung ab eine Gebühr von 10 Mark zu entrichten und bei Aushändigung des Schürsscheines für die darin angegebene Dauer der Erlaubniß im voraus zu bezahlen.

Artifel 2. Personen, welche in dem Schutgebiet schürfen wollen, und dort nicht ihren Wohnsig ober Aufenthalt haben, muffen einen im Schutgebiet sich dauernd aufhaltenden Vertreter bestellen und benselben der Bergbehörde (Artifel 1) bezeichnen.

Das Gleiche gilt für Gesellschaften, welche im Schukgebiet nicht ihren Wohnsit haben und für Mitbetheiligte, welche nicht eine Gesellschaft bilben, deren Vertretung gesetzlich geregelt ift.

Bird diefe Berpflichtung nicht erfüllt, fo ift die Bergbehörde befugt, den Ber-

treter zu bestellen.

Artifel 3. Die Erlaubniß wird für einen bestimmten in dem Schürfschein bezeichneten Bezirk ertheilt:

für das Aufsuchen im Alluvium, sei es für einen oder mehrere Wasserläufe oder bestimmte Strecken solcher, sei es für eine der Größe nach bestimmte Fläche,

für das Aufsuchen in Riffen oder festem Gestein für einen oder mehrere

dem Umfang nach begrenzte Bezirte.

Artikel 4. Mit dem Beginnen der Arbeit auf herrenlosem Lande wird in der Regel dessen Inbesitznahme für die Neu-Guinea-Compagnie nach den darüber bestehenden Borschriften durch Beaustragte der Compagnie vorgenommen werden.

Artikel 5. Die Schürferlaubniß giebt dem Inhaber das Recht, in dem durch den Schürfschein bezeichneten Bezirke zu schürfen und dabei Andere von dem Schürfen innerhalb dieses Bezirkes vorbehaltlich bereits ertheilter Schürfrechte auszuschließen.

Nicht geschürft darf werden:

innerhalb ber Wohnplätze von Eingeborenen, sowie auf Grundstücken, welche von Eingeborenen bepflanzt ober sonft angebaut find,

auf Grundstücken innerhalb ber Ansiedelung von Beifen, auf öffentlichen Begen, Blagen, Stragen und Friedhöfen.

Artitel 6. Der Schürfer ift außerdem berechtigt, mahrend ber Dauer der Schürferlaubnig innerhalb des Schurfbezirtes eine Bodenfläche von höchftens 2 Settar zur Errichtung ber erforderlichen Baulichkeiten und zum Beiden von Bugthieren und Bieh ju benuten. Grundftude, auf welchen bas Schurfen unterfagt ift, burfen biergu nicht benukt werben.

Artifel 7. Die Schurferlaubnig wird nur unter ber Bedingung ertheilt, daß

1. keinerlei Gewaltthätigkeit ober Zwang gegen Eingeborene innerhalb bes Schürfbezirkes ober auf dem Wege dorthin von den Schürfern oder beren Hülfsversonal verübt,

2. für Schaden, welchen die Schürfer an Leben, Gefundheit ober Eigenthum erleiden, feinerlei Erfat von der Reu-Guinea-Compagnie gewährt wird,

3. fie verbunden find für Schaden, welchen fie augerhalb des zugelaffenen

Arbeitsbetriebes anrichten, aufzutommen.

Wird die Bedingung ju 1. verlett, fo ift die Bergbehorbe berechtigt, die Schurferlaubnif für erloichen zu erflaren. Daneben bleibt bie Berfolgung ftrafbarer handlungen nach Maggabe bes Strafgesethuches vorbehalten.

Für die Erfüllung der Bedingung unter 3. kann Bestellung einer Sicherheit

durch Burgen ober Rieberlegung einer Gelbjumme verlangt werden.

Artikel 8. Die ertheilten Schurferlaubnisse werden von der Behörde nach der Beitfolge unter fortlaufender Nummer in ein Register (Schurfregifter) berart eingetragen, daß ersichtlich find:

- 1. der Name bes oder ber Berechtigten und ber etwaigen Rechtsnachfolger,
- 2. der Tag der Ertheilung der Schürferlaubniß, sowie des Ablaufes derselben,

3. der Begirt, für welchen fie ertheilt ift,

4. das Erlöschen der Schürferlaubniß.

Artikel 9. Die Schürferlaubniß ist übertragbar. Der Uebergang wird durch Eintragung in das Schürfregister gültig. Für diefelbe ist eine Gebühr von 20 Mark zu entrichten.

Artikel 10. Der Schürfer, welcher einen Fund gemacht hat, hat bavon ber Bergbehörde Anzeige zu machen. Führt er den Nachweis, daß Edelmetalle ober Ebelfteine an ihrer natürlichen Lagerstätte gefunden worden find, und daß fie in einer abbauwurdigen Beschaffenheit und Menge vorkommen, so tann die Behorde ein ben Fundort einschließendes Gebiet, innerhalb beffen die Berbreitung bes gefundenen Minerals wahrscheinlich ift, zu einem öffentlichen Grubengebiet erklären, die Ausdehnung und Grengen Dieses Gebietes festzuseben und dies öffentlich befannt machen.

Bu einer folchen Erklärung ift die Bergbehörde auch berechtigt, wenn fie auf anderem Bege von dem mahricheinlichen Bortommen abbauwurdigen Minerals auf

größeren Bebieten unterrichtet wird.

Die Grenzen eines öffentlichen Grubengebietes können von der Bergbehorde verändert, auch tann die Erklärung jum öffentlichen Grubengebiet vorbehaltlich erworbener Rechte gurudgenommen werben.

Artitel 11. Innerhalb bes erklärten Grubengebiets werden Abbauberechtigungen

(Felder) durch die Bergbehörde auf Antrag verliehen.

Der Antrag muß enthalten:

ben Namen beffen, für ben ble Berleihung nachgesucht wird,

die Bahl ber begehrten Felder,

die Lage berfelben.

Ueber die Berleihung wird von der Bergbehörde eine Urkunde ausgefertigt.

Artikel 12. Jeder Finder, welcher bis zu der in Artikel 10 vorgesehenen Bekannt= machung einen Fund gemacht hat, hat den Anspruch, daß ihm innerhalb seines Schürffreises ein Feld, welches den Fundort einschließen muß (Finderfelb), abgabenfrei (Artikel 21) verliehen werde. Bilden mehrere Schürfer eine Gemeinschaft, so kann die Rahl der freien Finderfelder derart vermehrt werden, daß auf jeden Kopf 1,2 Feld zugegeben wird. Außerdem haben der oder die Kinder das Borrecht auf Berleihung je eines abgabepflichtigen Feldes.

Artikel 13. Fällt das Eigenthum von Ansiedlern in das als öffentliches Gruben= gebiet erklärte Gebiet, so hat der Eigenthümer das Borrecht auf Berleihung einer Anzahl von Feldern innerhalb seines Eigenthums und zwar auf ein Feld für ein Grundstück bis zu 50 ha, auf zwei Felder für ein Grundstück von 50 ha bis 200 ha, auf ein Feld mehr für jebe weitere 250 ha, im Gangen jedoch nicht auf mehr als

15 Felder.

Artikel 14. Rach Erledigung der Ansprüche der Finder und Sigenthümer kann die Bergbehörde auf Ansuchen weitere Felder gegen Entrichtung von Abgaben verleihen.

Artifel 15. Die Ausdehnung

eines alluvialen Feldes beträgt 50 m zu 50 m, an Flußläufen und Creeks in der Länge gemeffen, und in der Breite von der Mittellinie des Baffer= laufes aus,

eines Feldes in Riffen ober festem Gestein 50 m in ber Richtung bes Riffes

oder der Lagerstätte und 150 m in der Breite.

Artikel 16. Die Felder sollen, soweit nicht örtliche Berhältnisse eine andere Geftaltung bedingen, die Form eines Nechtecks haben. Innerhalb der festgesetten

Grenzen geht das Abbaurecht senkrecht bis in die ewige Teufe.

Artitel 17. Die Verleihung eines Feldes gewährt dem Beliehenen die aus= schließliche Berechtigung, das bon ihm gefundene Mineral (Artifel 1) aufzusuchen und auszubeuten, sowie alle hierzu erforberlichen Borrichtungen unter und über Tage zu Innerhalb der verliehenen Felder darf von Dritten dieses Mineral nicht geschürft werden.

Außerdem hat ber Beliehene die Befugniß, in freiem Felde, sowie im Felde anderer Beliehener, Bulfsbaue anzulegen, sofern lettere die Entwäfferung und Luftung (Baffer- und Betterlöfung) oder den bortheilhafteren Betrieb des Bergwerks, für welches die Anlage gemacht werden foll, bezwecken und der eigene Bergban des

Anderen badurch weber geftort noch gefährdet wird.

Die Berleihung ift übertragbar.

Behufs Aufführung von Baulichkeiten zum Zweck des Bergbaubetriebes oder als Beibeland wird für die Dauer der Beleihung dem Beltehenen Land in Pacht gegeben, soweit es Eigenthum ber Neu-Guinea-Compagnie ist, und zwar in Ausdehnung von 1/4 bis 1 ha pro Feld zu einem jährlichen Pachtzins von 5 Mark bis 15 Mark pro Hektar.

Artikel 18. Die verliehenen Felder muffen auf Roften der Beliehenen innerhalb einer durch die Bergbehörde zu bestimmenden Frist nach deren Anweisung durch

Beiden abgegrenzt werden.

Artikel 19. Der Beliebene muß mit bem Betriebe innerhalb eines Jahres von dem Tage der Berleihung an beginnen.

Der Betrieb darf nicht länger als 6 Monate unterbrochen werden.

Diese Fristen können unter besonderen Umständen von der Bergbehörde angemeffen verlängert werden.

Werden die Fristen bezw. Nachfristen überschritten, so erklärt die Bergbehörde

die Verleihung für erloschen.

Artikel 20. Mehrere im Zusammenhange siehende Felder, jedoch nicht über 15,

tonnen zu einem Gesammtfelbe vereinigt werben. Für bie Gintragung ist eine Abgabe von 40 Mart zu bezahlen. Der Antheil eines jeden Betheiligten ift genau zu bestimmen.

Artikel 21. Die Abbauberechtigung auf andere als Finder- und Eigenthumsfelber wird für einen Beitraum von wenigstens 5 und höchstens 20 Sahren verliehen.

Nach Ablauf der Zeit kann die Berleihung erneuert werden.

Für die Berleihung ist nach Bestimmung der Bergbehörde eine monatliche Abgabe von 3 Mark bis 30 Mark per Feld in vierteljährlichen Raten im voraus zu entrichten.

Wird Land von der Neu-Guinea-Rompagnie in Pacht gegeben, so bestimmt die Bergbehorbe innerhalb ber im Art. 17 bezeichneten Grenzen bie Größe bes Bacht=

landes und die Sohe des Bachtzinfes.

Für die Ausfertigung der Urfunde über Berleihung eines Feldes Artifel 22. ift eine Gebühr von 20 Mart, für die Eintragung des Ueberganges auf einen Anderen

eine Bebühr bon 40 Mart zu entrichten.

Artitel 23. Wird die Erklärung eines Gebietes zum Grubengebiet (Artitel 10) nicht erlaffen, so kann ber Finder, falls die Abbauwurdigkeit am Fundorte bargethan ift, die Verleihung von 3 Felbern innerhalb seines Schürffreises beanspruchen. Die Artifel 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22 finden auf diese Felder Anwendung.

Artitel 24. Wenn Schürflustige auf Schiffen in das Schutgebiet tommen, fo burfen die Schiffe bor Ertheilung ber Erlaubnig jum Schurfen nur Bafen anlaufen, welche nach §§ 3 und 4 der Follverordnung vom 30. Juni 1888 dem Auslands=

verfehr geöffnet find. 1)

Für die Verzollung eingeführter sowie ausgeführter Waaren und Erzeugnisse bleiben die Vorschriften dieser Zollverordnung für den Betrieb des Handels im Schutgebiet von folden darin nicht heimischen Schiffen die Beftimmungen ber Berordnung vom 25. August 1894 maßgebend.

Artikel 25. Mit Geldbuße bis zu 1000 Mark ober mit Gefängnikstrafe bis zu

einem Monat wird bestraft:

wer ohne Erlaubniß auf die in Artikel 1 bezeichneten Mineralien Aufsuchungs= oder Geminnungsarbeiten treibt,

wer unbefugt ein Schurfmerkmal aufftellt,

wer die im Artikel 10 vorgesehene Anzeige von einem Funde unterläßt,

der Führer eines Schiffes, welcher ber Bestimmung bes Artikels 24 entgegen handelt.

Auch kann auf Einziehung der verwendeten Geräthschaften und der bereits ge= wonnenen Erträge erkannt werden ohne Unterschied, ob die ersteren dem Thater gehören

Artikel 26. Die Funktionen der Bergbehörde werden bis auf Beiteres von dem

Landeshauptmann wahrgenommen.

Artitel 27. Die Berordnung tritt am 1. Dezember 1897 in Kraft.

Berlin, ben 23. September 1897.

Neu-Suinea-Rompagnie.

Die Direktion

A. v. Sansemann, Borfigender. E. Ruffell.

<sup>1)</sup> Bur Zeit: Friedrich Wilhelmshafen, Stephansort und Berbertshöhe.

## 104. Runderlaß des Reichskanzlers, betr. die Ausrüstung der Kauffahrteischiffe mit Hülfsmitteln zur Krankenpflege.

Vom 31. August 1899.

Auf Grund von kommissarischen Berathungen, die unter Zuziehung von Sachverständigen und Vertretern der Schiffsahrtskreise im Kaiserlichen Gesundheitsamte stattgefunden haben, ist der Entwurf einer Berordnung, betreffend die Ausrüstung der Kaussahrteischiffe mit Hülsmitteln zur Krankenpslege und die Mitnahme von Schiffssärzten ausgearbeitet worden. Nachdem dieser Entwurf von den einzelnen deutschen Seeuserstaaten mit wenigen, meistentheils nur redaktionellen Abweichungen publicirt worden ist, bestehen nunmehr in dieser Hinsicht für die deutschen Kaufsahrteischiffe gleiche Borschriften.

Gelegentlich ber eingangs erwähnten Berathungen stellte es sich als wünschens= werth heraus, die im Jahre 1888 veröffentlichte 1. Ausgabe der "Anleitung zur Gesundheitspflege an Bord von Kauffahrteischiffen", unter Berücksichtigung der in= zwischen abgeänderten Bestimmungen über die gesundheitspolizeiliche Kontrolle der See=

schiffe, gleichfalls einer Durchsicht zu unterziehen.

Ein Exemplar der daraufhin abgeänderten, jett vorliegenden zweiten Ausgabe dieser "Anleitung", das zum dienstlichen Gebrauch der dortigen Kaiserlichen Konsularsbehörde bestimmt ist, ist diesem Erlasse beigefügt. Auf Seite 165 ff. finden sich darin die Vorschriften, betreffend die Ausrüftung der Kauffahrteischiffe mit Hülfsmitteln zur Krankenpslege und die Witnahme von Schiffsärzten, nebst den darin erwähnten vier zugehörigen Anlagen abgedruckt.

Hierbei wird darauf hingewiesen, daß bei der mindestens einmal im Jahr vorsunehmenden Nachprüfung der Medizinkiste bezw. Schiffsapotheke, in § 13 der Borsschriften für den Fall, daß das Schiff länger als ein Jahr im Ausland bleibt, eine

Mitwirfung der zuständigen Raiserlichen Konfularbehörde vorgesehen ift.

In der unter dem 17. März d. Is. behufs Intraftsehung des in Rede stehenden Entwurfs erlassenen preußischen Polizeiverordnung der Herren Minister der Medizinals-Angelegenheiten und für Handel und Gewerbe sind die in § 16 des Entwurfs vorgesehenen Termine auf den 1. Juli 1899, 1. Juni 1899 und 1. Juli 1900 festsgeseht worden.

Berlin, ben 31. August 1899.

Der Reichskanzler.

Im Auftrage.

gez. v. Aichberger.

### Borfchriften,1) betreffend2) die Ausruftung der Kauffahrteischiffe mit Hulfsmitteln zur Krankenpflege und die Mitnahme von Schiffsärzten.4)

3) Hochseefahrzeuge, Eisbrecher, Seeschlepper, Fahrzeuge gewerbetreibender Lootsen und solche anderen Seeschiffe, welche auf der Reise die räumlichen Grenzen der kleinen Fahrt (§ 2 der Bekanntmachung vom 6. August 1887 — R. G. Bl. S. 395 —) nicht überschreiten, müssen, sosen sie mehr als 2 Mann an Bord haben, mit den im

Raditehend abgebruch.

<sup>1)</sup> Lübed: Berordnung.

<sup>2)</sup> Preußen: Ueber.

<sup>3)</sup> In Preußen beheimathete.

<sup>4)</sup> In Preußen sind die Vorschriften durch die folgenden Worte eingeleitet: Auf Grund des \$ 136 des Geses über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (Ges.  $\Xi$ . 6. 195) erlassen wir die nachstehende Polizeiverordnung. In Oldenburg sind diese Vorschriften durch die folgende Bekanntmachung eingeführt: Auf Grund des Artikels 9, \$ 6 des Geses vom

anliegenden Berzeichnisse I angegebenen Arzneien und anderen Sulfsmitteln zur Kranken-

vflege ausgerüftet werden.

§ 2. Schiffe, welche auf ber Reise die räumlichen Grenzen der kleinen Fahrt überschreiten sollen, muffen, sofern fie einen Schiffsarzt nicht führen, mit ben im anliegenden Berzeichnisse II aufgeführten Arzneien und anderen Hulfsmitteln sowie Lebensmitteln zur Krantenpflege, je nach ber Bahl ber eingeschifften Bersonen, ausgerüftet werden.

§ 3. Schiffe ber im § 2 bezeichneten Art, welche einen Schiffsarzt führen, muffen

a) mit ben im anliegenden Bergeichniffe III aufgeführten Arzneien und anderen Sülfsmitteln fowie Lebensmitteln gur Rrantenpflege ausgerüftet,

b) mit einem genügend geschütten, thunlichft isolirten Rrantenraum ausgestattet

Die im Berzeichnisse III in Klammern [—] aufgeführten Arzneien und anderen Bulfsmitteln burfen auf solchen Schiffen fehlen, auf benen Rinder bezw. Frauen nicht eingeschifft find und voraussichtlich nicht eingeschifft werben.

Die örtliche Medizinalbehörde1) ift befugt, eine Bermehrung der zu a bezeichneten Arzneien und anderen Sulfsmittel nach Art und Menge erforderlichenfalls

anzuordnen.

§ 4. Schiffe, welche auf ber Reise die räumlichen Grenzen ber kleinen Fahrt überschreiten sollen und mehr als 50 Reisende ober insgesammt mehr als 100 Personen an Bord haben oder voraussichtlich erhalten werden, muffen einen zur unentgelt= lichen Behandlung der eingeschifften Personen verpflichteten, in Deutschland2) approbirten Argt an Bord nehmen. Die gleiche Bflicht besteht für Reisen im Berkehr mit Bafen bes afritanifchen Festlandes zwischen ben Wendetreifen bereits bann, wenn mehr als 25 Reisende ober insgesammt mehr als 40 Personen an Bord sind ober voraussichtlich an Bord gelangen werben.

Auf Schiffe, welche fich innerhalb ber oftafiatischen Gewäffer mit ber Beforberung von Gingeborenen beschäftigen, findet Die vorstebende Borfchrift nur bann

### Derordnung über Dorschriften, betr. die Ausruftung der Rauffahrteischiffe mit Bulfsmitteln gur Krantenpflege und die Mitnahme von Schiffsargten.

§ 1. In Abanderung der Senats-Berordnung vom 19. November 1888, betreffend die Gesundheitspflege an Bord von Rauffahrteischiffen, erläßt der Senat die nachstehend abgedruckten: Boridriften, betreffend die Ausruftung der Kauffahrteischiffe mit Sulfsmitteln zur Krankenpflege und die Mitnahme von Schiffsärzten. § 2. Mit dem Inkrafttreten dieser Vorschriften werden 1) die Bekanntmachung des Senats vom 28. April 1879, betreffend die Mitnahme von Chinin

abseiten der von hier nach Bestafrika und Bestindien abgehenden Schiffe, 2) die Speisetage an Bord der in die Hamburgischen Schiffsregister eingetragenen Seeschiffe

vom 12. März 1884,

3) die Befanntmachung vom 24. Juni 1885, betreffend die Medizinkiste an Bord der in die

Samburgifden Schiffsregifter eingetragenen Geefchiffe, aufgehoben.

§ 3. Die in den §§ 3, 5, 13 der Borschriften erwähnten Funktionen der "örtlichen Medizinalbehörde" werden von dem hafenarzt mahrgenommen, die im § 17 genannte "zuftandige Auffichtsbehörde" ift das Medizinalfollegium.

<sup>5.</sup> Dezember 1868, betreffend die Organisation des Staatsministeriums und einiger demselben untergeordneter Behörden und in Gemäßbeit des § 45 ber Seemannsordnung vom 27. Dezember 1872 erläft mit höchster Genehmigung bas Staatsministerium die nachfolgenden Vorschriften. — In Lubed: Der Cenat hat beichloffen und verordnet hierdurch: In Samburg find biefe Borfdriften gemäß folgender Berordnung eingeführt:

<sup>1)</sup> Breußen: Der Regierungspräsibent. — Oldenburg: hinter "Medizinalbehörbe" eingeschaltet: Amt bezw. Magistrat einer Stabt erster Rlaffe. - Lubect und Bremen: Das zuständige Mebizinalamt.

<sup>2)</sup> Breufen: im Deutschen Heiche.

Anwendung, wenn auf ihnen die Bahl ber übrigen Reisenden mehr als 50 ober bie Rabl dieser Reisenden mit derienigen der Mannschaften europäischer Herkunft zusammen mehr als 100 beträgt.

§ 5. Der Arzt hat fich por dem Gintritt der Reise bei der örtlichen Medizinal= behörde1) vorzustellen und seine Berwendbarkeit bargulegen. Die Behörde2) ift befugt, bie Berwendung eines ungeeigneten Arzies zu unterfagen. Nach Beendigung jeder Reise, und zwar vor ber Abmusterung, hat sich ber Arzt bei ber genannten Behorbe3) wiederum verfönlich zu melden.

Bahrend ber Reise hat ber Argt ein Bergeichniß ber von ihm behandelten Rranten mit Angabe ber Krantheit sowie ein Tagebuch über hygienisch oder sonft ärztlich wichtige Wahrnehmungen und Magnahmen an Bord zu führen und bem Schiffer porzulegen. Rach Beenbigung jeder Reise find biese Schriftstude seitens bes Rheders der örtlichen Medizinalbehörde4) und zwar so zeitig zuzustellen, daß fie ihr 5) vor ber gemäß Absat 1 erfolgenden perfonlichen Melbung bes Arzies vorliegen.

- § 6. Die Ausruftung mit den Arzneien und anderen Sulfsmitteln sowie Lebens= mitteln zur Krankenpflege hat ber Rheber und, wenn sie mahrend ber Reise zu bervollständigen ift, ber Schiffer zu beforgen.
- Die Arzneien sind thunlichst aus einer deutschen Apothete zu beziehen und muffen ben Anforderungen des Arzneibuches für bas Deutsche Reich entsprechen, soweit nicht eine andere Zusammensetzung in ben Arzneiverzeichnissen vorgesehen ift. anderen Sulfsmittel burfen auch anderweitig bezogen werden, muffen jedoch bon ber an Land in Rrantenhäusern üblichen, brauchbaren und dauerhaften Beschaffenheit fein.
- § 8. Die zum inneren Gebrauche bestimmten fluffigen Arzneien burfen nur in runden Glafern mit Betteln von weißer Grundfarbe, die jum außeren Gebrauche bestimmten fluffigen Arzneien bagegen nur in fecheedigen Glafern, an welchen 3 nebeneinander liegende Flächen glatt und die übrigen mit Langsrippen versehen find, mit Betteln bon rother Grundfarbe abgegeben werden.

Bluffige Arzneien, welche burch die Ginwirfung bes Lichtes verandert werden, find in gelbbraun gefärbten Glafern abzugeben.

§ 9. Die Standgefäße find, sofern fie nicht ftart wirkende Mittel enthalten, mit schwarzer Schrift auf weißem Grunde —, sofern sie Mittel enthalten, welche in Tabelle B bes Arzneibuchs für das Deutsche Reich aufgeführt find, mit weißer Schrift auf schwarzem Grunde -, sofern fie Mittel enthalten, welche in Tabelle C ebenda aufgeführt find, mit rother Schrift auf weißem Grunde zu bezeichnen.

Standgefaße für Mineralsauren, Laugen, Brom und Jod durfen mittels Rabir-

ober Aegverfahrens hergeftellte Aufschriften auf weißem Grunde haben.

§ 10. Alle Arzneibehältnisse (Standgefäße und an Kranke abzugebende Behält= niffe) muffen mit beutlichen Aufschriften verleben fein. Dielen find auf Schiffen obne Arat thunlichit turze gebruckte Gebrauchsanweisungen und etwa zu beobachtende Borfichtsmaßregeln entsprechend ben Beisungen im Berzeichniffe I Spalte 3 bezw. II Spolte 6 beizufügen.

2) Breufen: ber Regierungspräsident.

<sup>1)</sup> Preugen: dem guftandigen Medizinalbeamten. — Dlbenburg: hinter "Medizinalbehorde" ift einaeschaltet: Umt beziv. Magiftrat einer Stadt erfter Rlaffe. — Lübed: beim Mediginalainte. — Bremen: bei bem guftandigen Medizinalamt.

<sup>8)</sup> Breußen: dem zuftändigen Medizinalbeamten.
4) Breußen: dem zuständigen Medizinalbeamten. — Oldenburg: Hinter "Medizinalbehörde" ift eingeschaltet: "Amt bezw. Magiftrat einer Stadt erfter Klaffe". — Lubed: bem Mebizinalamte. - Bremen: bem zuständigen Medizinalamte.

<sup>5)</sup> Lübed: bemfelben.

Auf alle an Kranke abzugebenden Flaschen, Kruken 2c. mit äußerlich zu verwendenden Mitteln ift ein Rettel mit der Auffdrift "Meußerlich" aufzulleben.

§ 11. Die Arzneien und anderen Sulfsmittel zur Krankenpflege find entweder in einer (Medigin=) Rifte ober in einem bejonders eingerichteten, wohl verwahrten Raume (Schiffsapotheke) troden aufzubemahren und unter Berichluß zu halten. Der Schlüffel ift jederzeit an Bord aufzubewahren.

Die im Bergeichniffe III mit einem Stern \* versehenen Argneien find in einem besonderen verschließbaren Giftschranke oder sonft geeigneten Behältniffe aufzubewahren. Der Argt hat fie unter Berichluß zu halten und ben Schlüffel ficher zu vermahren.

Sieht fich ber Schiffer genöthigt, im Austande Arzneien an Bord zu nehmen, welche abweichend von ber im Deutschen Arzneibuch vorgeschriebenen Zubereitung bergestellt ober nach fremdlandischem Gewicht abgetheilt find, so find dieselben in einer besonderen Abtheilung ber Medigintifte oder Schiffsapothete begm. Des Giftschrantes aufzubewahren.

In der Medizintifte bezw. Schiffsapothete muß ein Berzeichniß der vor-§ 12. geschriebenen Arzneien und anderen Sulfemittel sowie eine bem Berzeichniffe I bezw. II

entsprechende Gebrauchsanweisung in gut leserlichem Zustande vorhanden sein.

§ 13. Mindestens einmal im Jahre hat der Rheder die Ausruftung durch einen seitens ber örtlichen Medizinalbehörde 1) für berartige Zwecke bezeichneten beutschen Arzt ober Apotheker nachprufen und babei feststellen zu laffen, ob die Ausruftung für bie nachstbevorstehende Reise genugt. Ueber ben Befund ift eine Beschelnigung auszustellen, in welcher die etwa vorhandenen Mängel anzugeben find und zu vermerten ift, welches Bergeichniß ber Rachprufung ju Grunde gelegen hat. Die Beicheinigung ift vom Schiffer aufzubewahren und auf Berlangen ber Behörde vorzulegen.

Bleibt das Schiff länger als ein Jahr im Auslande, so hat der Schiffer die Nachprüfung zu geeigneter Beit im Einvernehmen mit dem zuständigen deutschen Konsul durch einen Arzt oder Apotheker vornehmen zu laffen. Die von diefem aus-

zustellende Bescheinigung ift bom Ronful zu visiren.

Die Nachprüfenden haben die Befichtigung ber Medizinkifte bezw. Schiffsapothete und aller jum Aufenthalte von Menfchen dienenden Raume fowie die Ginficht in bas Schiffsjournal und in die im § 5 Abf. 2 erwähnten Schriftstude borgunehmen, Rheber und Schiffer haben ihnen zu biefem Zwede jede Erleichterung zu gewähren.

Die Roften ber Nachprufung fallen bem Schiffe zur Laft.

§ 14. Außer dieser amtlichen Revision hat auf den in §§ 2 und 3 bezeichneten Schiffen ber Schiffer - und, falls ein Argt angemuftert ift, biefer - bor bem Antritt einer jeden Reife bon vorausfichtlich mehr als 4 wöchiger Dauer, mindeftens aber alle 3 Monate zu prufen, ob die Arzneien und anderen Sulfsmittel sowie Lebensmittel zur Krankenpflege fur die weitere Reise noch in genügender Menge und Beschaffenheit vorhanden find, und beren Bervollständigung rechtzeitig zu beranlaffen. Das Ergebniß der Brufung ift in bas Schiffsjournal einzutragen.

Rheder, Schiffer oder deren Stellvertreter, Aerzte und Apotheter, welche biefen Borichriften zuwiderhandeln, werden mit einer Gelbstrafe bis gu . . . . Mt.2)

und, wenn diese nicht beizutreiben ift, mit Saft beftraft.

Lübed und Hamburg: Mf. 150.

<sup>1)</sup> Preußen: Die Worte "durch einen" bis "nachprüfen" sind durch die folgende Fassung ersest: durch den zuständigen Medizinalbeamten unter Zuziehung eines sür derartige Zwecke von dem Regierungspräsidenten bezeichneten sür das Deutsche Reich approbirten Apothekers. — Oldens burg: hinter "Medizinalbehörde" ist eingeschaftet: Amt bezw. Magistrat einer Stadt erster Klasse. — Lübeck: des Medizinalamtes. — Bremen: des zuständigen Medizinalamtes.

2) Preußen: 150 Mk. — Oldenburg: 150 Mk. — Bremen: einhundertsünfzig Mark. —

Borftehende Borjchriften treten am 1. April 1) 1899 — und für diejenigen Schiffe, welche bis 15. Marg?) 1899 einen beutichen Sofen nicht besuchen, einen Monat nach Antunft in einem solchen, spätestens am 1. April 3) 1900 in Kraft.

§ 17. Bu bemselben Zeitpunkte treten die abweichenden Borschriften der Ber-Speiferolle beziehen, jedoch mit ber Daggabe, bag als folche Speiferolle bie in ber neubearbeiteten Ausgabe ber amtlichen "Anleitung zur Gefundheitspflege an Bord bon Rauffahrteischiffen" aufgestellte, in ber Anlage (IV)6) enthaltene, maggebend ift.

Die zuftandige Auffichtsbehörde7) tann für Segelschiffe in einzelnen Fallen geftatten, daß eine geringere als bie aus ber Borfchrift ber Speiferolle fich ergebende Befammtmenge an Baffer mitgenommen wird, wenn der Schiffer fich verpflichtet, unterwegs in einem bestimmten Safen Baffer in folder Menge an Borb zu nehmen, daß täglich für jeden Ropf die vorgeschriebene Ration verabreicht werden tann, oder wenn auf dem Schiffe ein autes Abdampfgerath (Deftillirapparat) für frifches Waffer vorhanden ist, welches in 24 Stunden soviel trinkbares Waffer liefern kann, als er forderlich ift, um ben vorschriftemakligen Bedarf für jeden Zag ber Reise ficherzustellen.

### Anlage I.

### Verzeichniß I.

Armeien und andere Hülfsmittel zur Krankenpflege für mehr als zwei Mann an Bord führende Bochleefilchfahrzeuge, Eisbrecher, Seelchlepper, Nahrzeuge gewerbefreibender Tootsen und andere Seelchiffe, welche auf der Reise die räumlichen Grenzen der kleinen Fahrt nicht überschreiten.

### A. Innerlich angumendende Argneien.8)

| Ricinus-Del                    | Oleum Ricini                                                                              | Bei Berftopfung (S. 90), Durchfall<br>mit Leibweh (S. 89), Ruhr (S. 58)<br>1—2 Eflöffel. | 200 g |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Opiumhalt. Cholera-<br>tropfen | Tinct. Opii crocat. 1 Theil Spiritus Menth. pip 2 : Vin. Ipecac 2 : Tinct. Valerianae 4 : | Gegen Magenkrampf und Kolik<br>(Leibschmerzen), Durchfälle (S. 89),<br>Ruhr (S. 58)      | 50 g  |
| Hoffmannstropfen               | Spiritus aethereus                                                                        | Nach Chnmacht (S. 79), Hisschlag<br>(S. 75) 20—25 Tropfen auf<br>Zuder ober Brot.        | 50 g  |

<sup>1)</sup> Preuhen: 1. Juli. 2) Breuhen: 1. Juni. 3) Preuhen: 1. Juli. 4) Preuhen: ber Polizeiverordnung vom 14. November 1888. — Oldenburg: der Bekanntniachung bes Staatsministeriums vom 1. April 1889, betreffend Vorschriften über die Gesund-heitspflege an Bord von Kaufsahrteischiffen. — Lübed: 17. Oktober 1888, betreffend die Gesund-heitspflege an Bord von Kaufsahrteischiffen. — Bremen: 17. März 1889 (Gesetzl. S. 63). hamburg: 19. November 1888.

<sup>5)</sup> Oldenburg: Bekanntmachung.

<sup>6)</sup> In diefer Drudichrift ift die Speiserolle als Anlage 2 auf S. 204 und 205 wiedergegeben. 7) Oldenburg: Hinter "Aufsichtsbehörde" ist eingeschaltet "— Ant bezw. Magistrat einer Stadt erster Rlasse". — Lübect: das Medizinalantt. — Bremen: Die Senatskommission für Schifffahrtsfachen.

<sup>8)</sup> Die Seitenzahlen beziehen fich auf "Anleitung zur Gefundheitspflege an Bord von Kauffahrteischiffen". 2. Ausgabe. Berlin 1899.

### B. Aeußerlich anzuwendenbe Arzneien.

| Bleieffig                     | Liquor Plumbi subacetici                       | 2 Theelöffel zu 1/2 1 Wasser giebt<br>Bleiwasser zu Umschlägen bei<br>Quetschungen (S. 119), Feigwar-<br>zen (S. 70), Augenleiden (S. 156)<br>u. dergl.                                      | 50 g    |
|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Senfīpiritus                  | Spiritus Sinapis                               | Ein handgroßes Stüd Leinen ober<br>Löschpapier anzuseuchten und auf<br>die haut zu legen; bei Ohnmacht<br>(S. 79), Kopfe, Brustschmerzen<br>(S. 80 u. 82), herzkrämpfen<br>(S. 87) u. bergl. | 50 g    |
| Salmiafgeift                  | Liquor Ammonii caustici                        | Belebendes Riechmittel bei Ohn-<br>machten (S. 79) u. dergl.                                                                                                                                 | 50 g    |
| Heftpilafter .                | Emplastr.adhaesiv.extens.                      | Bum Bebecken von kleinen Bunden.  — Die Bundränder werden einsander genähert und das Heftspflaster so besestigt, daß die Bunde nicht wieder auseinandersklafft.                              | 1 Rolle |
| 2 pCt. Karbolfäure-<br>löfung | <u> </u>                                       | Zum Auswaschen und Abtupfen<br>von Bunden und Geschwüren<br>(S. 107 u. a.)                                                                                                                   | 500 g   |
| Borjalbe                      | Ungt. acid. boric.                             | Bei Berbrennungen (S. 119) und Geschwüren anzuwenden.                                                                                                                                        | 100 g   |
| Brand (iniment                | Ol. Lini und Aqua Calcar. zu gleichen Theilen. | Reine Mullftücke, mehrfach zusam:<br>mengelegt, zu tränken und auf<br>Brandwunden zu legen (S. 119).                                                                                         | 150 g   |

### C. Andere Sulfsmittel zur Krankenpflege.

|          | 1 Packet 6 Stück 2 : 1 Bogen 1 qm 200 g |
|----------|-----------------------------------------|
|          | 2                                       |
|          | 1 Bogen<br>1 qm<br>200 g                |
|          | 1 qm<br>200 g                           |
| <u> </u> | 200 g                                   |
| <u> </u> |                                         |
| · ·      | ; <b>1</b>                              |
| i<br>I   |                                         |
|          | 1                                       |
|          |                                         |

# Anlage II.

Arzneien und andere Hülfsmittel fowie Lebensmittel1) zur Krankenpflege für Schiffe ohne Arzf auf Reifen außerhalb der räumlichen Genzen kleinen Ishrf. Verzeichuiß II.

A. Innerlich anzuwendende Arzneien.

| Allgemeine<br>Wirfung                     | Namen                             | Bezeichnung nach<br>dem Arzneibuch für<br>das Deutsche Reich  | Wenge für eine Befaßung<br>bis einfchl. über 15<br>15 — auf<br>Dampfernbis Campfern<br>einfal. 20 — über 20 —<br>Köpfe | ne Befahung<br>über 15<br>auf<br>Tampfern<br>über 20 | Gebrauchsanweifung<br>und<br>Vorfichtsmaßregeln.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Englische Bezeichnungen<br>unter Berückschigung ber<br>British Pharmacopoeia<br>von 1898                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abführmittel                              | Kalomel-<br>abführpulver<br>0,3 g | Hydrargyrum<br>chloratum 0,3 g                                | 30 Pulver                                                                                                              | 60 Pulver                                            | 30 Pulver 60 Pulver 1—2 Pulver, mit etwas Baffer gemischt, bewirken eine starte Einesteung (höchstens an 3 Lagen zu veradverleen. (Sebtruschaftags S. 781, Leichten entrankeit S. 76), bei Heiste zub Flichvergiftungen (S. 76), bei Heiste zub Flichvergiftungen (S. 101), nachdem reichsiches Erbrechen erfolgt ist.) | Mercurous Chloride<br>0,3 gramme                                                                                         |
|                                           | Bitterfalz                        | Magnesium sulfuri-<br>cum                                     | 2 kg                                                                                                                   | 4 kg                                                 | Gegen Aerstopfung (S. 90), Morgens nüchtern 1 Eb-<br>löffel voll, in warmem Wasser gelöft, zu trinken.                                                                                                                                                                                                                  | Magnesium Sulphate<br>or Epsom Salt                                                                                      |
|                                           | Ricinusöl                         | Oleum Ricini                                                  | 1 kg                                                                                                                   | 2 kg                                                 | Bei Berstopfung (S. 90), Durchfall mit Leibweh<br>(S. 89), Auhr (S. 58) 1 bis 2 Ehlöffel.                                                                                                                                                                                                                               | Castor Oil                                                                                                               |
| Stopfmittel und schmerze lindernde Mittel | ) piumtrop                        | en Tinct. Opii simplex                                        | 77.<br>88                                                                                                              | 150 g                                                | Hödftens 30 Tropfen in 3 Stunden; hödftens 60<br>Tropfen in 24 Stunden. — Nicht für Kinder. —<br>Vorficht!                                                                                                                                                                                                              | Tincture of Opium Laudanum (13 drops of the British Tinct. contain the same quantity of Opium as 10 drops of the German) |
|                                           | Domersches<br>Pulver              | PulvisIpecacuanhae<br>opiatus 0,5 g                           | 40 Pulver                                                                                                              | 80 Pulver                                            | Pulvislyecacuanhae 40 Pulver 80 Pulver 3 mal täglich 1 Pulver, in 24 Sturben höchstens opiatus 0,5 g                                                                                                                                                                                                                    | Dover's Powder<br>0,5 gramme                                                                                             |
|                                           | Wismut:<br>pulver                 | Bismutum subnitri-<br>cum c. Natrio bicar-<br>bonico aa 0,5 g | 50 Pulver                                                                                                              | 100 Pulver                                           | Bismutum subnitri- 50 Kulver 100 Kulver Bei Magenfaları( ©. 88), Durchfall (©. 89), Ruhr<br>cum c. Natrio bicar-<br>bonico a 0,6 g                                                                                                                                                                                      | Bismuth Oxynitrate and Sodium Bicarbonate 0,5 gramme of each Mix.                                                        |
|                                           | Morphium;<br>pulver               | Morphin. hydro-<br>chloric. 0,01 g<br>Sacchar. 0,5 g          | 20 Pulver                                                                                                              | 40 Pulver                                            | 20 Pulver 40 Pulver (Benau nach der "Anleitung" zu geben. Höchstens 2 Pulver auf einmal, höchstens 4 Pulver in 24 Sturden. — Richt sin Kinder. — Borschil                                                                                                                                                               | Morphine Hydrochloride 0,01 (one centigramme) Powdered Sugar 0,5 gramme Mix.                                             |

| Hunderl. d. Re                                                                                                                                                                                                                     | ichsta                                                                                                | nzí                             | ers, betr. d.                                                                                                                                             | Ausrüstung                                                                                                                                       | 3 d. Rauff                                                                    | ahrteischiffe m                                                                                                                                                                                                   | . Hülfsm                                                                         | itteln z. X                                                                                                       | rankenpflege.                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                    | Ammonium Chloride.<br>Extract of Liquorice                                                            | in cylindrical pieces           | Sodium Bicarbonate                                                                                                                                        | Diluted hydrochloric.<br>Acid.                                                                                                                   | Wine of Rhubarb (British Pharmacop. 1886!)                                    | Powdered Ipecacuanha<br>root 1,0 gramme                                                                                                                                                                           | Ether 1 part, Alcohol (90 per cent) 3 parts Mix.                                 | Spirit of Camphor                                                                                                 | Quinine Hydrochloride<br>1,0 gramme                                                                                                                                                                   |
| Ein Theelöffel doppeltoblensaures Natron, zwei Morphiumpulver, ein Eklöffel gestohener Juder werden in eine Wedizinfsliche gesüllt und 200 g Wasser nachgegossen. Nach erfolgter Besung alle ZStunden eklöffelweise zu gebrauchen. | 1 Sklöffel in 1/2 Siter Wasser zu lösen, ein Stlick<br>Lakrigen zuzuleiten, 2 fündlich I Eflöffel bei | Huffen (3. 81) und Erfaltungen. | Bei verdorbenem Magen (Druct), Uebelfeit, Auf-<br>floßen, Sodbrennen, 3—4 mal täglich 1/2 Thee-<br>löffel in Wasser (S. 88); bei Bergistungen<br>(S. 99). | Bei Magenkatauch (S. 88), bei Typhus (S. 49)<br>und Fieber gegen trockene Zunge und Durft<br>10—15 Tropfen in 1 Glas Wasser mehrmals<br>täglich. | Bei Magenbeschen (S. 88), Gelbsucht (S. 91).<br>1 Theelöffel 1—2 mal täglich. | Pulv. Radie. Ipecac. 20 Pulver Bei Fleisch- und Fischregistungen 1 Pulver 1,0 g  1,0 g  faumarmen Basser. Tritt nach einer Berteltstunder in Pleischer flunde sein Erbeiten ein, noch 1 Pulver; bei Fund (S. 58). | Nach Ohnnachten (S. 79), Histoplag (S. 75)<br>20—25 Tropfen auf Juder oder Brot. | Bei plählichem Kräfteverfall in schweren Krank-<br>heiten 10 Tropfen mit etwas Wasser zu wieder-<br>holten Walen. | Chininum hydro 100 200 Bei Wechselsieber, Alimasieber Malaria (S. 55). Q chloricum 1,0 g Pulver Julver In Der flebergreien Zeit 3—4 Stunden vor dem neuen Fieberanfall 1 Pulver in Oblaten zu nehmen. |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 200 g                                                                                                 | 100 g                           | 300 g                                                                                                                                                     | 100 g                                                                                                                                            | 150 g                                                                         | 40 Pulver                                                                                                                                                                                                         | 100 g                                                                            | 20 g                                                                                                              | 200<br>Pulver                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 100 g                                                                                                 | 50 g                            | 150 g                                                                                                                                                     | 50 g                                                                                                                                             | 75 g                                                                          | 20 Pulver                                                                                                                                                                                                         | 50 g                                                                             | $10 \ \mathrm{g}$                                                                                                 | 100<br>Pulver                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Ammonium chlora-                                                                                      | Succ. Liquirit.                 | Natrium bicarboni-<br>cum                                                                                                                                 | Acid. hydrochloric.<br>dilutum                                                                                                                   | Tinct. Rhei vinosa                                                            | Pulv. Radic. Ipecac.<br>1,0 g                                                                                                                                                                                     | Spiritus aethereus                                                               | Camphora 1,0 g<br>Spiritus 9,0 g                                                                                  | Chininum hydro-<br>chloricum 1,0 g                                                                                                                                                                    |
| Morphium:<br>pulver                                                                                                                                                                                                                | Salmiak<br>und                                                                                        | Lafrigen                        | Doppelts<br>tohlenfaures<br>Natron                                                                                                                        | Berdünnte<br>Salzfäure                                                                                                                           | Rhabarber=<br>tropfen                                                         | Brechwurzel:<br>pulver                                                                                                                                                                                            | Koffmanns=<br>tropfen                                                            | Rampher=<br>tropfen                                                                                               | Fiebernittel Chininpulver                                                                                                                                                                             |
| Henmittel &                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |                                 | Gegen Magenz<br>und<br>Berbauungs-<br>beschwerben                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                               | Brechmittel                                                                                                                                                                                                       | Erregende<br>Mittel                                                              |                                                                                                                   | Fiebermittel                                                                                                                                                                                          |

1) Die unter lit. E dieses Berzeichnisse aufgeführten Lebensmittel sind auf S. 194 unter Zisser IV unter sonstiger Beibehaltung des Worlautes dieben unter sisser IV unter sonstiger Beibehaltung des Worlautes

| 108 Hunderl.d.                                                                                                             | Reichskanzlers                                                                                                                                                                         | 3, betr. d. Au                                                                                                                                           | ŝriijtungd                                                                                                                                                                    | Rauffa                                                            | hrteischiff                                                                                                            | em.                               | ğülfsmitt                                                                                              | eln z. Arant                                                                                                                                              | enpflege.                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Englifche Bezeichnungen<br>unter Berückfichtigung der<br>British Pharmacopoeia<br>von 1898                                 | Sodium Salicylate<br>1,0 gramme                                                                                                                                                        | Potassium Jodide                                                                                                                                         | Copaiba                                                                                                                                                                       | Chamomile flowers                                                 | Wafers                                                                                                                 |                                   | Alum                                                                                                   | Potassium Chlorate                                                                                                                                        | Creosote and Alcohol (90 per cent) 1 part of each                              |
| (Kebrauchsanweijung<br>umd<br>Borfichtsmaßregeln                                                                           | Bei Gelenktheumatisnus (S. 70), Denguesieber (S. 61), Blasenkatarh (S. 66 It. 3) 4—6 mal täglich je 1 Pulver (in Oblaten). Bei Ohrensausen und Schwindel mit dem Gebrauch aufstüberen. | Bei konstatrter setundarer Spphilis (S. 68)<br>1 Theelöffet voll in 1/2 Liter Wasser zu lösen,<br>3 mal täglich 1 Ehlöffet voll ein paar Wochen<br>lang. | Gegen Aripper (S. 63) und Blajenfatarrh (S. 66,<br>Nr. 3) 3 mal täglich 10—20 Aropfen. Bei<br>Verbauungsdeschwerden, Leibschmerzen, Blasen<br>und Nierenschmerzen auszusepen. | 1 Ehlöffel voll auf 1/s Liter kochendes Wasser<br>zum Theeausguß. | Jum Einfüllen von Chinin- und Salicyhpulvern<br>vor dem Einnehmen. Vor dem Gebrauche<br>sind die Oblaten anzuseuchten. | Neuherlich anzuwendende Arzneien. | 1 Theelöffel in 1 Liter Waffer, gut umge-ichtutett, gun Gurgeln bei Halls- und Mund-ichmerzen (S. 80). | 1 Theelöffel auf 1 Liter warmes Wasser, zum Eurgeln und Mundausspülen bei Hassen:<br>zürdung, Mund: und Rachenleiden (S. 80).<br>Richt hinunterschlucken. | 1 Tropfen auf ein Stückhen Watte in den hohlen  <br>Jahn einzuführen (S. 160). |
| Menge für eine Befatung<br>15. eine in iber 15. –<br>15. eauf<br>Campfernbis Damviern<br>kinfgi. 20. – über 20. –<br>Röpte | 200<br>Pulver                                                                                                                                                                          | 200 g                                                                                                                                                    | 100 g                                                                                                                                                                         | 250 g                                                             | 200 Stück                                                                                                              | rlich anzu                        | 100 g                                                                                                  | 400 g                                                                                                                                                     | 20 g                                                                           |
| Menge für eine Befahung<br>15. eutht.   ider 15 –<br>15. euth<br>Lauf Danviern<br>einfal. 20 – iber 20 –<br>Röpfe          | 100<br>Pulver                                                                                                                                                                          | 100 g                                                                                                                                                    | 50 g                                                                                                                                                                          | 125 g                                                             | 100 Stiid                                                                                                              | B. Aeuße                          | 50 g                                                                                                   | 200 g                                                                                                                                                     | 10 g                                                                           |
| Bezeichnung nach<br>dem Arzneibuch für<br>das Deutiche Reich                                                               | Natrium salicyli-<br>cum 1,0 g                                                                                                                                                         | Kalium jodatum                                                                                                                                           | Balsam. Copaiv.                                                                                                                                                               | Flores Chamomillae                                                | Capsulae amylaceae 100 Etiid 200 Etiid                                                                                 | J                                 | Alumen pulveratum                                                                                      | Kalium chloricum                                                                                                                                          | Kreosotum,<br>Spiritus as                                                      |
| Ramen                                                                                                                      | Natrium:<br>jalicylat:<br>pulver                                                                                                                                                       | Jobkalium                                                                                                                                                | Kopaiva:<br>baljam                                                                                                                                                            | Kamillen                                                          | Oblaten                                                                                                                |                                   | Mann                                                                                                   | Chlorjaures<br>Kali                                                                                                                                       | Zahntropfen                                                                    |
| Allgemeine<br>Wirfung                                                                                                      | 22 000, 110                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                        | T non view. The Single                                                                                                                                                        |                                                                   | <del></del>                                                                                                            |                                   | Zum Gurgeln<br>und als<br>Mundwasser                                                                   |                                                                                                                                                           | Mittel gegen<br>Zahnweh                                                        |

| Runderl.d                                                                                                                                     | . Reichsk                                                                                                                                    | ınzlers, betr                                                                                                                                                                          | . d. Ausrüft                                                                                                                                                                  | ungd. Ka                                                           | uffahrteischiffe                                                                                                                                                           | em. Şülfsmitte                                                                                                                                                         | eln 3. Uranfe                                                                                                                                                          | npflege. 109                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strong Solution of Lead<br>Subacetate<br>(Goulards Extract)                                                                                   | Liniment of Soap 190 parts, Solution of Ammonia 10 parts Mix.                                                                                | Volatile Oil of mustard<br>2 parts Alcohol (90 per<br>cent) 98 parts Mix.                                                                                                              | Jodine 1 part, Alcohol<br>(90 per cent) 10 parts                                                                                                                              | Balsam of Peru, Alcohol (90 per cent) 1 part of each. Mix.         | ein bohnengroßes Stüd Mercury Ointment<br>Am nächken Lage mit 2 parts, Lard 1 part. Mix<br>Gegen Sphilis (S. 68). and divide into small<br>packets containing<br>2 grammes | Zinc Sulphate<br>1,0 gramme                                                                                                                                            | Spread Resin Plaster                                                                                                                                                   | Jodoform                                                                                                                                                                   |
| 2 Theelöffel zu 1/2 Liter Wasser giebt Bleiwasser zu Umschlägen bei Ouerschungen (S. 119). Feigwarzen (S. 70), Augenleiden (S. 156) u. dergl. | Zum Einreiben bei Nuskelschnerzen, Steistigkeit Liniment of Soap 190 (S. 71), alten Verstauchungen (S. 124) u. parts, Solution of Ammobergi. | Ein handgroßes Stück Leinen oder Lösschpapier<br>anfeuchten und auf die Hand legen; bei Ohn-<br>macht (S. 79), Kopf., Bruklichmerzen (S. 80<br>und 82), Herzkrämpsen (S. 87) u. dergl. | Jum Aupinfeln bei alten Verstauchungen (S. 124), altem Gelentcheumatismus (S. 70). Die haut darf nicht vund oder offen sein. Rach dem Pinfeln ist die hauftelle zu verbinden. | Bei Krüße in die gereinigte Hauf abends einzu-<br>reiben (S. 161). | Gegen Läuse vorstäcktig ein bosnengroßes Erück<br>einzureiben (S. 16). Am nächsten Tage mit<br>Seife adzuwaschen. Gegen Spphilis (S. 68).                                  | 60 Pulver 1 Pulver in 1/4 Liter Baiser 2—4mal täglich eine Einsprigung; bei Schnerzen und Urinzyvang auszusezen (S. 63). Bei Augenentzindung (S. 66 Ar. 5 und S. 156). | Jum Bededen von kleinen Runden. Die Wunder<br>ränder werden einander genähert und das Heft-<br>pflaster jo besetzigt, daß die Wunde nicht wieder<br>auseinanderklasse. | Auf Kunden, Schrunden und Geichwüre zu streuen<br>(S. 107) u. a., aber nur in ganz dünner Schicht,<br>so daß die Mundfläche noch durch das Jodosform<br>hindurchschimmert. |
| 200 g                                                                                                                                         | 400 g                                                                                                                                        | 200 g                                                                                                                                                                                  | 100 g                                                                                                                                                                         | 200 g                                                              | 80<br>Päckhen                                                                                                                                                              | 60 Pulver                                                                                                                                                              | 4 .                                                                                                                                                                    | 90<br>98                                                                                                                                                                   |
| 100 g                                                                                                                                         | 200 g                                                                                                                                        | 100 g                                                                                                                                                                                  | 50<br>8                                                                                                                                                                       | 100 g                                                              | 40<br>Päckhen                                                                                                                                                              | 30 Pulver                                                                                                                                                              | 2 m                                                                                                                                                                    | 25 g                                                                                                                                                                       |
| Liquor Plumbi<br>subacetici                                                                                                                   | Spiritus saponato-<br>camphoratus                                                                                                            | Spiritus Sinapis                                                                                                                                                                       | Tinct. Jodi                                                                                                                                                                   | Perubaljam: Balsam. peruvian.<br>löjung c. Spiritu aa              | Unguent. Hydrar-<br>gyri 2,0 g                                                                                                                                             | Zinc. sulfuric. 1,0 g                                                                                                                                                  | Heftpflaster, Emplastrum adhae<br>gestrichenes sivum, americanum<br>ameritanisches                                                                                     | Jodoformium                                                                                                                                                                |
| Bleieffig                                                                                                                                     | Flüffiger<br>Opodeldof                                                                                                                       | Senflpiritus                                                                                                                                                                           | Jodtinftur                                                                                                                                                                    | Perubaljam:<br>löfung                                              | Graue Salbe                                                                                                                                                                | Einfprigungs- 2<br>pulver                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        | Zoboform                                                                                                                                                                   |
| Zu Um:<br>schlägen, Ein:<br>reibungen<br>u. dergs.                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        | Rundverband                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |

| Englifte Bezeichnungen<br>unter Berücklichtigung der<br>British Pharmacopoeia<br>von 1898                                      | Liquefied Phenol, Soft<br>Soap one part of each.<br>Mix.                                                                                                                                                                                                           | White Paraffin Ointment                                                                         |                                                        | Bismuth Oxynitrate                                                                                    | Linseed oil and Solution of Lime 1 part of each.                                                     | Powdered Salicylic Acid 3 parts fine powdered Talk 87 parts, fine powdered Wheat Starch 10 parts Mix.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| (debrauchsanweifung<br>und<br>Borfichsanaßregeln.                                                                              | 30 eem werden mit dem Mehglas abgeneessen 1 Leter Basser gelöst. Erst nach volkommener Vöhung der Kardossause (gut duchzuschischen) wird das Spülgesch mit der Löhung angefüllt. Die Löhung wird zum Auswassen und Abstupfen von Wunden und Estugie (S. 107) u. a. | Rerbandfalbe bei kleinen Wunden und hautbe schiefungen, leichten Berbrennungen (S.119) u. derel | Bei Berbrennungen (S. 119) und Geschwitten anzuwenden. | Nuf Brandwunden in dünner Schicht aufzustreuen,<br>darüber eine Mulbinde und Verbandwatte<br>(S. 150) | Reine Mussel oil and Solution tränsen und auf Brandwunden zu segen of Lime 1 part of each. (S. 119). | Jum Einstreuen gegen übelriechende Schweiße Powdered Salicylic Acid (Fußschweiß) und dachderch gerusenes Wunder 3 parts fine powdered fein (Füße, Geschlechteile, Achselfeile, | C. Desinfektionsmittel. |
| Menge füx eine Wefahung<br>bis einfoll. über 15 —<br>16 — auf auf<br>Sampiernbis Sampiern<br>einfoll. 20 —, über 20 —<br>Köpfe | 23<br>83                                                                                                                                                                                                                                                           | 400 g                                                                                           | 400 g                                                  | 100 g                                                                                                 | 1000 g                                                                                               | 400 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Desinfek                |
| Menge für eine Befahung<br>bis einfal. über 15 —<br>16 — auf<br>Tompjernbis Dampiern<br>einfal. 20 —, über 20 —<br>Köpje       | 1 kg                                                                                                                                                                                                                                                               | 200 g                                                                                           | 200 g                                                  | 50 g                                                                                                  | 500 g                                                                                                | 200 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ċ.                      |
| Bezeichnung nach<br>dem Arzneibuch für<br>das Deutsche Reich                                                                   | Acid. carbolic. C. Sapona aa                                                                                                                                                                                                                                       | be Unguent. Paraffini                                                                           | Acid. boricum 1,0 g<br>Adeps 9,0 g                     | Bismutum subnitri-<br>cum                                                                             | Ol. Lini<br>Aqua calcariae aa                                                                        | Pulvis salicylicus<br>cum Talco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| Эдатеп                                                                                                                         | Berband:<br>karbol:Geisen:<br>löjung                                                                                                                                                                                                                               | Paraffinjalbe                                                                                   | Borfalbe                                               | Bafijch<br>jalpeterjaures                                                                             | Brandliniment                                                                                        | Salicyl;<br>ftreupulver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| Allgemeine<br>Wirfung                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bei Ber:<br>brennungen<br>anzuwenden                                                            |                                                        |                                                                                                       |                                                                                                      | Gegen<br>Fuhldweif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |

|         | Crude Phenol and Soap<br>1 part of each.                                                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ifen: Acid. carbol. cum 10 kg 20 kg Ueber die Desinfettion selbst vgl bie Desinfettions? Crude Phenol and Soap<br>g Sapone as an onweisung, welche berNebiginksse beigegeben ist. 1 part of each. |
| a   a ~ | 20 kg                                                                                                                                                                                             |
|         | 10 kg                                                                                                                                                                                             |
|         | tifen: Acid. carbol. cum                                                                                                                                                                          |
|         | garbolje<br>löfun                                                                                                                                                                                 |

D. Andere Sulfsmittel gur Rrantenpflege.

| D. andere D                                                                                                                                                                                            | utlamitter für Arantenblieg                                                                                                                                                                                    | ε.                                                          |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| (Vegen ftan d                                                                                                                                                                                          | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                    | bis einschl. 15<br>— auf Dam-<br>pfern bis<br>einschl. 20 — |                                      |
| Meßgefäß                                                                                                                                                                                               | zu 50 bis 100 ccm Inhalt und mit<br>Kubikcentimeter-Eintheilung                                                                                                                                                | 1                                                           | 1                                    |
| Hornlöffel<br>Tropfenzähler<br>Medizingläfer mit Korken<br>Salbenkruken                                                                                                                                | zu 200 ccm Inhalt                                                                                                                                                                                              | 1<br>3<br>6<br>3                                            | 1<br>3<br>12<br>6                    |
| Zettel mit der Aufschrift "Aeußerlich"<br>Wafferdichter Stoff (Unterlagestoff)<br>Einnehmegefäß<br>Trinkrohr                                                                                           | :                                                                                                                                                                                                              | 100<br>1 m<br>1                                             | 200<br>1 m<br>1                      |
| Spülgefäß                                                                                                                                                                                              | mit 2 Gummischläuchen, 1 Wund-<br>und 1 Klystiersprige                                                                                                                                                         | 1                                                           | 1                                    |
| Steckbecken<br>Urinflasche<br>Tragbeutel (Suspensorien)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                | 1<br>1<br>2                                                 | 1<br>1<br>4                          |
| Bruchbänder                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | 1 linksseit                                                 | tiges ) 2                            |
| Rerbandwatte<br>Salicylwatte                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 0,5 kg<br>2 <b>5</b> 0 g                                    | 0,5 kg                               |
| Ungeleimte Watte<br>Berbandmull                                                                                                                                                                        | als Verbandpolfter                                                                                                                                                                                             | 0,5 kg<br>1 kg                                              | 1 kg<br>2 kg                         |
| Alanellbinden<br>Mullbinden oder Cambricbinden<br>Verbandtücher                                                                                                                                        | etwa 5 m lang und 7 cm breit<br>etwa 5 m lang und 7 cm breit                                                                                                                                                   | 3 Stüd<br>10 =<br>2                                         | 3 Stud<br>20 =<br>4                  |
| Spaltichienen                                                                                                                                                                                          | aus dunnen Brettchen, welche in<br>etwa 1 cm breite Streifen ge-<br>schnitten und auf Zeug geklebt                                                                                                             | $ar{2}$                                                     | <b>2</b>                             |
| Pappbogen<br>Leinenes Band<br>Maximalthermometer in Hülfe                                                                                                                                              | 2 bis 3 cm breit<br>Das Thermometer ist vor dem<br>Gebrauch derartig zu schütteln,<br>daß der obere Quecksilbersaden<br>nach unten rutscht; beim Wessen<br>wird die obere Marke des<br>oberen Fadens abgelesen | 1 Stüd<br>3 m<br>2                                          | 2 Stüd 3 m 2                         |
| Handbürfte<br>Trippersprißen                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 1<br>2                                                      | 1 4                                  |
| (Jummi Ratheter (Relatonsche ober Jacques-Patent)                                                                                                                                                      | Nelatonsche Katheter sind in<br>einem mit Baffer gefüllten                                                                                                                                                     | 2                                                           | 2                                    |
| Haarpinsel<br>Berbandtasche, enthaltend:                                                                                                                                                               | (Vlafe aufzubewahren                                                                                                                                                                                           | . 2<br>1                                                    | $\begin{vmatrix} 2\\1 \end{vmatrix}$ |
| 2 Incisionsmesser 1 Scheere 1 Pinzette 1 Rlemmpinzette 1 Spatel 3 Rähnadeln (krumme, darunter 1 starke)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                | ·<br>·                                                      |                                      |
| 4 g Rähseibe<br>Unleitung zur Gesundheitspflege an<br>Bord von Kauffahrteischiffen,<br>auf Beranlassung des Staatssekretärs<br>des Innern bearbeitet im Kaiserl.<br>(Vosundheitsaunte, Zweite Ausgabe. | :                                                                                                                                                                                                              | <b>1</b>                                                    | 1                                    |

### Anlage III.

### Verzeichniß III.

Arqueien und andere Bulfamiffel sowie Lebensmiffel1) jur Krankeupflege für Schiffe, welche einen Schiffsarit führen.

#### A. Argneien.

|     | A. Arzueien.                                              |                                |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1   | Acidum boricum pulverisatum                               | 50 g                           |
| *2) | " carbolicum cum Sapone aa                                | 3000 g (1000, 20003))          |
| *   | " hydrochloricum dilutum                                  | 100 g (50, 100)                |
|     | (همومولار) سطيانات سيناسان                                | 30 g                           |
| 1   | A                                                         | 50 g                           |
|     | <i>"</i>                                                  | 100 g                          |
|     | Aether                                                    | 100 g                          |
|     | Alumen pulveratum                                         | 200 g (50, 100)                |
| 1   | Ammonium chloratum                                        | 200 g (100, 200)               |
| !   | Antipyrinum in Pulvern zu 1,0 g                           | 50 Pulver                      |
| *   | Apomorphinum hydrochloricum in Glasröhrchen zu 0,1 g      | 5 Röhrchen                     |
| ,   | Aqua Calcariae                                            | 500 g                          |
| İ   | ,, destillata                                             | 1000 g                         |
| *   | Argentum nitricum fusum                                   | 5 g                            |
| *   | Atropinum sulfuricum solutum (1:99)                       | 25 g                           |
| į   | Balsamum Copaivae                                         | 100 g (50, 100)                |
| i   | nonwignum aum Cninitu                                     | 400 g (100, 200)               |
|     | Bismutum subnitricum                                      | 100 g (50, 100)                |
| i   |                                                           | 100 Bulver (50, 100)           |
|     | " cum Natr. bicarb. aa 0,5 g                              |                                |
| 1   | Camphora solut. in Spiritu (1:9)                          | 20 g (10, 20)                  |
|     | Capsulae amylaceae, Oblaten                               | 300 Stück (100, 200)           |
| × : | Chininum hydrochloricum in Bulvern zu 1,0 g               | 200 Pulver (100, 200)          |
| *   | Chloratum hydratum c. Aqu. dest. an in abgetheiltem Glase | 200 g                          |
| *   | Chloroformium (in wenigstens 3 Gläsern)                   | 300 g                          |
| *   | Cocainum hydrochloricum                                   | 5 g                            |
| 1   | Collodium elasticum                                       | 100 g                          |
| İ   | Cuprum sulfuricum in Arnstallen in (2 Stücken)            | 30 g                           |
| ſ   | Diphtherie-Heilserum ju je 1000 Einheiten                 | 5 Heildosen                    |
| •   | Emplastrum adhaesiyum american.                           | 4  m (2, 4)                    |
| i   | " anglicum                                                | 3 Stück                        |
| 1   | Extractum Filicis aethereum in Kapfeln zu 0,5 g           | 50 Kapfeln                     |
| ſ   | Extractum Secalis cornuti fluidum                         | 20 g                           |
| ı.  | Flores Chamomillae                                        | $250 \text{ g}^{-1}(125, 250)$ |
|     | Flores Chamomillae                                        | 200 g                          |
| *   | Folia Digitalis in Bulvern zu 0,1 g                       | 50 Pulver                      |
|     | N.B. Bor jeder Reise zu erneuern!                         | 50 Parver                      |
| ľ   |                                                           | 000                            |
| 1   | Fructus Foeniculi                                         | 200 g] .                       |
|     | Glycerinum                                                | 200 g                          |
| *   | Gummi arabicum                                            | 100 g                          |
| *   | ilyttaigyittii bichiolabtiii tit puptietti ja 1,0 g       | 50 Stüd                        |
| ا   | " chloratum in Pulvern zu 0,3 g                           | 60 Pulver (30, 60)             |
| *   | " " in Pulvern zu 0,01 g                                  |                                |
|     | cum Sacch. lact. 0,3 g                                    | 50 Pulver]                     |
| *   | " oxydatum 0,2 cum adipe ad 10 g                          | 10 g                           |
| *   | Jodoformium                                               | 100 g (25, 50)                 |
| į   | Kalium bromatum                                           | 100 g                          |
|     | ,, chloricum                                              | 400 g (200, 400)               |
| *   | \$-3-t                                                    | 200 g (100, 200)               |
|     | ~ · _ · _ · · · · · · · · · · · ·                         | 50 g (100, 200)                |
| 1 3 |                                                           | 10 Büchjen]                    |
| *   | Kindermehlpräparate                                       | 20 g (10, 20)                  |
| - i | Kreosotum cum Spiritu aa                                  | 20 g (10, 20)                  |
|     |                                                           |                                |

<sup>1)</sup> Die unter lit. D bieses Berzeichnisses aufgeführten Lebensmittel find auf S. 194 unter

3) Die in Klammern (...) beigefügten Zahlen geben die auf Schiffen ohne Arzt laut Berzeichniß II mitzuführenden Mengen an.

<sup>3</sup>iffer IV unter sonstiger Beibehaltung des Worlfautes dieses Entwurfs aufgezählt.

2) Bremen: 1. Wegen der mit einem Stern versehenen Arzneien vergleiche § 11 Absat 2 der Berordnung.

2. Wie unter 1.

3. Wegen der in eckigen Klammern [...] aufgeführten Arzneien vergleiche § 3 Absat 2 der Berordnung.

| Linimentum saponato-camphorat. liquid.                   | 400 g (200, 400)                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Liquor Ammonii anisatus                                  | 100 g                              |
| " " caustici                                             | 150 g                              |
| " Ferri sesquichlorati<br>" Kalii acetici                | 50 g<br>100 g                      |
| inai Camfada Ottom                                       | 25 g                               |
| Dimenti ambasatisi                                       | 200 g (100, 200)                   |
| ,, Flumbi subacetici<br>Lycopodium                       | 50 g (100, 200)                    |
| Magnesium carbonicum                                     | 50 g                               |
| sulfuricum                                               | 4000 g (2000, 4000)                |
| Morphinum hydrochloricum in Bulvern zu 0,01 g cum        |                                    |
| Sacch. 0,5                                               | 80 Bulver (20, 40)                 |
| Morphinum hydrochloricum 1,0 cum Aqu. dest. 50,0 (in     |                                    |
| einer weithalsigen Flasche)                              | 50 g                               |
| Natrium bicarbonicum                                     | 300 g (150, 300)                   |
| " salicylicum in Pulvern zu 1,0 g                        | 300 Bulver (100, 200               |
| Oleum camphoratum (10% Kampferöl)                        | 25 g                               |
| " Lini cum aqu. Calcariae aa                             | 1000 g (500, 1000)                 |
| " Ricini                                                 | 4000 g (1000, 2000)                |
| Phenacetinum in Pulvern zu 1,0 g                         | 50 Bulver                          |
| Pilulae laxantes (Extr. Aloës, Rhei, Sapon. Jalap., Rad. | ·                                  |
| Rhei $\mathbf{aa}$ 7,5 g)                                | 150 Billen                         |
| Pulvis aërophorus anglicus                               | 50 g                               |
| Pulvis Ipecacuanhae opiatus in Pulvern zu 0,5 g          | 80 Pulver (40, 80)                 |
| " Liquiritiae compositus                                 | 100 g                              |
| " Magnesiae cum Rheo                                     | 30 g                               |
| " Radicis Ipecacuanhae in Pulvern zu 1,0 g               | 40 Bulver (20, 40)                 |
| " salicylicus cum Talco                                  | 400 g (200, 400)                   |
| Sal Carolin. factit.                                     | 1000 g                             |
| Schutzpockenlymphe. N. B.! Bor jeder Reise zu erneuern!  |                                    |
| Sirupus simplex                                          | 500 g                              |
| Solutio Fehling (beide Lösungen getrennt)                | 100 g                              |
| Species pectorales                                       | 100 g                              |
| Spiritus                                                 | 750 g                              |
| " aethereus                                              | 100 g (50, 100)                    |
| " Sinapis                                                | 200 g (100, 200)                   |
| Succus Liquiritiae                                       | 100 g (50, 100)<br>100 g           |
| Tinctura Chinae composita                                | 100 g (50, 100)                    |
| " Jodi                                                   | 100 g (50, 100)                    |
| " Opii simplex<br>" Rhei vinosa                          | 150 g (75, 100)<br>150 g (75, 100) |
| (Managhamath:                                            | 25 g                               |
| Walanianaa aathanaa                                      | 50 g                               |
| Trionalum in Bulvern zu 1,0 g                            | 20 g Pulver                        |
| Trochisci Santonini zu 0,05 g                            | 20 g puivei<br>20 Stüct]           |
| Unguentum Acidi borici (cum adipe)                       | 400 g (200, 400)                   |
| TI-di sinonone in Wärfchan au O.O. o                     | 180 Etück (40, 80)                 |
| " Paraffini                                              | 400 g (200, 400)                   |
| ,, Zinci                                                 | 100 g (200, 100)                   |
| Zincum sulfuricum in Pulvern zu 1,0 g                    | 60 Bulver (30, 60)                 |
|                                                          | 20 F661 (00)                       |

### B. Desinfettionsmittel.

Acidum carbolicum cum Sapone aa 40 kg (10, 20)

### C. Andere Bulfsmittel gur Arantenpflege.

1. Apothekergeräthe.

8

| Mehgefäß | 2 (1) | Henden | 1 | 2 (1) | Henden | 1 | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) |

| - 1 | Trichter (Glas:)                                          | 1                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| [   | Hornlöffel                                                | 5 (1)                                 |
| ı   | Tropfenzähler                                             | 3 (3)                                 |
| i   | Medizingläser mit Korken (zu 220 ccm Inhalt)              | <b>50</b> ( <b>6</b> , <b>12</b> )    |
| - 1 | Salbenfruten                                              | <b>6</b> ( <b>3</b> , <b>6</b> )      |
|     | Milchflaschen (zum Sterilisiren)                          | 10]                                   |
|     | Holzschachteln                                            | 20                                    |
|     | Pappschachteln                                            | 20                                    |
|     | Bettel mit ber Aufschrift "Neußerlich" Duten              | 200 (100, 200)                        |
|     |                                                           | 100                                   |
| 1   | Spirituslampe                                             | 1                                     |
| - 1 | Filtrirpapier (Bogen)                                     | 4                                     |
|     | Reagengpapier, rothes und blaues                          | je 1 Buch                             |
|     | Reagenzgläser                                             | 6                                     |
|     | 0 6                                                       |                                       |
|     | 2. Krankengeräthe.                                        | 4                                     |
|     | Wafdfdale                                                 | $egin{array}{c} 1 \ 2 \end{array}$    |
|     | Eiterbeden                                                | 3                                     |
|     | Eisbeutel                                                 | 3 m (1)                               |
|     | Bafferdichter Stoff<br>Delleinewand                       | 2 m                                   |
|     | Cetteineibutib<br>Ginnehmegefäß                           | 1 (1)                                 |
|     | Trinkrohr (von Glas)                                      | $\frac{1}{2} \frac{1}{1}$             |
|     | Spülgefäß mit Zubehör (Zrrigator)                         | 1 (1)                                 |
|     | Steckbeden                                                | $\hat{\mathbf{i}}$ $\hat{\mathbf{i}}$ |
|     | Urinflasche (männlich)                                    | $1 \stackrel{(1)}{(1)}$               |
|     | Tragbeutel (Suspensorien)                                 | $\vec{6} \ (\vec{2}, 4)$              |
|     | Bruchbänder (2 rechtsseitige, 2 linksseitige)             | 4 (2, 4)                              |
| Γ   | Säuger                                                    | 10]                                   |
| Ĭ   | Brufthütchen                                              | 4                                     |
| ٠   |                                                           | •                                     |
|     | 3. Berbandmittel.                                         |                                       |
|     | (Sips                                                     | 2 kg                                  |
|     | Gipsbinden, etwa 5 m lang, 7 cm breit                     | 10 Stück                              |
|     | Berbandwatte                                              | 1 kg (0,5)                            |
|     | Salicywatte                                               | 1 kg $(0.5)$                          |
|     | Ungeleimte Watte                                          | $\frac{1}{2}$ kg (1)                  |
|     | Jodoformgaze in Vindenform                                | 2 qm                                  |
|     | Berbandmull                                               | 2 kg (1, 2)                           |
|     | Flanellbinden, etwa 5 m lang, 7 cm breit                  | 6 Stück (3)                           |
|     | Mullbinden, 10 zu 8 cm, 10 zu 10 cm Breite, etwa 5 m lang |                                       |
|     | Rleisterbinden                                            | 10                                    |
|     | Mitellen  Warkan til tan                                  | 4 = (2, 4)                            |
|     | Berbandtücher<br>Draktskismus                             |                                       |
|     | Drahtschienen<br>Holzschienen (einschl. Spaltschienen)    | 12 : (2)                              |
|     | Sove                                                      | 6 Bogen (1, 2)                        |
|     | Leinenes Band (2—3 cm breit)                              | 3 m (3)                               |
|     | Sicherheitsnadeln                                         | 2 Schachteln                          |
|     | Verbandscheere Verbandscheere                             | 1 Stück                               |
|     | - Connected Independent                                   | 1 0                                   |
|     |                                                           |                                       |
|     | 4. Aerziliche Geräthe und Instrume                        | nte.                                  |

### (NB. Die Metalltheile berselben muffen thunlichft vernickelt fein.)

| Maximalthermometer Stethosfop Handburste Chlorosormirapparat Pravazsche Sprişen Trippersprişen Gummi-Ratheter (Relatonsche ober Jacques-Patent) Bougies |  | 3 (2)<br>1<br>1<br>1<br>1<br>6 (2, 4)<br>6 (2)<br>12 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|

```
Summischlauch zu Magenausspullungen (1 m lang mit einem
   Trichter)
                                                                            1
 Schlundftößer
                                                                            1
 Grätenfänger
                                                                            1
                                                                            1
Reflettor mit Stirnbinde
 Zungenspatel
Ohrentrichter
                                                                            2
                                                                            1
                                                                              Sak
 Bellocgiches Röhrchen
                                                                            1
                                                                            6
                                                                              (2)
 Haarvinsel
 Rachenpinfel
                                                                            2
 Trachealfanülen
                                                                            2
                                                                            ī)
1
 Spripe für Diphtherie Beilserum
 Esmarchicher Schlauch mit Binbe
                                                                            \hat{2}
 Raigut
                                                                              Fläschchen
                                                                            ī
 Scheibenipefula
                                                                            1
 Induktionsapparat nebst Borräthen zum Rachfüllen
                                                                            5
 Englische Zahnzangen in einem Holzkaften
 Berbandtasche, enthaltend:
Biftouri (2 gerade Klingen)
                                                                            1
                                                                               (Incisionsmesser)
                (Knopf- und Sichelmeffer)
                                                                            1
                                                                            1
      gerade Scheere
                                                                              (1)
      Cooperiche Scheere
                                                                            1
                                                                            2 (1)
      scheerenformige Arterienpinzetten
      anatomiiche Bingette
                                                                            1
      Hatenpinzette
Gewöhnliche Sonde
                                                                            1 (1)
                                                                            1
      Soblionde
                                                                            1
      Myrthenblattsonde
                                                                              (1)
      Spatel
      Bollensteinhalter
                                                                            1
      Wundnadeln
                                                                            6
      Seide (Nr. 2 und Nr. 3)
                                                                               Blatten (4 g)
      fleines Hafirmeffer
                                                                            1
                                                                            ī
1
 Amputationsbefted, enthaltenb:
      großes Dieffer
      mittleres Deffer
                                                                            1
      scharfe vierzinkige Haken scherenförmige Arterienpinzetten
      große Säge
Stichsäge
                                                                             1
                                                                             1
      schneibende Knochenzange
                                                                             ī
       Knochenmeikel
       Troifart
                                                                             1
       Wundnadeln
                                                                               Badete
       Seide (Nr. 2 u. 3)
 Beburtshülfliches Befted, enthaltenb:
       Zange
Perforatorium
                                                                             1
                                                                             1
                                                                             1
       Saten
                                                                             1
       Katheter
                                                                             21
       Seibene Schlingen
                                          5. Bücher.
 Arzneibuch für bas Deutsche Reich
                                                                             1
Anleitung zur Gefundheitspflege an Bord von Kauffahrteischiffen,
    auf Beranlassung bes Staatssefretars bes Innern bearbeitet
im Kaiserlichen Gesundheitsamte, Zweite Ausgabe
```

Gin Lehrbuch ber Tropenfrantheiten

1

1

Die zur Krankenverpflegung 1) erforderlichen Tebensmittel, für 1 Jahr berechnet.

| 5                                 | bis zu     | auf Dampfern | Die Bestände sind nach Jahreöfrist<br>wieder aufzusüllen.                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bier, 2) pasteurisirtes           |            | 150 Flaschen | Gegen Sforbut.                                                                                                                                                                                    |
| Kondensirte Milch                 | 3 kg       | 5 kg         |                                                                                                                                                                                                   |
| Fleischpeptone (Fleischertrakt) . | 3 kg       | 3 kg         | Nur wo gutes Fleischpepton nicht zu<br>haben ist, werde es durch das ge-<br>wöhnliche Liebigsche Fleischertratt<br>ersett.                                                                        |
| Portwein <sup>2</sup> )           | 9 Flaschen | 9 Flaschen   | •                                                                                                                                                                                                 |
| Guter Rothwein?)                  | 9 Flaschen | 15 Flaschen  |                                                                                                                                                                                                   |
| Sago (Tapioca)                    | 3 kg       | 3 kg         | In Büchsen zu 1/2 kg ober 1 kg einzu-<br>löthen ober in luftdicht schließende<br>Flaschen zu füllen. Je trodener die<br>Substanz, je dichter die Verpackung,<br>um so größer ist die Haltbarkeit. |
| Hafergrüße                        | 3 kg       | 5 kg         | desgl.                                                                                                                                                                                            |

### 105. Verordnung des Kaiserlichen Bezirksamts, betr. die Müllsabsuhr im Stadtbezirk Darses-Salam.

Bom 1. September 1899.

§ 1. Das Ausschütten von Kehricht, Müll, sowie Abfällen aller Art an anderen als ben zu diesem Zwecke ausdrücklich freigegebenen und als solche bezeich= neten Orten innerhalb des Stadtbezirks Dar=es-Salâm ist verboten.

Als Stadtbezirk gilt ber burch bie Berordnung betreffend die Erhebung einer

Sundefteuer vom 24. Juli 1899 naher bezeichnete Bezirk.

§ 2. Die in § 1 bezeichneten Abfälle find, solange dieselben innerhalb ber Behausung verbleiben, in geschlossenen Behältern (gebeckten Müllgruben, geschlossenen Käften 2c.) aufzubewahren.

Diese Behälter sind mindestens 2 mal in der Woche forgfältig auszuleeren, unter

möglichfter Bermeibung jeder Berurfachung von Staub und üblen Gerüchen.

§ 3. Zuwiderhandlungen gegen diese Berordnungen werden mit Geldstrafe bis zu 20 Rupien, für welche im Nichtbeitreibungsfalle eine Freiheitsstrafe bis zu einer Woche tritt, bestraft.

Strafbar im Sinne des § 2 dieser Berordnung ist der Haushaltungs= resp.

Kausvorstand.

§ 4. Die Kommunalverwaltung richtet eine dieser Berordnung entsprechende "Müllabsuhr" ein. Zeder Haushaltungs» resp. Hausvorstand hat die Berechtigung, berselben die Entleerung der Behälter zu übertragen, und entledigt sich dadurch der ihn bei nicht rechtzeitiger Entleerung treffenden Berantwortung.

Als Entgelt für die Besorgung der Absuhr erhält die Kommunalverwaltung von jedem Haushaltungs- resp. Hausvorstand vierteljährlich eine Gebühr, welche 5 pCt.

ber veranlagten Bäufer= und Hüttensteuer gleichkommt.

1) f. Verzeichniß II und III.

<sup>2)</sup> Auf Reisen, welche nur europäische Hafen ober Hafen bes Mittelländischen, Schwarzen und Nowschen Weeres berühren, bedarf es der Mitnahme des Bieres und Weines nicht.

Bei Bewohnung nur eines Theils des Hauses durch den zahlungspflichtigen Haushaltungsvorftand wird nur ein entsprechender Theil der Gebühr erhoben.

Innerhalb des Ralendervierteljahres findet eine Kundigung der Uebertragung der

Abfuhr an bie Kommune nicht statt.

§ 5. Diese Berordnung tritt mit dem 15. September d. 38. in Rraft.

Dar=e8=Salam, ben 1. September 1899.

Der Raiserliche Bezirksamtmann.

In Bertretung:

b. Winterfeld.

## 106. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs, betr. den Kleinshandel mit geistigen Getränken und deren Ausschank in Kamerun.

Bom 1. September 1899. (Kol.=Bl. 1899, S. 727.)

Auf Grund des Reichsgesetzes, betr. die Rechtsverhältnisse der beutschen Schutzgebiete, und der Verfügung des Reichskanzlers vom 29. März 1889 verordne ich unter Aushebung des Absaches 2 der Verordnung vom 28. März 1887 1), betr. Verbot des Ausschankes von Spirituosen, was folgt:

§ 1. Der Kleinhandel mit geistigen Getränken jeder Art und beren Ausschank in Kamerunstadt, Biktoria, Sdea und Kribi und in der unmittelbaren Umgebung dieser

Orte ift nur mit Genehmigung bes Kaiferlichen Goubernements geftattet.

§ 2. Der Antrag auf Ertheilung ber Erlaubniß, in welchem ber Ort und bie Lage ber Berkaufsstelle angegeben sein muß, ist bei bem zuständigen Bezirksamt an-

zubringen.

§ 3. Die Erlaubniß wird nach freiem Ermessen bes Gouverneurs, aber jedensfalls nur dann ertheilt, wenn ein Bedürfniß zur Errichtung einer neuen Schankstelle nachgewiesen wird und sofern der Gesuchsteller die Gewähr dafür bietet, daß Sitte und Anstand in den für den Ausschank bestimmten Käumen herrschen werden.

§ 4. Für die Erlaubniß zum Kleinhandel und zum Ausschant von geistigen Getränken ist eine halbjährig im voraus bei den Kaiserlichen Zollkassen in Kamerun, Biktoria, Kribi ober der Amtskasse in Edea zahlbare Abgabe von jährlich 100 Mark für jede Schankstelle zu entrichten.

Wird biese Abgabe binnen zwei Wochen nach Falligkeit nicht entrichtet, so ist die

Erlaubniß verfallen.

§ 5. Die Erlaubnißscheine werden bei den Kaiserlichen Bezirksämtern in Empfang genommen. Den Bezirksämtern ist ein Schild von 50 cm Breite und 60 cm Länge von weißer Farbe einzureichen. Nachdem dasselbe mit dem Reichsadler und der Aufschrift: "Erlaubniß zum Kleinhandel mit geistigen Getränken und Ausschank" in schwarzer Farbe versehen ist, ist dasselbe von dem Berechtigten wieder abzuholen. Für jede Erneuerung des Schildes ist eine Gebühr von 3 Mark zu entrichten. Das Schild ist außerhalb des Berkaufsplatzes der geistigen Getränke sichtbar anzubringen.

§ 6. Der Kleinhandel mit geiftigen Getranten und deren Ausichant darf nur an Platen stattfinden, welche mit dem in § 5 erwähnten Schild gekennzeichnet sind.

§ 7. Unter dem Ausdruck "Kleinhandel" wird die gewerds- oder gestochnheitsmäßige Abgabe von 4 Litern und weniger auf einmal an dieselbe Person verstanden.

<sup>1)</sup> Richt abgebruckt.

§ 8. Es ist verboten, in den öffentlichen Schankstellen Glücksspiele abzuhalten

ober geiftige Getranke an Betrunkene abzugeben.

§ 9. Wer Kleinhandel mit geistigen Getränken betreibt oder geistige Getränke ausschenkt, ohne im Besitze der Genehmigung des Kaiserlichen Gouverneurs hierzu zu sein, oder wer sich elner Zuwiderhandlung der §§ 6 und 8 dieser Berordnung schuldig macht, wird mit Geldstrase von 10 bis 500 Mark bestrast. Auch kann auf Einziehung der entgegen den Vorschriften dieser Berordnung zum Kleinhandel oder Ausschank bereit gestellten geistigen Getränke erkannt werden.

Im Falle einer rechtsträftigen Verurtheilung nach Waßgabe biese Paragraphen ober, falls die an die Person des Antragstellers zu knüpsenden Voraussetzungen für die Ertheilung der Erlaubniß zum Kleinhandes und zum Ausschankt von geistigen Getränken nicht mehr vorliegen, kann der Kaiserliche Gouverneur die ertheilte Erlaubniß zurücknehmen und den oder die ertheilten Erlaubnißscheine wieder einziehen, ohne daß hiermit ein Anspruch auf Rückgewähr der etwa bereits gezahlten Abgabe erwächst.

§ 10. Die Polizeivorschrift, betreffend das Berbot der Abgabe von geiftigen Getränken an die Soldaten der Schutzruppe wird durch diese Berordnung in keiner

Beise berührt.

§ 11. Diese Berordnung tritt am 1. November dieses Jahres in Kraft.

Malimba (Kamerun), den 1. September 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur.

gez. v. Puttkamer.

## 107. Runderlaß des Kaiserlichen Bouverneurs von Deutsch=Ost= afrika betr. Kontrolle über die Bouvernementsboote.

Bom 20. September 1899.

Um eine genaue Kontrolle über die Gouvernementsboote erlangen zu können, bestimme ich, daß sämmtliche Dienststellen, die im Besitze von Gouvernementsbooten sind, eine genaue Liste über Gattung, Nummern und Inventarien ihrer Boote der Flottille überjenden.

Werden Boote von einer Station an eine andere übergeben, so ist der Flottille

sofort darüber Mittheilung zu machen.

Der Runderlaß vom 20. Juli 1897 1) J. Nr. 4990 betr. Beränderungsnachweisung ber Boote, wird hiervon nicht berührt.

Dar=es=Salam, ben 20. September 1899.

Der Raiserliche Gouverneur.

gez. Liebert.

### 108. Verordnung des Kaiserlichen Bouverneurs für Deutsch-Meu-Buinea, betr. Aufstellung einer Statistik.

Vom 25. September 1899.

Auf Grund der Berordnung bes Reichskanzlers vom 1. April 18992) wird für bas Schutgebiet von Deutsch-Reu-Guinea verordnet, was folgt:

<sup>1)</sup> Nicht abgebruckt.

<sup>2)</sup> Bergl. S. 91, Nr. 93.

§ 1. Innerhalb sechs Wochen nach dem 1. April eines jeden Jahres haben sämmtliche Empfänger von in das Schutzgebiet eingeführten Waaren der Verwaltungs-behörde ein genaues Verzeichniß der in der Zeit vom 1. April bis 31. März einzgeführten Waaren einzureichen, welches enthalten muß:

a) Die Bezeichnung ber zur Ginführung gelangten Baarengattungen;

- b) die Menge ber Waaren nach Maß ober Gewicht;
- c) ben Werth ber einzelnen Waarengattungen in Martwährung;
- d) das Ursprungsland ber einzelnen Waaren.
- § 2. Innerhalb sechs Wochen nach bem 1. April eines jeben Jahres hat jeber, ber Erzeugnisse bes Schutzebietes aus bemselben ausführt, ein genaues Berzeichnis ber in ber Zeit bom 1. April bis 31. März ausgeführten Gegenstände der Berswaltungsbehörde einzureichen, welches enthalten muß:

a) Die Bezeichnung ber ausgeführten Gegenstände;

- b) die Mage ober Gewichte;
- c) ben Werth berfelben;
- d) den Bestimmungsort (nächsten Ausfuhrhafen).
- § 3. Zuwiderhandlungen gegen die Borschriften ber §§ 1 und 2 werben mit Ordnungsstrafen bis zu 300 Mark bestraft.

Wird nach Berhängung einer Strafe die nachträgliche Erfüllung der in §§ 1 und 2 enthaltenen Vorschriften angeordnet, so kann im Ungehorsamssalle wiederholte Bestrafung eintreten.

Die Borschriften über Abgabe der Zollbeklarationen werden burch diese Bersordnung nicht berührt.

Berbertshöhe, ben 25. September 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Bennigsen.

### 109. Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. dienstliche Sendungen aus den Schutzebieten.

Bom 29. September 1899.

Es ift wiederholt vorgekommen, daß bei Eingang dienstlicher Sendungen aus den

Schutgebieten die dazugehörigen Konnoffemente gefehlt haben.

Bur Bermeidung der hieraus entstehenden Weiterungen ersuche ich für die Folge, bei Berschiffung von dienstlichen Gütern oder Rachlaßgegenständen nach Hamburg außer den für die Rhederei bestimmten 2 oder 3 Kopien der Konnossemente mindestens noch drei Exemplare auszusertigen.

Bon den letzteren ist ein Exemplar unmittelbar hierher, ein zweites zugleich mit ber Benachrichtigung über die Bersendung an die Hamburger Speditionsfirma zu senden und das dritte als Belag über die erfolgte Berschiffung zu den dortseitigen

Aften zu nehmen.

Die in Betracht kommenden Dienststellen sind hiernach mit Anweisung zu verssehen.

Berlin, ben 29. September 1899.

Auswärtiges Amt. Kolonial=Abtheilung. gez. v. Buchka.

### 110. Runderlaß des Kaiserl. Bouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Kreditgewährung.

Bom 3. Oftober 1899.

Neuerdings wieder haben hiesige Kausseute, welche den im Innern stationirten Angehörigen des Gouvernements und der Schutzruppe Kredit gewährten, sich darüber beschwerdesührend an das Gouvernement gewandt, daß die Abzahlung ihrer Forderungen aus den Guthaben ihrer Kreditnehmer verhältnißmäßig so langsam erfolge, daß sich dieser Mißstand bereits in ihrem Geschäft nachtheilig fühlbar gemacht hätte. Der Hauptgrund für diese langsamen Schuldabtragungen liegt, abgesehen von der theilweise zu starken Jnanspruchnahme des willig dargebotenen Kredits, nach wie vor in der unregelmäßigen oder verspäteten Einsendung der Quittungen über die laufenden Bezüge. So sind z. B. von der Station Fringa seit etwa 12 Monaten weder Gehaltsquittungen eingesandt noch sind die im Innern erhobenen Guthabenvorschüsse der Hauptsasselbet worden. Selbstverständlich sind die Guthaben der Angehörigen dieser Station hierdurch volltommen selfgelegt, event. auch nach ihrer Rückehr zur Küste.

Im Anschluß an bas Rundschreiben vom 14. April b. Is. J. Nr. 3266 I, ersuche ich die Stations- und Kompagniechess wiederholt dringend, dasür Sorge tragen zu wollen, daß die Quittungen über die laufenden Bezüge am 1. eines jeden Monats oder unmittelbar nach dem Ersten mit nächster Post zur Absendung an die Haupt-

taffe gelangen.

Ich bitte, den Herrn Areditnehmern klar zu machen, wie es lediglich ihre Pflicht ist, daß sie durch pünktliche Einsendung der Quittungen für möglichst schnelle Abtragung ihrer Schuld Sorge tragen und daß sie im Unterlassungsfalle ihren Kredit selbst herabdrücken.

Dar-es-Salam, den 3. Oktober 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur.

gez. Liebert.

## 111. Runderlaß des Reichskanzlers betr. Erbauung eigener Wohnhäuser.

Vom 4. Oftober 1899.

Da es nur erwünscht sein kann, wenn den Beamten und Schutzruppenangehörigen die Erbauung eigener Wohnhäuser nach Möglichseit erleichtert wird, so erkläre ich mich damit einverstanden, daß die im Aunderlaß vom 10. November 1893¹) Nr. 802 mir vorbehaltene Genehmigung seitens des Gouvernements in solchen Fällen ertheilt wird, wo es sich um den Erwerd eines einzelnen, nicht über einen Hektar großen Grundstücks zum Zwecke der Errichtung eines der eigenen Benutung dienenden Wohnsgebäudes handelt.

Bon der Ertheilung einer solchen Genehmigung ift mir unter Bezeichnung ber Lage und Größe des Grundstücks alsbald Anzeige zu erstatten.

Berlin, ben 4. Oftober 1899.

Der Reichskanzler.

gez. Fürft von Sobenlobe.

<sup>1)</sup> Vergl. Deutsche Kolonial-Gesetzgebung II. S. 53, Nr. 48.

## 112. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch=Ost=afrika, betr. Erhebung einer Holzschlaggebühr.

Bom 5. Oftober 1899.

Eine Anfrage giebt mir Veranlassung, darauf ausmerkam zu machen, daß die Verordnung vom 1. April d. Is. 1), betreffend Erhebung einer Holzschlaggebühr nur mit Bezug auf das Rusink-Delta eine Einschränkung ersahren hat, daher auch von den Innenstationen zur Anwendung zu bringen ist, soweit dies ohne besonderen Auswand von Verwaltungskosten möglich ist, besonders werden die auf unseren Vinnenseen verstehrenden fremdländischen Dampfer zur Jahlung von Holzschlaggebühren sur das von ihnen benöthigte Feuers und Bauholz heranzuziehen sein, schon allein, um wenigstens in etwas der planlosen Verwüstung der Userwälder vorzubeugen.

Einem Berichte über die Frage der Erhebung der Schlaggebühr febe ich bis jum

1. April 1900 entgegen.

Dar=e8=Salam, ben 5. Oktober 1899. Der Raiferliche Gouverneur. aez. . Liebert.

113. Derordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. die Ausstellung von Schürfscheinen und die Führung von Schürfschein= und Schürfselderverzeichnissen.

Bom 12. Oftober 1899.

Auf Grund der Kaiserlichen Verordnung vom 9. Oktober 18982) betreffend das Bergwesen in Deutsch-Ostafrika, Abschnitt II B. (§§ 15 ff.) wird hiermit Folgendes bestimmt:

§ 1. Die Ausstellung von Schurficheinen erfolgt bis auf Beiteres:

a) durch das Raiferliche Gouvernement zu Dar-es-Salam,

b) durch die nachbenannten Bezirksämter und Stationen: 1. Tanga, 2. Lindi, 3. Langenburg, 4. Udjidji, 5. Muanza, 6. Tabora.

Die Gebühren für die Ausstellung des Schürsicheines (§ 16 a. a. D.) sowie für die Umschreibung desselben (§ 18) sind an der Entnahmestelle zu entrichten.

- § 2. Bei den zur Ausstellung von Schürsicheinen besugten Behörden werden öffentliche Schürsicheinverzeichnisse geführt. In den vorstehend unter § 1b aufgeführten Bezirken ist die Berwendung des Schürsicheines von der vorherigen Eintragung in das Schürsicheinverzeichniß des betreffenden Bezirkes abhängig.
- § 3. Die in § 23 ber Verordnung vom 9. Oftober 1898 vorgeschriebene Anszeige von der erfolgten Absteckung eines Schürffeldes ist dis auf Weiteres an das Kaiserliche Gouvernement zu richten und zwar durchlausend bei dem Bezirksamt bezw. der Station, in deren Bezirk das Schürffeld belegen ist. Außer den in § 23 a. a. D. unter 1 bis 5 vorgeschriebenen Angaben muß die Anzeige ferner entsbalten:
- a) eine Angabe darüber, ob der Schürfer das Schürffeld für fich oder einen Dritten belegt sowie in letterem Falle Name und Wohnsitz desselben,

b) die Namen der Dörfer in der Umgebung des Schürffeldes, sowie die ungefähren

Entfernungen berfelben bom Schurffelbe.

§ 4. Das Schürffelderverzeichniß (§ 24 a. a. D.) wird bis auf Weiteres von dem Kaiserlichen Gouvernement geführt.

1) Bergl. S. 54, Nr. 43.

<sup>2)</sup> Bergl. Deutsche Kolonial-Gesetzgebung III. Nr. 60, S. 138.

§ 5. Diese Berordnung tritt mit dem Tage ihrer Berfundung in den einzelnen Bezirken in Kraft.

Dar=e8=Salâm, ben 12. Oktober 1899. Der Kaiserliche Gouberneur. gez. Liebert.

## 114. Rundverfügung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika, betr. die Einführung eines Handels=registers für die farbige Bevölkerung.

Bom 12. Oftober 1899.

Unter theilweiser Abänderung des § 3 der Berordnung vom 5. Januar 1897 1), betreffend die Einführung eines Handlsregisters für die farbige Bevölkerung und unter Aushebung der Berfügung vom 20. April d. Is. 35. 3519 I bestimme ich hiermit Folgendes:

Die Anmelbung der Zweigniederlassung einer Firma zur Eintragung in das Handelsregister sowie die Eintragung selbst erfolgt bei demjenigen Bezirksamt bezw. Nebenamt oder Station, in dessen Bezirk die Zweigniederlassung liegt bezw. errichtet wird. Die eintragende Behörde hat Abschrift der Eintragung an die Berwaltungssehörde des Bezirks der Hauptniederlassung zu senden. Die antheiligen 20 pCt. der Eintragungsgebühren sließen der Kommunalkasse bes für die Zweigniederlassung zuständigen Berwaltungsbezirks zu.

Dar=es=Salâm, ben 12. Oktober 1899. Der Kniferliche Gouberneur. gez. Liebert.

### 115. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch= Ostafrika, betreffend die Gestellung von Trägern an Beamte und Militärpersonen.

Bom 12. Oftober 1899.

In § 21 der Berpflegungsvorschriften vom 30. April 18962) ift bestimmt, daß ben auf Innenftationen befindlichen Beamten und Militärpersonen vom Gouvernement zur Erganzung des Proviants und der Ausruftung monatlich 2 bezw. vierteljährlich 1 Träger unentgeltlich gestellt werden. Diese Bestimmung ist damals aus dem Grunde getroffen, weil es zu jener Zeit nicht möglich war, im Innern die Berpflegungsbedurfnisse an Ort und Stelle jederzeit und zu einem einigermaßen ans gemeffenen Preise zu befriedigen. Seit ber Beit, in welcher obige Borichriften ausgearbeitet wurden, haben fich die Berhaltniffe mefentlich geandert, auf ben meiften Innenftationen haben fich taufmannische Firmen niedergelaffen, welche fich auch mit bem Berkauf von Berpflegungsbedurfniffen befaffen. Diefelben werden bies in erhöhtem Mage thun, wenn fie die Gewigheit haben werben, daß die am Orte und auf benachbarten Stationen befindlichen Europäer ihren Bedarf ausschließlich bei ihnen zu beden beabsichtigen. Den an ben Rarawanenftragen liegenden Stationen ift die Möglichkeit des direkten Bezugs von den Ruftenfirmen infofern gegeben, als von letteren häufig große Karawanen nach dem Innern gefandt werden. Andererseits haben fich für Die Betheiligten Nachtheile verschiedener Urt fühlbar gemacht. Berfonen, die fich beim Abmarich bon der Rufte für einen langen Zeitraum ausgeruftet hatten und aus gefundheitlichen oder dienstlichen Grunden schon vor der Zeit, ja vielleicht

2) Ebenda II. S. 219, Nr. 196.

<sup>1)</sup> Bergl. Deutsche Kolonialgesetzgebung II. S. 322, Nr. 248.

fcon nach gang furgem Aufenthalte gurudfehren mußten, haben bei ber Berwerthung ihrer Borrathe Schwierigfeiten und Berlufte gehabt. Undere wieder waren, weil die Aussührung ihrer Bestellung sich verzögerte, weil die gelieferten Baaren auf dem Transport gelitten hatten, oder weil die Lieferung aus irgend einem Grunde überhaupt nicht erfolgte, gezwungen, ihre Waaren bei ben Bandlern im Innern au taufen, ju Preifen, die gegen die an der Rufte üblichen fcon um deswillen wefentlich boher find, weil bei ihrer Mormirung die erheblichen Transporttoften und die unbermeiblichen Verlufte infolge klimatischer Ginfluffe berudfichtigt werden muffen.

Auf der anderen Seite aber konnte ihnen eine Entschädigung für die nur . theilmeise Inanspruchnahme ber ihnen zustehenden Tragerzahl bestimmungsgemäß nicht

gewährt werden.

Aus diesen Erwägungen ift angeregt worden, die Gestellung von Privattragern an die eingangs bezeichneten Bersonen abzulöfen, b. h. ihnen unter Wegfall Dieser Bergunftigung eine monatliche Bergutung zuzubilligen, eine Art Ortszulage, Die für jebe Station besonders, im Berhaltniß zu den dem Gouvernement durch die Tragerftellung bislang entstehenden Ausgaben - etwa 75 pCt. der zuständigen Durchschnittsträgerlöhne festzuseten und monatlich auf Grund einer Bescheinigung bes Stationschefs auszuzahlen fein wurde. Die Gestellung der Trager fur die perfonliche und Expeditions-Ausruftung bei bem Ab- und Rudmarich murbe von der geplanten Menderung unberührt bleiben.

Auf diese Ortszulage konnte beim Abmarich ein entsprechender Borichuß geleistet

werben, woraus die Privattrager felbst anzunehmen und abzufinden maren.

Giner eingehenden Meußerung, insbesondere auch über die Bemeffung der Bergutung, febe ich bis spätestens jum 1. Februar 1900 entgegen.

Dar-es-Salâm, den 12. Oftober 1899. Der Raiferliche Gouberneur.

gez. Liebert.

116. Runderlaß des Reichskanzlers, betr. die Uebernahme eines Nebenamts, den Gewerbebetrieb und den Eintritt in den Dorstand, Verwaltungsrath oder Aufsichtsrath einer auf Erwerb gerichteten Besellschaft in den Schutgebieten.

Rom 19. Oftober 1898.

In Berfolg bes Erlaffes vom 10. November 18931), wonach es zu Grunderwerbungen in ben Schutgebieten meiner jedesmaligen Benehmigung bedarf, bestimme ich:

Die Borichriften des § 16 des Reichsbeamten-Gesetes, betreffend die Ueber-

nahme eines Rebenamts, ben Gewerbebetrieb und ben Eintritt in ben Borftand, Berwaltungsrath oder Auffichtsrath einer auf Erwerb gerichteten Gefellichaft follen auch für die Angehörigen ber Schuttruppen gelten.

Es wurde mir erwunscht fein, wenn auch eine Betheiligung ber Beamten und Ungehörigen der Schuttruppen mit Rapital an auf Erwerb gerichteten Unternehmungen

innerhalb ber Schutgebiete unterbleibt.

Berlin, ben 19. Oftober 1898.

gez. Fürft zu Sobenlohe.

117. Runderlaß des Kaiserlichen Bouverneurs von Deutsch=Südwest= afrika, betr. die Ausfuhr von Eingeborenen zu Arbeitszwecken.

Vom 26. Oftober 1898.

Gemäß Berordnung vom 17. Dai 1891 ift die Ausfuhr von Gingeborenen gu Arbeitegweden ohne Genehmigung verboten. Diefes Berbot gilt auch in Bezug auf

<sup>1)</sup> Bergl. Deutsche Kolonial-Gesetzgebung II. S. 53, Nr. 48.

biejenigen Eingeborenen, welche von einzelnen Reisenden als Diener oder zu sonstigen Zwecken aus dem Schutzebiete mitgenommen werden sollen. Auch hierzu ist daher tünftig die Erlaubniß des Gouverneurs einzuholen. Diese wird indessen nur gegeben werden, wenn der Antragsteller sich ausdrücklich zur Unterhaltung des oder der mitgenommenen Eingeborenen während des Ausenthalts außerhalb der Heimath sowie zu deren späterer freier Rückbesörderung verpflichtet. Ferner muß derselbe nach seinen Verhältnissen zur Ersüllung der eingegangenen Verpflichtungen besähigt erscheinen sowie auch das Vertrauen verdienen, daß er sich denselben niemals zu entziehen verstuchen wird, um den Eingeborenen hülflos seinem Schicksale zu überlassen.

Da Fälle, in welchen Eingeborene in der vorgedachten Beise aus dem Schutzgebiet ausgeführt werden, bis jeht nur ganz selten vorgekommen sind, so erscheint im Nebrigen der Erlaß einer besonderen bezüglichen Verordnung vorläusig überslüssig. Sind sämmtliche Polizeiorgane entsprechend instruirt, so können denselben derartige ganz vereinzelte Fälle unmöglich entgehen, namentlich nicht, wenn die Bezirkshauptmannschaften Swakopmund und Keetmanshoop in den ihnen unterstehenden Aussuhrhäsen eine genügende Kontrolle aufrecht erhalten werden. Ueber die gemachten Ersahrungen sowie ob nach diesen der Erlaß einer sörmlichen Verordnung doch noch ersorderlich erscheint, erwarte ich bis zum 1. April 1900 Bericht.

Windhoek, den 26. Oktober 1899. Der K

Der Kaiserliche Gouverneur.

gez. Leutwein.

#### 118. Verträge zwischen der deutschen Regierung und der Ufrican Cranscontinental Celegraph Company vom 15. März und 28. Oktober 1899.

Die Berträge enthalten folgende Hauptpunkte:

1. Der Bau der Telegraphenlinie wird von der Gesellschaft auf ihre Roften

ausgeführt und muß innerhalb fünf Sahren fertiggeftellt fein.

2. Die Company hat auf ihre Kosten zwischen den beiben den beutschen Grenzen am nächsten gelegenen Stationen von Rhodesia und Britisch-Oftafrika einen Draht anzubringen, welcher für den Telegraphenverkehr von Deutsch-Oftafrika zu dienen bestimmt ist.

3. Die Regierung behält sich das ausschließliche Recht vor, Telegraphenstationen in Deutsch-Oftafrika zu errichten und zu betreiben und in solche Stationen die für

ben Verkehr von Deutsch: Oftafrika bestimmten Drafte einzuführen.

4. Die Regierung hat fich die Kontrolle innerhalb ihres Gebietes durch beliebige Einleitung der Drähte der Linie in die unter 2 genannten Stationen gesichert.

Außerdem hat die Gesellschaft eine Transitgebuhr von 10 Centimes für das Wort

an die Regierung zu zahlen.

Diese beiden für die Gesellschaft sehr lästigen Bedingungen sollen jedoch vertrags= mäßig gegen Einräumung gleichwerthiger, von der Gesellschaft auf anderen Gebieten

zu gewährender Bortheile abgelöst werden fonnen.

5. Nach Ablauf von 40 Jahren von Fertigstellung der durchgehenden Linie ab hat die Regierung das Recht, die Linie innerhalb Deutsch=Oftafrikas unentgeltlich zu übernehmen. Die Unterhaltung fällt dann der Regierung zu, doch hat die Gesellschaft der Regierung eine jährliche Transitgebühr in Höhe des Gesammtbetrages der jährlichen Berwaltungskosten — jedoch nicht über 1/2 Pennh sur das Wort — zu zahlen.

6. Die Gesellschaft ist verpflichtet, über ihre Linien alle ihr zugehenden Telegramme aus und nach Oftafrika zu dem allgemeinen Tarif zu befördern, und hat sich nachträglich noch darüber hinaus bereit erklärt, alle etwaigen Dritten von

ber Gefellichaft zugeftandenen Tarifermäßigungen auch den aus und nach Deutsch=

Oftafrita beförberten zu gute tommen zu laffen.

7. Zur Wahrung der deutschen Hoheitsrechte und der Besugnisse des Gousverneurs gegenüber der Gesellschaft und deren Angestellten sind eingehende Bestimmungen aufgenommen worden. Unter Anderem kann der Gouderneur nach eigenem Ermessen den Angestellten oder Arbeitern der Gesellschaft eine Truppenabtheilung beigeben, für deren etwaigen Mehrauswand bis zur Höhe von 1000 Lstrl. die Gesellschaft aufzukommen hat.

8. Alle Streitigkeiten aus dem Bertrage werden von einem Schiedsgericht entsichieden, zu dem die ersten beiden Schiedsrichter von je einer Partei gewählt, der dritte im Falle der Richteinigung auf Antrag einer ber beiden Parteien durch den

Brafidenten bes beutschen Reichsgerichts ernannt werben fann.

Die in dem Vertrage vorgesehene Genehmigung durch den Kanzler des Deutschen Reiches ist erst erfolgt nach Zeichnung eines besonderen Absommens zwischen der Regierung und der British South African Companh, gemäß welchem die letztere sich verpstlichtet, von den Gebieten Rhodesias oder Betschuanalands nach der Westüste Afrikas süblich des 14. Grades südlicher Breite eine Eisenbahn nur über einen durch besonderes Uebereinkommen mit der deutschen Regierung zu bestimmenden Punkt an der deutschenglischen Grenze weiterzuführen und auch nördlich des 14. Grades eine Eisenbahn von den gedachten Gebieten nach der westafrikanischen Küste erst zu bauen, nachdem südlich eine Eisenbahnverbindung durch das deutsche Gebiet hergestellt ist, so daß eine Umgehung der deutschen Gebiete beim Ausbau größerer internationaler Eisenbahnnetze im südlichen Afrika nach der Westküste unmöglich wird.

## 119. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Neu-Guinea, betr. die Aufhebung spanischer Bestimmungen für das Inselgebiet der Karolinen, Palau und Marianen.

Bom 4. November 1899.

§ 1. Die seitens der Königlich spanischen Regierung und seitens der einzelnen spanischen Gouverneure im Inselgebiete der Karolinen, Palau und Marianen erlassenen Berwaltungsverordnungen und Instruktionen werden aufgehoben.

§ 2. Diese Berordnung tritt mit dem Tage der Verkündigung in Kraft.

Pap, ben 4. November 1899.

Der Kniserliche Gouverneur.

gez. R. v. Bennigfen.

120. Aunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika an die Bezirksämter, Bezirksnebenämter und Stationen, betr. Kontrolle der Melderegister.

Bom 30. Oftober 1899.

Da die von den Bezirksämtern, Nebenämtern und Stationen als Polizeibehörden gemäß der Polizeiverordnung vom 30. März 1894') Nr. 593 ausgeübte Kontrolle der Welderegister als ausreichend erscheint, wird die bisher auf Grund des Kunderlasses Nr. 6 vom 13. Februar 1892 bestehende Verpstlichtung der genannten Dienststellen, zur Einreichung eines vierteljährlichen Auszuges aus dem Melderegister an das Kaisersliche Gouvernement, hierdurch aufgehoben.

Dar=es=Salâm, 30. Oktober 1899.

Der Raiserliche Gouverneur.

1) Richt abgebruckt.

gez. Liebert.

means of arbitration, have appointed

as their respective Plenipotentiaries:

King of Prussia, in the name of the German Empire, The President of the

United States of America, and Her

Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland,

being desirous of effecting a prompt and satisfactory settlement of the claims

of the subjects and citizens of their respective countries residentin the Samoan slands on account of recent military operations conducted there, and having resolved to conclude a Convention for the accomplishment of this end by

His Majesty the German Emperor,

# 121. Abkommen zwischen Deutschland, den Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien behufs chiedsgerichtlicher Regelung gewisser Schadensersagansprüche auf Samoa 80m 7. November 1900. (Kol.:Bl. 1900, S. 204.)

König von Preußen, im Namen des Deut= schen Reiches, der Prasident der Bereinigten Staaten von Amerika und Ihre Majestät bie Königin bes Bereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland, geleitet von dem Bunfche, die durch die jüngst auf den Samoaveranlaßten Schadenkerlagansprüche der dorts zufriedenstellend zu erledigen, und ent-ichloffen, ein Abkommen behufs ichiedsgerichtlicher Regelung dieser Fragen abzu-Seine Majestät der Deutsche Raiser, Inseln stattgesundenen militärischen Aktionen Reiche und Staaten baldigst und allseitig elbst ansästigen Angehörigen der betheiligten chließen, haben zu Ihren Bevollmächtigten Seine Majestät der Deutsche Raiser, König von Preußen:

Allerhöchstihren Gesandten in außer= ordentlicher Mission den Geheimen Legationstath Dr. jur. Mumm b. Schmarzenstein;

Staaten The Honorable John den Staatssekretär der Bereinigten Staaten von Amerita:

Brafibent ber Bereinigten

Ihre Majestät bie Rönigin Rönigreichs Bereinigten

King of Prussia, in the name of the German Empire, The President of the United States of America, and Her being desirous of effecting a prompt and satisfactory settlement of the claims of His Majesty the German Emperor, Majesty the Queen of the United spective countries resident in the Samoan operations conducted there, and having Kingdom of Great Britain and Ireland, the subjects and citizens of their re-Islands on account of recent military resolved to conclude a Convention for the accomplishment of this end by

His Majesty the German Emperor, King of Prussia,

means of arbitration, have appointed

as their respective Plenipotentiaries:

His Majesty the German Emperor,

King of Prussia,

Dr. Jur. Mumm

Mission,

Schwarzenstein, Privy

councillor of Legation; and

His Minister in Extraordinary

Mumm His Minister in Extraordinary councillor of Legation; and von Schwarzenstein, Mission, Dr. Jur.

The President of the United States The Honorable John Hay, Secretary of State of the United of America,

States; and

The President of the United States cretary of State of the United States; and of America,

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ire-

The Honourable John Hay, Se-

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireafter having communicated to other their full powers, which

interim:

interim Mr. Reginald Tower,

welche nach gegenseitiger Mitthellung threx in guter und gehöriger Form befundenen Bollmachten, folgende Bestimmungen vereinbart und ausgemacht haben:

# Artifel I.

von amerikanischen Bürgern oder von britis ichen Unterthanen und zwar sowohl von Einzelpersonen wie auch von Gesellschaften werden, welche sie infolge der ungerecht-fertigten militärischen Aktion deurscher, amert-kanischer oder englischer Offiziere, sosen eine solde nachgewiesen wird, in dem Zeitab-schnitt vom 1. Januar d. J. D. bis zu dem Tage erlitten zu haben vorgeben, an welchem die Ankunst der Kommission erfolgt ist, sollen Alle Ansprüche, welche von Deutschen, durch einen nach Grundsägen des Rechts oder wegen Ersaßes von Schäden geltend gemacht Erwägungen der Billigkeit zu fällen= den Schiedsfpruch erledigt werben.

# Artikel II.

mit beiden anderen Regierungen diese Schäden und Rorwegen wird seitens ber brei Regierungen ersucht werben, bas Amt bes ob die eine oder die andere der drei Regies Seine Majestät der König von Schweden Schiederichters anzunehmen. Durch Diesen rungen, allein oder in Berbindung mit einer Schiedsfpruch foll ferner entschieden werden, der anderen Regierungen oder in Berbindung zu erfehen hat und eventuell in welchemUmfange

Majesty's Chargé d'Affaires ad interim;

Majesty's Charge d'Affaires ad

after having communicated to

were found to be in due and proper the following articles; form, each each other their full powers, which were found to be in due and proper form, have agreed to and concluded the following articles:

## Article I.

or American citizens, or British subjects respectively, whether individuals or companies, for compensation on account All claims put forward by Germans, of losses which they allege that they ranted military action, if this be shown ween the first of January last and have suffered in consequence of unwarthe arrival of the Joint Commission n Samoa, shall be decided by arbito have occurred, on the part of German, American or British officers bet tration in conformity with the princioles of International Law or considerasions of equity.

# Article II.

The three Governments shall request with the others, to make good these His Majesty the King of Sweden and tor. It shall also be decided by this vernments is bound, alone or jointly Norway to accept the office of arbitraarbitration whether, and eventually to what extent, either of the three Go-

# Article I.

have agreed to and concluded

American citizens, or British subjects respectively, whether individuals or companies, for compensation on account of losses which they allege that they All claims put forward by Germans, have suffered in consequence of unwarranted military action, if this be shown

man, American or British officers between the first of January last and the arrival of the Joint Commission in Samoa, shall be decided by arbitration in conformity with the princito have occurred, on the part of Gerples of International Law or considera bions of equity.

Article II.

Norway to accept the office of arbitrator. It shall also be decided by this arbitration whether, and eventually to what extent either of the three Governments is bound, alone or jointly The three Governments shall request His Majesty the King of Sweden and

with the others, to make good these

at Washington four months from the

date hereof, or earlier if possible.

In faith wherof, we, the respective Plenipotentiaries, have signed this Convention and have hereunto affixed our

Either of the three Governments may, with the consent of the others, previously obtained in every case, submit to the King for arbitration, similar claims of persons not being natives, who are under the protection of that Government, and who are not included

Article III.

Zustimmung der anderen Regterungen er-langt hat, gestattet sein, dem Schiedsspruche des Königs auch ähnliche Ansprüche von sol-chen nicht eingeborenen Personen zu unterbreiten, welche unter bem Schutze ber treffenden Macht ftehen und nicht den oben nachdem fie in jedem Falle die vorhergehende Jeder der drei Regierungen soll es, erwähnten Kategorien angehören.

# Artifel IV.

Seiner Majestät dem Deutschen Kaiser, Köng von Preußen, von dem Präsidenten der Bereinigten Staaten von Amerika unter Buziehung und mit Zustimmung des Senates der Bereinigten Staaten und von Ihrer Majestät der Königin des Bereinigten Königreichs von Großbritannien und Jrland rati-Tage an gerechnet oder, wenn möglich, früher Das gegenwärtige Abkommen soll von fizirt werden, und die Ratifikationsurkunden ollen in vier Monaten von dem heutigen in Washington ausgetauscht werden.

Bu Urtund bessen haben wir, die unterfertigten Bevollmächtigten, dieses Abkommen unterzeichnet und unfere Siegel beigedrückt.

tausendachthundertneunundneunzig.

Bafhington, ben siebenten Rovember ein=

So geschehen in dreifacher Aussertigung

A. bon Mumm. John Hah. Reginald Tower.

Artifel III.

Article III.

Either of the three Governments claims of persons not being natives, who are under the protection of that previously obtained in every case, submit to the King for arbitration, similar Government, and who are not included may, with the consent of the others, in the above mentioned categories.

# Article IV.

The present Convention shall be duly ratified by His Majesty the German Emperor, King of Prussia, by the President of the United States of America, by and with the advice and conof the Senate thereof, and by Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and the ratifications shall be exchanged

. Article IV.

in the above mentioned categories.

The present Convention shall be duly ratified by His Majesty the German Emperor, King of Prussia, by the at Washington four months from the President of the United States of America, by and with the advice and conof the Senate thereof, and by Kingdom of Great Britain and Ireland, and the ratifications shall be exchanged Her Majesty the Queen of the United date hereof, or earlier if possible. sent

sent

In faith whereof, we, the respective Plenipotentiaries, have signed this Convention and have hereunto affixed our

Done in triplicate at Washington the seventh day of November, one thousand eight hundred and ninety-nine. (L. S.) (L. S.)

(j. j. j.) (j. j. j.) (j. š. š.)

A. von Mumm. John Hay.

the seventh day of November, one thou-

Done in triplicate at Washington

seals.

sand eight hundred and ninety-nine. A. von Mumm

John Hay.

Reginald Tower. Der Austaufch ber Ratififations. Ilrkunden bat om 7 More 1900 in Molfeington fratesfunden

Reginald Tower.

#### 122. Derordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch= Südwestafrika, betr. die Einführung des deutschen Maß= und Gewichtssystems für das südwestafrikanische Schukgebiet.

Vom 8. November 1899. (Rol.-Bl. 1900, S. 55.)

Auf Grund des § 11 des Gesetzs, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete (R. G. Bl. 1888, S. 75), und des § 2 Ziffer 8 der Dienstanweisung, betreffend die Ausübung der Gerichtsbarkeit in dem südwestafrikanischen Schutzgebiete, vom 27. August 1890 (Centralblatt für das Deutsche Reich, S. 304)¹) wird versordnet, was folgt:

§ 1. Bom 1. Juli 1900 bürsen für das Zumessen und Zuwägen von Waaren im öffentlichen Verkehr nur solche Maße und Gewichte angewendet werden, welche unter Zugrundelegung der durch das Bundesgeset vom 17. August 1868 (B. G. Bl., S. 473), das Reichsgeset vom 11. Juli 1884 (R. G. Bl., S. 115) und das Reichsegeset vom 26. April 1893 (R. G. Bl., S. 151) eingeführten metrischen Maße und Gewichte gehörig gestempelt worden sind.

§ 2. Die Stempelung der Maße und Gewichte erfolgt ausschließlich und koftensfrei durch die zuständigen Bezirksämter. Es werden nur solche Maße und Gewichte zur Stempelung zugelassen, welche den im § 1 Art. 14 des Gesetzes vom 11. Juli

1884 aufgeführten Längen-, Körper- und Gewichtsmaßen entsprechen.

§ 3. Gewerbetreibende, welche sich einer Verletzung der Vorschriften des § 1 bieser Verordnung schuldig machen, oder bei denen nach dem 1. Juli 1900 zum Gebrauche in ihrem Gewerbe geeignete, mit dem durch diese Verordnung vorgeschriebenen Stempel nicht versehnen Maße und Gewichte vorgesunden werden, werden insoweit nach den alls gemeinen Strafgesehen keine härteren Strafen einzutreten haben, mit Geldstrase bis zu Einhundert Mark oder mit Haft dis zu 4 Wochen bestraft. Neben der Geldstrase oder der Haft auf Einziehung der vorschristswidrigen Maße und Gewichte zu erkennen.

Binbhoet, ben 8. November 1899.

Der Kaiserliche Gouberneur. gez. Leutwein.

#### 123. Das deutsch-englische Abkommen, betr. Samoa und Cogo.

Bom 14. November 1899. (Reichsanzeiger Rr. 277. Rol.-Bl. 1899, S. 803.)

Nachdem die Kommissare der drei betheiligten Regierungen in ihrem Bericht vom 18. Juli d. J. die auf eingehende Prüsung der Sachlage begründete Ansicht ausgesprochen haben, daß es unmöglich sein würde, den Unruhen und Mitständen, von welchen die Samoa-Inseln gegenswärtig heimgesucht werden, wirksam abzuhelsen, so lange die Inseln der gemeinsschaftlichen Berwaltung der drei Regierungen unterstellt blieben, erscheint es wünschenswerth, eine Lösung zu suchen,

The Commissioners of the tree Powers concerned having in their Report of the 18th July last expressed the opinion, based on a thorough examination of the situation, that it would be impossible effectually to remedy the troubles and difficulties under which the Islands of Samoa are at present suffering as long as they are placed unter the joint administration of the three Governments, it appears desirable to seek for a solution which shall put an end to these

<sup>1)</sup> Bergl. Deutsche Rolonial-Gesetgebung I. 3. 287, Nr. 99.

die diesen Schwierigkeiten ein Ende machen und gleichzeitig den legitimen Interessen der drei Regierungen Rechnung tragen würde.

Bon biefem Gesichtspunkt ausgehend, find die mit gehörigen Bollmachten ihrer hohen Souverane versehenen Unterzeicheneten über die nachstehenden Punkte übereingekommen:

Artikel I. Großbritannien verzichtet zu Gunsten Deutschlands auf alle seine Rechte auf die Inseln Upolu und Savaii, einschließlich des Rechts, daselbst eine Marines und Kohlenstation zu errichten, und des Rechts auf Exterritorialität auf jenen Inseln.

In gleicher Beise verzichtet Großbritannien zu Gunsten der Bereinigten Staaten von Amerika auf alle seine Rechte auf die Insel Tutuila und auf die anderen östlich des 171. Längengrads von Greenwich gelegenen Inseln der Samoagruppe.

Großbritannien erkennt an, daß die Gebiete im Often der neutralen Zone, welche durch das Abkommen von 1888 in Westafrika geschaffen worden ist, an Deutschland sakommenden Theils der neustralen Zone werden durch Artikel V per vorliegenden Konvention festgesetzt.

Artikel II. Deutschland verzichtet zu Gunsten Großbritanniens auf alle seine Rechte auf die Tonga-Inseln mit Einschluß Bavaus und auf Savage Island, einschließlich des Rechts, daselbst eine Marine- und Kohlenstation zu errichten und des Rechts auf Exterritorialität in den vorstehend bezeichneten Inseln.

In gleicher Weise verzichtet Deutschland zu Gunsten der Bereinigten Staaten von Amerika auf alle seine Rechte auf die Insel Tutuisa und auf die anderen öftlich des 171. Längengrads von Greenwich gelegenen Inseln der Samoagruppe.

Es erkennt au, daß von der deutschen Salomonsgruppe die östlich beziehungsweise südöstlich von Bougainville gelegenen Inseln, welches letztere nebst der zugehörigen Insel Buka bei Deutschland verbleibt, an Großbritannien sallen. difficulties, while taking due account of the legitimate interests of the three Governments.

Starting from this point of view the Undersigned, furnished with full powers to that effect by their respective Sovereigns, have agreed on the following points:

Article I. Great Britain renounces in favour of Germany all her rights over the Islands of Upolu and of Savaii; including the right of establishing a naval and coaling station there, and her right of extraterritoriality in these islands.

Great Britain similarly renounces, in favour of the United States of America, all her rights over the Island of Tutuila and the other islands of the Samoan group east of 1710 longitude east of Greenwich.

Great Britain recognizes as falling to Germany the territories in the eastern part of the neutral zone established by the Arrangement of 1888 in West Africa. The limits of the portion of the neutral zone falling to Germany are defined in Article V of the present Convention.

Article II. Germany renounces in favour of Great Britain all her rights over the Tonga Islands including Vavau, and over Savage Island, including the right of etablishing a naval station and coaling station, and the right of extraterritoriality in the said islands.

Germany similary renounces, in favour of the United States of America, all her rights over the Island of Tutuila and over the other islands of the Samoan group east of longitude 1710 east of Greenwich.

She recognizes as falling to Great Britain those of the Solomon Islands, at present belonging to Germany, which are situated to the east and south-east of the Island of Bougainville, which latter shall continue to belong to Germany, together with the Island of Buka, which forms part of it. Der weftliche Theil der neutralen Jone in Westafrika, wie derselbe in Artikel V der vorliegenden Konvention festgesetzt ift, wird ebenfalls an Großsbritannien fallen.

Artikel III. Die beiberseitigen Konsuln in Apia und in den Tonga-Inseln werden bis auf Welteres abberufen.

Die beiben Regierungen werben sich über die in der Zwischenzelt im Interesse ihrer Schiffsahrt und ihres Handels in Samoa und auf den Tonga-Inseln zu treffenden Einrichtungen verständigen.

Artikel IV. Die zur Zeit zwischen Deutschland und Großbritannien bestehende Uebereinkunft, betreffend das Recht Deutschlands, auf den Großbritannien gehörigen Salomons-Inseln Arbeiter frei anzuwerben, wird auch auf die in Artikel II bezeicheneten deutschen Salomons-Inseln, die an Großbritannien fallen sollen, ausgedehnt.

Artikel V. In der neutralen Zone wird die Grenze zwischen den deutschen und den großbritannischen Gebieten durch den Daka-Fluß dis zum Schnittpunkt desselben mit dem 9. Grad nördlicher Breite gebildet werden; von dort soll die Grenze in nördlicher Richtung, indem sie den Ort Wordzugu an Großbritannien läßt, saufen und an Ort und Stelle durch eine gesmischte Kommission der beiden Mächte in der Weise seftgesett werden, daß Gambaga und die sämmtlichen Gebiete von Mamprusian Großbritannien, Pendi und die sämmtlichen Gebiete von Chakosi an Deutschsland fallen.

Artikel VI. Deutschland ift bereit, etwaigen Bunschen ber großbritannischen Regierung in Bezug auf die Gestaltung der beiderseitigen Zolltarise in Togo und der Goldfüste nach Möglichkeit und in weitgehendster Beise entgegenzukommen.

Urtikel VII. Deutschland giebt seine exterritorialen Rechte in Sansibar auf; jedoch ist gleichzeitig verabredet, daß dieser Berzicht erst mit dem Zeitpunkt in Kraft treten soll, an welchem die anderen Rationen dort zustehenden Exterritorialitätsrechte ebenfalls aufgehoben sein werden.

The western portion of the neutral zone in West Africa, as defined in Article V of the present Convention, shall also fall to the share of Great Britain.

Article III. The Consuls of the two Powers at Apia and in the Tonga Islands shall be provisionally recalled.

The two Governments will come to an agreement with regard the the arrangements to be made during the interval in the interest of their navigation and of their commerce in Samoa and Tonga.

Article IV. The arrangement at present existing between Germany and Great Britain and concerning the right of Germany to freely engage labourers in the Solomon Islands belonging to Great Britain shall be equally extended to those of the Solomon Islands mentioned in Article II, which fall to the share of Great Britain.

Article V. In the neutral zone frontier between the German and English territories shall be formed by the River Daka as far as the point of its intersection with the 9th degree of north latitude, thence the frontier shall continue to the north, leaving Morozugu to Great Britain, and shall be fixed on the spot by a Mixed Commission of the two Powers, in such manner that Gambaga and all the territories of Mamprusi shall fall to Great Britain, and that Yendi and all the territories of Chakosi shall fall to Germany.

Artikel VI. Germany is prepared to take into consideration, as much and as far as possible, the wishes which the Government of Great Britain may express with regard to the development of the reciprocal Tariffs in the territories of Togo and of the Gold Coast.

Article VII. Germany renounces her rights of extraterritoriality in Zanzibar, but it is at the same time understood that this renunciation shall not effectively come into force till such time as the rights of extraterritoriality enjoyed there by other nations shall be abolished.

Artikel VIII. Die vorliegende Kon= vention foll sobald als möglich ratifizirt werden und unmittelbar nach Austausch der Ratifikationen in Rraft treten.

Bu Urfund beffen haben bie Unterzeichneten fie vollzogen und ihre Siegel

beigebrückt.

So geschehen in doppelter Ausfertigung zu London, den 14. Novem= ber 1899.

gez. Satfeldt.

#### Erklärung.

Es herricht Einverständniß barüber, daß Deutschland durch den Artikel II ber am heutigen Tage vollzogenen Konvention seine Zustimmung bazu erklärt, baß bie ganze Gruppe ber Home=Infeln, welche einen Theil ber Salomons-Inseln bilbet, an Großbritannien fallen foll.

Es ift gleichfalls ausgemacht, bag die Bestimmungen ber bon bei beiben Regierungen am 10. April 1886 zu Berlin unterzeichneten Deklaration, betreffend die Bandelsfreiheit im westlichen Stillen Dzean, auf die in der vorstehenden Konvention erwähnten Infeln anwendbar find.

Es ift ebenso verabredet worden, daß die zur Beit bestehende Uebereinkunft über die Anwerbung von Arbeitern auf den Salomons=Inseln durch deutsche Reichs= angehörige den letteren geftattet, diefe Arbeiter unter denselben Bedingungen anzuwerben, welche großbritannischen, nicht auf jenen Infeln wohnhaften Unterthanen auferlegt find ober noch auferlegt werben.

So geschehen in doppelter Ausfertigung zu London, den 14. Novem=

ber 1899.

gez. Hatfeldt.

gez. Salisburn.

Die Ratifikationsurkunden sind am 16. Februar 1900 ausgetauscht worden.

#### 124. Verordnung des Kaiserlichen Bouverneurs von Togo, betr. die Auswanderung Eingeborener des Cogogebietes.

Vom 15. November 1899. (Kol.=Bl. 1900, S. 45.)

Auf Grund der Allerhöchsten Berordnung vom 19. Juli 1886 wird für das Schutgebiet von Togo verordnet, mas folgt:

Article VIII. The present Convention shall be ratified as soon as possible, and shall come into force immediately after the exchange of ratifications.

In witness whereof the Undersigned have signed it, and have affixed thereto their seals.

Done in duplicate at London, the 14th day of November, 1899.

gez. Salisbury.

#### Declaration.

It is clearly understood that by Article II of the Convention signed to-day, Germany consents that the whole group of the Howe Islands, which forms part of the Solomon Islands, shall fall to Great Britain.

It is also understood that the stipulations of the Declaration between the two Governments signed at Berlin on the 10th April 1886, respecting freedom of commerce in the Western Pacific. apply to the islands mentioned in the aforesaid Convention.

It is similarly understood that the arrangement at present in force as to the engagement of labourers by Germans in the Solomon Islands permits Germans to engage those labourers on the same conditions as those which are or which shall be imposed on British subjets non-resident in those islands.

Done in duplicate at London, the 14th November, 1899.

§ 1. Die Berordnung, betreffend die Anwerbung von Eingeborenen des Togogebietes zu Diensten außerhalb bes Schutgebietes, vom 24. Dezember 1891 wird aufgehoben und burch nachfolgende Bestimmungen ersett:

§ 2. Den Gingeborenen des Togogebietes ift die Auswanderung aus dem

Schutgebiete nur mit Genehmigung bes Kaiserlichen Gouverneurs gestattet. Der Antrag auf Genehmigung tann unmittelbar bei bem Gouvernement ober bei einem Bezirksamt bezw. bei einer Station geftellt werden und ift bei den genannten Dienfistellen ichriftlich einzureichen ober ju Brototoll ju ertlaren.

§ 3. Die Enticheibung erfolgt ichriftlich.

Im Falle der Genehmigung ift eine Gebuhr von 10 Mart pro Ropf zu entrichten. Dem Ermessen bes Gouverneurs bleibt vorbehalten, die Genehmigung an gemisse Bedingungen zu fnüpfen.

§ 4. Ein vorübergehendes, die Dauer von drei Monaten nicht übersteigendes Berlaffen bes Schutgebietes ift nicht als Auswanderung im Sinne Diefer Berordnung

zu betrachten.

Dasfelbe gilt bezüglich des herkommlichen Berkehrs mit den Rachbarkolonien zu

Bejuchs= ober Sandelszweden.

- § 5. Zuwiderhandlungen werden an den Uebertretern oder deren Familien= gliedern ober Denjenigen, welche die Auswanderungen veranlagt haben, mit Geldftrafe bis zu 1000 Mark, an beren Stelle im Unvermögensfalle entsprechende Freiheitsftrafe tritt, beftraft.
  - § 6. Diese Berordnung tritt mit dem heutigen Tage in Rraft.

Lome, den 15. November 1899.

Der Raiserliche Gouverneur.

gez. Röhler.

#### 125. Rechtsverhältnisse der Handelsgesellschaft "Nordwest-Kamerun".

Bom 17. November 1899. (Reichsanzeiger Rr. 276. Kol.-Bl. 1899, S. 795.)

"Der Bundegrath hat in der Sitzung vom 17. November d. 38. beschlossen, ber mit dem Sibe in Berlin errichteten Sandelsgefellicaft » Nordweft-Ramerun« auf Grund ihres bom Reichstanzler genehmigten Statuts die Fabigfeit beigulegen, unter ihrem Namen Rechte, insbesondere Eigenthum und andere bingliche Rechte an Grundftuden, zu erwerben, Berbindlichkeiten einzugeben, bor Gericht zu flagen und verklagt zu werden."

#### Statut der Sandelsgesellichaft "Nordwest-Ramerun".

I. firma und Sitz der Gesellschaft.

Artitel 1. Unter ber Firma "Gesellschaft Nordwest-Kamerun" wird auf Grund bes Deutschen Reichsgesetes vom 15. Marg 1888 eine Kolonialgesellichaft errichtet, welche ihren Sit in Berlin hat.

#### II. Zweck und Dauer der Gesellschaft.

Urtikel 2. Der Zweck ber Gesellschaft besteht in ber Erwerbung von Grunds besit, Etgenthum und Rechten jeder Art in Nordwest-Kamerun sowie in der wirths ichaftlichen Erschließung und Verwerthung ber gemachten Erwerbungen einschließlich aller afrikanischen Produkte. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle zur Erreichung dieser Zwecke dienlich erscheinenben Handlungen und Geschäfte nach Maßgabe der dasur geltenden allgemeinen Gefete und Verordnungen und der mit der Raiferlichen Regierung abgeschlossenen Bereinbarung vorzunehmen oder zu veranlassen. Insbesondere ift die Gesellschaft auch berechtigt, ohne daß aus dieser Ansührung einzelner Besugnisse eine Einschränkung der allgemeinen Berechtigung hergeleitet werden könnte:

a) die ihr gehörenden und etwa noch zu erwerbenden Gebiete auf ihre natur=

lichen Sulfsquellen jeder Art zu erforschen;

b) Wege, Gisenbahnen, Kanäle, Dampsichiffverbindungen und andere Mittel für ten inländischen und internationalen Berkehr selbst ober durch Andere herzustellen und zu betreiben;

c) die Einwanderung zu fördern, Anfiedelungen zu gründen und für nüplich

erachtete Bauten und Anlagen jeder Art auszuführen;

d) Landwirthschaft, Bergbau sowie überhaupt gewerbliche und kausmännische Unternehmungen jeder Art zu betreiben ober zu unterstüßen;

e) ihr gehöriges Eigenthum und ihr zuständige Rechte an Dritte dauernd oder

auf bestimmte Zeit zu veräußern und zu übertragen;

f) Anleihen für die 3wede der Gesellschaft gegen oder ohne Sicherheit auf=

zunehmen;

g) sich an irgend einem Unternehmen, welches mit den Zwecken der Gesellschaft in Zusammenhang steht, zu betheiligen, sei es durch Uebernahme von Aktien, Obligastionen und dergleichen, durch Subsidien, Darlehen gegen oder ohne besondere Sichersheit oder durch andere der Gesellschaft zweckdienlich erscheinende Mittel;

h) Zweigniederlaffungen im Inlande und Auslande zu begründen.

Artikel 3. Die Gesellschaft übernimmt sammtliche Rechte und Pflichten, welche aus der mit ihr von Seiten der Kolonialabtheilung des Auswärtigen Amts in Verstretung des Kaiserlichen Gouderneurs von Kamerun abgeschlossenen, im Anhange zu diesem Statut angesügten Vereinbarung sich ergeben.

Artifel 4. Die Dauer ber Gefellichaft ift zeitlich nicht beschränkt.

Artikel 5. Durch den Tod oder bas Ausscheiden einzelner Mitglieder wird bie Gesellschaft nicht aufgelöft; auch können einzelne Mitglieder nicht auf Theilung klagen.

#### III. Grundkapital.

Artikel 6. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 4 Millionen Mark. Dasselbe ist eingetheilt in Antheile zu je 400 Mark, welche voll einzuzahlen sind und als Serie A bezeichnet werden. Außerdem giedt die Gesellschaft Antheilscheine aus, auf welche Einzahlungen nicht zu leisten sind, und die als Serie B bezeichnet werden. Für jeden Antheilschein Serie A werden bei der Gründung drei Antheilscheine Serie B ausgegeben.

Artikel 6a. Die Gesellschaft ist berechtigt, im Falle der Zustimmung des Resgierungskommissans (vergl. Art. 33), das Grundkapital bis zu 10 Millionen Mark unter Ausgabe weiterer voll einzuzahlender Antheile von je 400 Mark zu erhöhen.

Innerhalb dieser Grenzen genügt zur Erhöhung des Grundkapitals und Ausgabe

von Antheilen ein Beschluß des Verwaltungsraths.

#### IV. Untheile.

Artikel 7. Die Urkunden über die Antheile Serie A lauten nach Wahl ihrer Eigenthümer auf den Inhaber oder auf den Namen. Die Antheilscheine Serie B lauten auf den Inhaber.

Artikel 8. Die Inhaber ber Antheile Serie A und ber Antheilscheine Serie B bilben die Gesellschaft. Die Antheile Serie A und die Antheilscheine Serie B find untheilbar; sie haben die rechtlichen Eigenschaften beweglicher Sachen; mehrere Miteigenthümer können ihre Rechte nur durch einen gemeinsamen Vertreter ausüben; die

ben Inhabern berfelben als Mitglieber ber Gesellschaft zustehenden Rechte an bie Gefellichaft werden in der Generalversammlung geltend gemacht.

Artikel 9. Für die Berbindlichkeiten der Gesellschaft haftet den Gläubigern

berfelben nur das Befellichaftsvermögen.

Die Erwerber von Antheilscheinen Serie B haben der Gesellschaft gegenüber feine Berpflichtung.

V. Organisation.

Artikel 13. Die Organe der Gesellschaft find:

- a) der Bermaltungerath,
- b) das Direktorium,
- c) die Generalversammlung.

#### a. Der Bermaltungerath.

Artikel 14. Der Berwaltungsrath besteht aus mindestens fünf und höchstens elf Mitaliebern.

Die Dauer bes Amis ber erften und ber von ihnen kooptirten Artifel 15. Berwaltungerathsmitglieder beträgt fünf Jahre. Die fpateren Berwaltungeraths. mitglieder werden in ordentlichen Generalbersammlungen gewählt. Bon biefen späteren Berwaltungsrathsmitgliedern icheiden alljährlich die beiden der Amtsbauer nach ältesten Bei gleichem Alter entscheibet bas Loos. Wieberwahl ist zulässig.

Der Berwaltungsrath ift berechtigt, für ausscheibende Mitglieder bis zur nächsten

Beneralversammlung gültige Ersatmahlen vorzunehmen.

Artitel 16. Der Berwaltungsrath mablt jährlich in seiner ersten Sigung nach

ber Generalversammlung ben Borfipenden und einen Stellvertreter besfelben.

Der Borfigende bes erften Bermaltungerathe ift auf die Dauer von fünf Sahren und beffen Stellvertreter ebenfalls auf die Dauer von funf Jahren, Berfammlungen bes Berwaltungsraths werden unter Angabe bes Berathungsgegenstands berufen. Sie muffen berufen werben, wenn es von mindeftens 2 Mitgliedern bezw. von einem Mitgliede des Direktoriums beantragt wird.

Artitel 17. Der Borfibende bes Berwaltungsraths, beffen Stellvertreter und 3/4 aller Mitglieder muffen aus Angehörigen des Deutschen Reichs bestehen, mindeftens

4 Mitglieder muffen im Reichsgebiet anfaffig fein.

Artifel 18. Der Berwaltungsrath überwacht bie gesammte Geschäftsführung in allen Zweigen der Berwaltung und unterrichtet fich zu dem Zwede von dem Gang ber Angelegenheiten ber Befellichaft. Er tann jederzeit über diefelben Berichterftattung bon dem Direktorium und den Geschäfteführern verlangen und felbft oder burch einzelne von ihm zu beftimmenbe Mitglieber Die Bucher und Schriften ber Befellichaft einsehen sowie ben Bestand ber Bejellichaftstaffe und die Bestände an Berthpapieren, Sandelspapieren und Baaren unterjuchen.

Er entscheibet bei Meinungsverschiedenheiten zwischen ben Mitgliedern bes

Direttoriums.

Artikel 19. Der Verwaltungsrath beschließt insbesondere:

1. über die Grundsäte, nach welchen Ländereien der Gesellichaft nutbar gu

machen und zu verwerthen find;

- 2. über biejenigen Grenzen, innerhalb welcher bie Gefellichaft auf eigene Rechnung Bobenbau, Bergbau, Sandel und sonstige Unternehmungen betreiben ober sich an folden betheiligen wird;
  - 3. über die alljährlich der Verwaltung in Afrika zu ertheilende Entlaftung;
- 4. über die Aufftellung des Jahresabichluffes und beffen jährliche Borlage an bie Generalversammlung sowie über die Borschläge an lettere bezüglich der Berwendung und Bertheilung bon Ueberschüffen:

5. über die Unlegung und Berwendung der Referben;

6. über die Bestellung des 2. Direttoriummitgliedes;

7. über bie Erhöhung bes Grundkapitals und bie Ausgabe weiterer voll einzu-

zahlender Antheile nach Maggabe des Artitels 6 a.

Die Mitglieber des Verwaltungsraths erhalten neben der im Artikel 29 e festgesetzten Tantidme ein Fixum von 1500 Mt. pro Jahr, der Borsitzende das Toppelte. Die Mitglieder des Verwaltungsraths haben außerdem Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen.

Artikel 20. Die Bersammlung des Berwaltungsraths ist beschlußfähig, wenn mindestens drei Mitglieder persönlich anwesend sind. Die abwesenden Mitglieder können anwesenden Mitgliedern ihre Bollmacht zur Abstimmung über solche Gegenstände, welche auf der Tagesordnung stehen, ertheilen.

Ueber Gegenstände, welche nicht auf der Tagesordnung stehen, dürfen Beschlüsse, salls ein Einspruch von Seiten des Kommissans nicht erfolgt, nur bei Einstimmigkeit aller anwesenden Mitglieder gefaßt werden, wenn solche gleichzeitig mindestens Dreis viertel-Mehrheit der Gesammtzahl der Mitglieder bilden.

Die Mitglieber des Verwaltungsraths haben gleiches Stimmrecht. Alle Beschlüsse, soweit nicht etwas Anderes ausdrücklich vorgeschrieben ist, werden nach Stimmenmehrheit gesaßt. Bet Stimmengleichheit giebt die Stimme des Vorsissenden den Ausschlag. Auf Aufforderung des Vorsissenden kann der Verwaltungsrath auch ohne Berufung einer Versammlung durch schriftliche Stimmabgabe über solche Gegenstände Beschlüß fassen, zu deren Gültigkeit nach den Statuten nur die einsache Mehrsbeit ersorderlich ist. Zedoch sind solche Beschlüße nur wirksam, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder mitgestimmt hat und der Beschlüße einstimmig gefaßt worden ist. Die Beschlüße sind in das Protokoll der nächsten Sizung einzutragen.

Artikel 21. Ueber ben Berkauf von Grundeigenthum ber Gesellschaft sowie über die Ertheilung von Bollmachten und Instruktionen an die Direktoren und Bevollmächtigten der Gesellschaft mit Bezug auf den Berkauf von Grundeigenthum können Beschlüffe nur in einer Versammlung der Mitglieder des Verwaltungsraths und nur mit einer Mehrheit von drei Viertel der Stimmen sämmtlicher Mitglieder gesaßt werden. Der Genehmigung durch den Kommissar des Reichskanzlers (Art. 33) bedürsen alle Verträge über den Verkauf von Grundeigenthum an Ausländer sowie über sonstige Entäußerung von Rechten, welche aus der Konzession stammen.

#### b. Direttorium.

Artikel 22. Das Direktorium besteht aus zwei Mitgliedern, von denen eins als Delegirter des Berwaltungsraths dem Letzteren angehören muß. Das andere Direktionsmitglied, welches dem Berwaltungsrath nicht angehören darf, wird vom Berwaltungsrath gewählt. Beide Mitglieder müssen Deutsche sein.

Artikel 23. Das Direktorium vertritt die Gesellschaft in allen Rechtsgeschäften und sonstigen Angelegenheiten einschließlich derzenigen, welche nach den Gesten einer ausdrücklichen Vollmacht bedürfen. Dasselbe führt die Verwaltung selbständig, soweit nicht nach diesem Statut dem Verwaltungsrath oder der Generalversammlung eine Mitwirkung zusteht.

Gegen dritte Personen hat jedoch eine Beschränkung des Direktoriums, die Gesellschaft zu vertreten, keine rechtliche Wirkung. Urkunden und Erklärungen sind für die Gesellschaft verbindlich, wenn sie unter dem Namen "Gesellschaft Rordwest- Kamerun" von einem Mitgliede des Direktoriums erfolgen.

#### c. Die Generalversammlung.

Artikel 24. Die in Gemäßheit bieses Statuts richtig berusene und zusammens gesetzte Generalversammlung vertritt die Gesammtheit der Gesellschaftsmitglieder. Ihre Beschlüsse und Wahlen sind für alle Mitglieder verbindlich.

In der Generalversammlung hat jeder Antheil der Serie A eine Stimme und

haben je brei Antheilscheine Serie B eine Stimme.

Artikel 25. Die Generalversammlungen werden regelmäßig in Berlin abgehalten. Dieselben können jedoch mit Erlaubniß des Kommissars des Reichskanzlers auch an anderen Orten stattfinden. Zu denselben beruft der Berwaltungsrath oder das Direktorium die Mitglieder wenigstens zwei Wochen vor dem anderaumten Termin mittelst Bekanntmachung (Art. 32), in welcher die zu verhandelnden Gegenstände anzugeben sind.

Artikel 26. Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich vor Ablauf Oktober statt. Die erste ordentliche Generalversammlung findet spätestens im Jahre 1900 statt.

Außerorbentliche Generalversammlungen können von dem Berwaltungsrath oder dem Direktorium jederzeit und müssen berusen werden, wenn Mitglieder der Geselsschaft, deren Antheile Serie A zusammen mindestens den zehnten Theil des Grundstapitals darstellen oder welche Inhaber von mindestens dem fünsten Theil der Antheilsschen Serie B sind, die Einberusung fordern, und zwar binnen 28 Tagen, nachdem jene Mitglieder dem Verwaltungsrath oder Direktorium zur Vorlage an die Generalsversammlung einen sormulirten Antrag eingereicht haben, dessen Gegenstand unter die Ruständigkeit der Generalversammlung fällt.

Artikel 27. In der ordentlichen Generalversammlung werden die Bilanz mit der Gewinn- und Berluftrechnung für das abgelaufene Geschäftsjahr sowie die von dem Berwaltungsrath und dem Direktorium zu erstattenden Berichte und die Anträge über die Geminnvertheilung vorgelegt. Die Berichte nebst der Bilanz müssen mindestens zwei Wochen vor der Versammlung in dem Geschäftslotale der Gesellschaftzur Einsicht der Gesellschaftsmitglieder ausliegen. Die ordentliche Generalversammlung ertheilt dem Verwaltungsrath und dem Direktorium Entlastung, beschließt über die Vertheilung des Reingewinns sowie über alle sonstigen Gegenstände der Tagesordnung und nimmt die statutenmäßigen Neuwahlen vor. Die Versammlung ist berechtigt, zur Prüfung des Jahresabschlusses besondere Revisoren zu bestellen.

Artitel 27 a. Ueber bie nachfolgenden Gegenstände:

a) die Auflösung der Gesellschaft oder deren Berschmelzung mit einer anderen Gesellschaft oder die Umwandlung der rechtlichen Form der Gesellschaft oder eine theilweise Zurückahlung des Gesellschaftskapitals an die Mitglieder;

b) Aenderung der Statuten

kann in einer Generalversammlung bei Zustimmung des Kommissars nur Beschluß gefaßt werden, wenn wenigstens drei Viertel aller Untheile Serie A und aller außzgegebenen Antheilscheine Serie B in der Bersammlung vertreten sind. Ist dies nicht der Fall, so kann zu gleichem Zweck innerhalb der nächsten sechs Wochen abermals eine außerordentliche Generalversammlung berufen werden, in welcher gültig Veschluß gefaßt werden kann, auch wenn weniger als drei Viertel der Antheile Serie A und Antheilscheine Serie B vertreten sind.

Immer aber ift zur Gultigkeit bes Beschlusses in ber ersten ober zweiten Generalversammlung erforderlich, daß berfelbe mit einer Mehrheit von wenigstens zwei Dritteln ber in ber Versammlung abgegebenen Stimmen angenommen werbe.

Abgesehen von biesen Bestimmungen, werben bie Beschlüffe ber Generalversammlung burch einsache Stimmenmehrheit gesaft. Bei Gleichheit ber Stimmen ober wenn,

sofern ein Beschluß eine Dreiviertelmehrheit ersorbert, ein Viertel gegen drei Viertel der Stimmen steht, giebt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Die Bahlen sinden, salls gegen einen anderen vorgeschlagenen Abstimmungsmodus Einspruch ershoben wird, durch Abgabe von Stimmzetteln nach relativer Stimmenmehrheit statt, so daß diesenigen Personen als gewählt gelten, welche die meisten Stimmen erhalten haben; bei Stimmengleichheit giebt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

#### VI. Bilanz, Gewinnvertheilung und Reservesonds.

Artikel 28. Das Geschäftsjahr ift bas Kalenberjahr, so baß für ben 31. Dezember jeben Jahres bie Rechnung abgeschlossen und bie Bilanz aufgestellt wird.

Artikel 29. Der aus bem Jahresabschluffe fich ergebende Reingewinn wird, wie

folgt, vertheilt:

a) an ben Landesfislus von Ramerun werden vorweg als Beitrag fur öffentliche

3mede 5 pCt. gezahlt.

- b) Alsbann wird zunächst eine Summe zur Bildung des Reservesonds verwendet, welche so lange nicht unter 5 pCt. des Reingewinns betragen darf, bis der Reservessonds 25 pCt. des Grundsapitals der Gesellschaft erreicht hat, beziehentlich wieder erreicht hat, wenn er angegriffen worden war. Dieser Reservesonds darf nur zur Ergänzung des durch Verlust verminderten Gesellschaftskapitals verwendet werden.
  - c) Alsbann erhalten die Antheile Serie A 4 pCt. auf die eingezahlten Betrage.
- d) Bon bem verbleibenben Gewinn erhalten alsbann ber Landesfistus von Kamerun 10 pCt.
- e) Der Verwaltungsrath und das Direktorium insgesammt 10 pCt. und zwar berart, daß auf die Verwaltungsrathmitglieder zusammen 5 pCt. und auf die Direktoriumsmitglieder zusammen 5 pCt. entsallen.
- f) Der Ueberschuß wird unter alle Antheile der Serie A und die Antheilscheine Serie B gleichmäßig vertheilt, bis dieselben einen zins von einschließlich der an die Antheilscheine Serie A bereits ausgeschütteten 4 pCt. zusammen 10 pCt. auf das eingezahlte Kapital erhalten haben.
- g) Bon dem sich alsdann noch ergebenden Ueberschuß des Reingewinns werden 10 pCt. an den Landessiskus abgeführt, während der übrige Betrag unter die Antheile der Serie A und die Antheilscheine Serie B gleichmäßig solange vertheilt wird, bis dieselben zusammen 12 pCt. auf das eingezahlte Kapital erhalten haben.
- h) Von dem sich alsdann noch ergebenden Ueberschuß des Reingewinns werden 33½ pCt. an den Landessiskus abgesührt, während der übrige Betrag unter die Antheile der Serie A und die Antheilscheine Serie B gleichmäßig so lange vertheilt wird, dis dieselben zusammen 20 pCt. auf das eingezahlte Kapital erhalten haben.
- i) Bon bem fich alsbann noch ergebenden Ueberschusse bes Reingewinns wird die Salfte an ben Landesfistus überwiesen, die andere Halfte unter die Antheile Serie A

und die Antheilscheine Serie B gleichmäßig vertheilt.

Bon bem Beitrag für öffentliche Zwecke (vergl. sub a) ist die Gesellschaft "Nordwest-Kamerun" für dasjenige Rechnungsjahr besreit, in welchem der mit der Kaiserlichen Regierung vereinbarte Zuschuß zu einer Expedition in der Richtung auf den Tschadsee geleistet wird.

Artifel 30. Ueber die Anlage der Reserven entscheidet der Berwaltungerath.

Diefelben können in ben Geschäften ber Gesellschaft angelegt werben.

#### VII. Auflösung der Gesellschaft.

Artikel 31. Im Fall einer Auflösung der Gesellschaft werden nach Tilgung der Schulden und Deckung der Liquidationskosten zunächst die auf die Antheile Serie A

eingezahlten Beträge zurückgezahlt. Bon bem Ueberschuß erhalten die zur Zeit des Eintritts der Liquidation im Amte gewesenen Witglieder des Berwaltungsraths und des Direktoriums als Bergütung für die gesammte Leitung der Liquidation 10 pCt. und zwar derart, daß auf die Berwaltungsrathsmitglieder zusammen 5 pCt., auf die Direktoriumsmitglieder zusammen 5 pCt. entfallen. Der Rest wird auf die Antheile Serie A und die Antheilscheine Serie B gleichmäßig vertheilt und ausgezahlt. Die Bertheilung darf nicht eher vollzogen werden als nach Ablauf eines Jahres, von dem Tage an gerechnet, an welchem die Ausschlichgen der Gesellschaft unter Ausschlich werden ist. Bis zur Beendigung der Liquidation verbleibt es bei der bisherigen Organisation der Gesellschaft und ihrem Gerichtsstande.

Gine theilweise Burudzahlung des Gesellschaftstapitals an die Mitglieder unterliegt benselben Bestimmungen, wie die Auslösung der Gesellschaft.

#### VIII. Bekanntmachungen.

Artikel 32. Die nach diesem Statut erforderlichen Bekanntmachungen mussen in bem "Deutschen Reichs-Anzeiger" und sollen außerdem in solchen anderen Zeitungen erfolgen, welche der Berwaltungsrath oder das Direktorium im Interesse der Mitglieder der Gesellschaft für angemessen hält.

#### IX. Aufsichtsbehörde.

Artikel 33. Die Aufsicht über die Gesellschaft wird von dem Reichskanzler geführt. Derselbe kann zu dem Behuf einen Kommissar bestellen. Die Aufsicht erstreckt sich auf die statutenmäßige Führung der Geschäfte für die Erreichung des Gesellsichaftszwecks.

Der von dem Reichskanzler bestellte Kommissar ist berechtigt, an jeder Verhandlung bes Verwaltungsraths und jeder Generalversammlung theilzunehmen, von dem Direkstorium jederzeit Vericht über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu verlangen, auch die Bücher und Schriften derselben einzusehen sowie auf Kosten der Gesellschaft, wenn dem Verlangen der dazu berechtigten Mitglieder der Gesellschaft (Artikel 26) nicht entsprochen wird, oder aus sonstigen wichtigen Gründen, eine außerordentliche Generalversammlung zu berufen.

Artikel 34. Der Genehmigung der Aufsichtsbehörde sind die Beschlüsse unterworsen, nach welchen eine Aenderung oder Ergänzung des Statuts erfolgen, das Grundkapital theilweise zurückgezahlt, die Gesellschaft aufgelöst, mit einer anderen vereinigt oder in ihrer rechtlichen Form umgewandelt werden soll.

#### Ronzeffion für die "Gefellichaft Nordwest-Ramerun".

Vom 31. Juli 1899.

Bereinbarung zwischen ber Kolonial-Abtheilung bes Auswärtigen Amts in Bertretung bes Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun und ber Bandelsgesellschaft Nordwest-Ramerun.

§ 1. Auf Grund der Allerhöchsten Berordnung über die Schaffung, Besitzergreifung und Beräußerung von Kronland und über den Erwerb und die Beräußerung von Grundstücken im Schutzgebiet von Kamerun vom 15. Juni 1896 und in Answendung der Aussührungsverfügung des Reichskanzlers hierzu vom 17. Oktober 1896 wird der "Gesellschaft Nordwest-Kamerun" in dem nachfolgend näher bezeichneten

Gebiet bas in den nächsten 50 Jahren zu schaffende Kronland unter den im § 2 aufgeführten Bedingungen als Eigenthum verlieben.

Dies Gebiet wird begrenzt: Im Süben vom Sannaga.

Im Osten durch eine Linie, die bom Schnittpunkt des Sannaga mit dem 12. Grad öftlicher Länge nach Nord-Nord-Ost läuft, Kontscha berührt und am 8. Breitengrad endigt.

Im Norden burch ben 8. Breitengrab.

Im Nordwesten burch die deutschenglische Landesgrenze.

Im Westen durch eine Linie, die von dem südlichsten Schnittpunkt des Croß= River mit der Landesgrenze ausgehend in südöstlicher Richtung verläuft und den

Sannaga an der Einmundung des Mbam trifft.

Es wird vorbehalten, die im Vorstehenden bezeichneten gedachten, bezw. durch eine Benennung eines Längen- oder Breitengrades ausgedrückten Grenzlinien auf den Vorschlag des Kaiserlichen Gouverneurs durch Grenzbestimmungen zu ersehen, die den vorhandenen örtlichen Verhältnissen (Flußläusen, Gebirgszügen, Sprachgrenzen) ans gepaßt sind.

Selbstverftändlich hat die Gesellschaft in dem Bertragsgebiet alle etwa von Dritten

erworbenen Rechte zu beachten.

§ 2. Solange die in § 4 der genannten Verordnung vom 15. Juni 1896 erwähnten Landsommissionen in dem obenbezeichneten Gebiet noch nicht in Thätigkeit getreten sind, wird der "Gesellschaft Nordwest-Kamerun" die Ermächtigung ertheilt, nach eingeholter Genehmigung des Kaiserlichen Gouverneurs in diesem Gebiet ihrersseits Land aufzusuchen, mit etwaigen Eigenthümern und Betheiligten wegen Ueberslassung von Land Absommen zu tressen und solches Land vorläusig in Besitz zu nehmen. Auf das hiernach von der "Gesellschaft Nordwest-Kamerun" beanspruchte Land sinden im Uebrigen die Bestimmungen des § 12 der erwähnten Verordnung Anwendung.

§ 3. Der Kaiserliche Gouverneur wird ermächtigt, auf die Dauer von 20 Jahren alle Landankäuse der "Gesellschaft Nordwest-Kamerun" oder ihrer Bevollmächtigten in dem bezeichneten Gebiet von den Eingeborenen vor jedem Anderen

zu genehmigen.

§ 4. Die "Gesellschaft Nordwest-Kamerun" verpflichtet sich, das in ihrem Eigenthum befindliche, innerhalb des oben bezeichneten Gebiets gelegene Land, insoweit es zu Eisenbahn-, Wege- und Stationenbau sowie zu Kirchen, Missions- und Schulzweden und zu sonstigen gemeinnützigen und fiskalischen Anlagen verwendet werden soll, unentgeltlich an den Landesfiskus von Kamerun abzutreten.

§ 5. Die "Gesellschaft Nordwest-Ramerun" verpflichtet sich, alle ihre konzessions= mäßigen Rechte nicht beeinträchtigenden Unternehmungen innerhalb des Bertragsgebiets

zu dulden und vor Allem die Freiheit des Handels zu respektiren.

§ 6. Die "Gesellschaft Nordwest-Ramerun" verpflichtet sich:

a) die ihr gehörenden und etwa noch in ihren Besitz gelangenden Gebiete auf

ihre natürlichen Sulfsquellen jeder Art gründlich zu erforschen;

b) öffentliche Wege, Eisenbahnen, Kanäle, öffentliche Dampfschlfverbindungen und andere Mittel für den inländischen und internationalen Verkehr selbst oder durch Andere herzustellen und zu betreiben, in dem Maße, wie die Erschließung des Verstragsgebiets solches zweckmäßig erscheinen läßt.

Die Plane für Anlagen bezw. Einrichtungen vorgedachter Art find vor der Ausführung dem Kaiserlichen Gouverneur zur Genehmigung einzureichen, und zwar, namentlich so weit es sich um Gisenbahnen und Kanäle handelt, in Berbindung mit

einem Ronzessionsgesuch;

c) gewerbliche und kaufmannische Unternehmungen jeder Art, Landwirthschaft (Plantagenwirthschaft), Bergbau, insbesondere burch Anlage von Blantagen und Faktoreien, zu betreiben ober zu unterftugen. Für den Betrieb des Bergbaus greifen bie Beftimmungen der Raiserlichen Berordnung, betreffend das Schurfen im Schutzgebiet von Kamerun, vom 28. November 1892 Blat;

d) die Brobuttionsfähigkeit des Bertragsgebiets nicht burch raubbauähnliche Ausbeutung zu vernichten, sondern vielmehr zu erhalten und nach Möglichkeit zu steigern.

§ 7. Die Gesellschaft ift verpflichtet, bei Bornahme bes Holzschlags im Ber-

tragsgebiet 25 pCt. des Waldbestandes unberührt zu lassen.

§ 8. Der "Gesellschaft Nordwest-Ramerun" wird die Bervflichtung auferlegt, vorweg 5 pCt. des Reingewinns als Beitrag für öffentliche Zwede an den Landesfistus von Kamerun zu gablen und alsbann 10 pCt. bes Reingewinns, welcher ihr verbleibt, nachdem 5 pCt. des letteren fur ben Reservefonds, bis biefer bie Sobe von 25 pCt. des Grundkapitals erreicht hat, in Abzug gebracht und 4 pCt. Dividende auf bas eingezahlte Besellschaftstapital ausgeschüttet worben find, an ben Landesfistus von Ramerun abzuführen (vergl. § 29 des Gesellschaftsstatuts). Der verbleibende Rest bes Reingewinns wird nach Gewährung einer angemeffenen Tantieme an den Auffichtsrath 2c. fo lange an die Untheilseigner Serie A und Serie B gleichmäßig vertheilt, bis dieselben einen Bins von zusammen 10 pCt. auf das eingezahlte Kapital erhalten haben.

Bon dem fich alsdann noch ergebenden Ueberschuß bes Reingewinns werden 10 pCt. an ben Landesfistus abgeführt, mahrend der übrige Betrag den Antheilseignern der Serte A und B gleichmäßig fo lange überwiesen wird, bis dieselben einen Bins von zusammen 12 pCt. auf bas eingezahlte Rapital erhalten haben. Bon bem sich alsdann noch ergebenden leberschuß des Reingewinns werden 331/3 pCt. an den Landesfistus abgeführt, mahrend ber übrige Betrag ben Untheilseignern ber Serie A und B nach Maggabe ber borftebenden Borfchriften fo lange überwiesen wird, bis dieselben zusammen 20 pCt. auf bas eingezahlte Kapital erhalten haben. alsbann noch ergebende Ueberschuß des Reingewinns wird zu gleichen Theilen zwischen bem Landesfiskus einerseits sowie den Antheilseignern Serie A und B andererseits bergeftalt vertheilt, daß die Antheilseigner hinfichtlich ber auf beide Serien zusammen entfallenden Sälfte bes Ueberschuffes gleichmäßig bedacht werben.

Bon dem für öffentliche Zwecke an ben Landesfiskus von Kamerun vorweg zu leiftenden Beitrag ift die "Gefellschaft Nordweft-Ramerun" in bemjenigen Rechnungsjahre, in welchem ber im § 10 festgesette Buschuß zur Tichadsee-Ervedition geleistet

wird, befreit.

Falls die "Gesellschaft Nordwest-Kamerun" neue Gesellschaften gründet oder sich an der Bildung neuer Gefellschaften betheiligt und für die Ueberlaffung von Land ober die Gemahrung bon Bergunftigungen Aftien ober Genugscheine bon ben neu gebildeten Gefellichaften erhält, fo hat der Landesfistus das Recht, an dem burch folche Geschäfte erzielten Reingewinn nach Maggabe der vorstehenden Bestimmungen theilzunehmen.

Die "Gesellschaft Nordwest-Ramerun" ift berpflichtet, jährlich wenigstens 100 000 Mart, binnen 10 Jahren aber 3 000 000 Mart, auf bas Bertragsgebiet zu Gesellichaftszwecken thatfächlich zu verwenden und die Erfüllung Dieser Berpflichtung durch Borlage der Jahresabschlüffe bei der Rolonial-Abtheilung des Auswärtigen

Amts bis zum 1. Juli jeden Jahres nachzuweisen.

§ 10. Die "Gesellschaft Nordwest-Ramerun" leiftet zu ber geplanten Expedition

über Garua zum Tichabiee eine einmalige bare Beihülfe von 100 000 Mart.

§ 11. Die Geltungsbauer ber vorstehenden Bereinbarung wird auf 50 Sahre bestimmt, durch deren Ablauf die von der "Gesellschaft Nordwest-Kamerun" auf Grund

dieser Bereinbarung erworbenen Rechte nicht berührt werden. Sollte die "Gesellschaft Rordwest-Kamerun" nach dem Ablauf von 12 Jahren eine Eisenbahnverbindung zwischen der Kamerunküste und dem Konzessionsgebiete zur Durchführung gebracht haben, so wird die Geltungsdauer bis auf 60 Jahre verlängert.

Für ben

gez. Max Schöller,

Landesfistus bon Ramerun:

als Bertreter bes Syndikats bezw.

gez. v. Buch ta.

der Handelsgesellschaft Nordwest-Ramerun

Berlin, den 31. Juli 1899.

#### 126. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika an sämmtliche Dienststellen, betr. Durchschnittsträgerlöhne.

Bom 20. November 1899.

Unter theilweiser Abänderung des Runderlasses vom 5. März 1897 1) — J. Nr. 1702 — werden die Durchschnittsträgerlöhne für nachbenannte Innenstationen mit Wirkung vom 1. Januar 1900 an, wie folgt, festgesetzt:

| Rijati           | 8  | Rupien, | Kilimatinde     | 21 | Rupien, |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| Fringa           | 20 | ,,      | <u> Tabora</u>  | 30 | "       |
| Riloffa          | 9  | ,,      | Muanza (Bukoba) | 38 | ,,      |
| Mpapua           | 12 | ,,      | ujiji           | 39 | "       |
| Mkondoa (Fringi) | 21 | "       |                 |    |         |

Dar-es-Salam, ben 20. November 1899.

Der Kaiserliche Gouberneur. gez. Liebert.

#### 127. Allerhöchste Ordre, betr. die Bekleidung der Ossiziere, Sani= tätsofsiziere, oberen Militärbeamten, Deckofsiziere und Unter= ofsiziere aller Schutztruppen.

Bom 22. November 1899. (Kol.:Bl. 1900, S. 1.)

Ich bestimme:

1. Für die Offiziere, Sanitätsoffiziere, oberen Militärbeamten, Deckoffiziere und Unteroffiziere aller Schuttruppen gelangen Litewken nach Maßgabe des Vorsichlages des Oberkommandos der Schuttruppen zur Einführung.

2. Für Offiziere, Sanitätsoffiziere und obere Militärbeamte aller Schuttruppen gelangen Umhang und Kapuze sowie rothbraune Handschufe in Gemäßheit der Betleidungsvorschrift für Offiziere und Sanitätsoffiziere des Königlich Preußischen Heeres vom 15. Mai 1899 zur Einführung.

3. Bu Hofballen befohlene Offiziere und Sanitätsoffiziere der Schuttruppen legen lange graue Galabeinkleider und schwarze Fußbekleidung nach Maßgabe bes

Vorschlages bes Obertommandos der Schugtruppen an.

<sup>1)</sup> Nicht abgebruckt.

4. Die Schuttruppen haben auf ben Kragenpatten bes Mantels Ligen in bers jelben Form und Farbe zu tragen, wie solche zum Waffenrod vorgeschrieben find.

5. Die Feuerwerter tragen auf den Achselschnüren ein brongirtes F.

6. Die Leiter der Musik tragen ben Schmalbennesterbejat ber Hoboisten mit

filbernen Franzen von 7 cm Lange und etwa 4 mm Starte.

7. Die Deckoffiziere tragen den Säbel an einem 3 cm breiten Unterschnallkoppel von naturfarbenem Leder. Das Oberkommando der Schutzruppen hat die Bekleidungs-vorschrift der Schutzruppen in Afrika entsprechend zu erganzen.

Bort Bictoria, an Bord M. D. Hohenzollern, ben 28. November 1899.

#### wilhelm I. R.

An den Reichstanzler (Obertommando der Schuttruppen).

In Ausführung vorstehender Allerhöchster Kabinets-Ordre wird vom Ober- tommando bestimmt:

1. Litemfa.

a) für Offiziere, Sanitätsoffiziere, obere Militarbeamte und Dectoffiziere:

Im Schnitt, wie für die Offiziere des Preußischen Heeres vorgeschrieben, von wollfarbiger Kammgarnserge oder Serge in der Farbe der Heimathsunisorm, Umlegestragen mit einem Paar Hafen und Oesen zum Schließen versehen. Knöpse von grauem Horn. Die Oedoffiziere tragen auf den Schultern die Achsellappen wie am Waffenrod der Helmathsunisorm.

b) für Unteroffiziere und untere Militarbeamte.

Im Schnitt wie für die Unterossiziere der Preußischen Kavallerie vorgeschrieben, von Molton in der Farbe der Heimathkunisorm. Umlegekragen mit einem Paar Hafen und Oesen zum Schließen versehen. Tressen am Kragen unten herum, wie beim Waffenrock der Heimathkunisorm. Auf den Schultern Achselschnüre, Knöpse von grauem Horn, Taillenknöpse von Metall mit Kaiserkronen. Am linken Obersärmel die Abzeichen der Tropenunisorm aufgesteppt.

2. Umhang und Rapuze.

Im Schnitt und in der Farbe, wie für Offiziere des Preußischen Beeres vorsgeschrieben. Ediger Ueberfalltragen von dem Stoff und der Farbe des Baletotkragens.

3. Rothbraune Sanbichuhe.

Bie für Offiziere des Preußischen Heeres borgeschrieben.

4. Galabeinfleiber.

Lange graue Beinkleider mit 3 cm breitem Tuchstreifen von der Farbe des Vorstoßes zu beiden Seiten desselben mit 0,5 cm Abstand.1)

5. Ligen auf den Gragenpatten bes Mantels.

Auf den Aragenpatten des Mantels Liten von derselben Form und Farbe, wie am Waffenrock der Heimathsuniform vorgeschrieben.

6. Abzeichen für Feuerwerker.

Auf den Schulterschnuren ein bronzirtes F. von gleicher Form und Größe wie das F. auf den Schulterklappen der Oberseuerwerker.

7. Abzeichen für Leiter ber Musik. Schwalbennesterbesat wie für die Hoboisten des Preußischen Heeres vorgeschrieben,

<sup>1)</sup> hierzu Stiefel aus ichmarzem Glanzleder mit Sporen mit geradem hals.

jedoch mit schräg laufenben Treffen und mit filbernen Franzen von 7 cm Länge und etwa 4 mm Stärke.

8. Untericnalltoppel für Dedoffiziere.

4 cm breites Unterschnalltoppel von naturfarbenem Leber, zum Schnallen eingerichtet. Ich bestimme hierdurch, daß die Unterbüchsenmacher der Schutzruppen den Diensttitel Büchsenmacher zu führen haben.

Port Victoria, an Bord M. D. Hohenzollern, ben 28. November 1899.

#### wilhelm L R.

## 128. Verfügung des Kriegsministers, betr. den Schriftverkehr des Bezirkskommandos mit dem Schutztruppen-Kommando in Groß-Windhoek.

Bom 22. November 1899. (Kol.-Bl. 1900, S. 3.)

Auf Ansuchen des Herrn Reichskanzlers wird hierdurch bestimmt, daß der nach  $\S$  8 der Allerhöchsten Berordnung vom 30. März 1897 — Anlage 2b zu  $\S$  6 der Schutzruppen-Ordnung nöthig werdende Schriftverkehr der heimischen Bezirkskommandos mit dem Kommando der Schutzruppen für Südwestafrika — Uebersendung von Militärpapieren, Ertheilung von Auslandsurlaub 2c. — nicht durch Vermittelung des Auswärtigen Amts bezw. des Oberkommandos der Schutzruppen, sondern unmittelbar mit dem Schutzruppen-Kommando in Groß-Windhoek zu bewirken ist.

Die betreffenden Dienststellen sind hiernach mit Unweisung zu verseben.

Berlin, ben 22. November 1899.

(gez.) v. Gofler.

#### 129. Beschluß des Bundesraths, betr. die Schantung-Bergbau-Gesellschaft.

Bom 30. November 1899. (Reichsanzeiger Rr. 3, 1900.)

In Gemäßheit des durch das Reichsgeset vom 2. Juli v. Js. — R.-G.-BI. S. 365 — abgeänderten § 8 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzebeite — R. G. BI. 1888, S. 75 —, wird Nachstehendes versöffentlicht:

Der Bundesrath hat unterm 30. November v. Is. beschlossen:

ber mit dem Site in Tsingtau gebilbeten Schantung-Bergbau-Gesellschaft auf Grund ihrer vom Reichstanzler genehmigten Satungen die Fähigkeit beizulegen, unter ihrem Namen Rechte, insbesondere Eigenthum und andere dingliche Rechte an Grundstücken, zu erwerben, Verbindlichkeiten einzugehen, vor Gericht zu klagen und verklagt zu werden.

#### Auszug aus bem Gefellschaftsvertrag.

Die unter bem Namen "Schantung-Bergbau-Gesellschaft" errichtete Gesellschaft hat ihren Sit in Tsingtau. Sie untersteht dem Recht und Gericht ihres Sitzes, ist jedoch für alle aus dem Gesellschaftsverhältniß hervorgehenden Streitigkeiten zwischen ihr und den Gesellschaftsmitgliedern oder zwischen ihr und den Gesellschaftsverganen den für Berlin zuständigen Gerichten unterworfen.

Die Dauer der Gesellschaft ist auf einen bestimmten Zeitraum nicht beschränkt. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Ausbeutung der Konzession zum Bergdau in der chinesischen Produz Schantung, welche dem zur Errichtung deutschiechinesischer Bergdau-Gesellschaften gebildeten Syndisate von dem Reichstanzler unterm 1. Juni v. Is. ertheilt worden ist. Ferner bezweckt die Gesellschaft, bergdausiche Unternehmungen aller Art in dem Theile der Produz Schantung, auf den sich die Konzession erstreckt, auszusühren, insbesondere nach Kohlen und anderen Mineralien, sowie nach Petroleum zu schürfen, Bergwerkseigenthum auf Grund der gemachten Funde zu erwerben, Bergwerks zu errichten und zu betreiben und Aehnliches.

Das Grundkapital beträgt 12 000 000 Mark, eingetheilt in 60 000 Antheile zum Rennwerthe von je 200 Mark. Auf die Antheile sind 25 pCt. eingezahlt. Die Erhöhung des Grundkapitals kann von der Generalversammlung beschlossen werden. Die ersten Zeichner der auszugebenden Antheile sowie demnächst deren Rechtsnachsolger bilden die Gesellschaft. Die Antheile sind untheilbar. Der erste Zeichner eines Antheils ist sür die Zahlung des vollen Rennbetrages desselben vershaftet. Die Urkunden über die Antheile lauten auf den Inhaber; sie werden erst nach Entrichtung des vollen Rennbetrages ausgehändigt. Ueber die einzelnen Theilszahlungen wird auf einem Interimssicheine, welcher auf den Namen auszustellen ist, quittirt. Die Interimssicheine sind durch Indossament übertragbar, unbeschadet der dem ersten Zeichner auferlegten Verpslichtung zur Zahlung des vollen Rennbetrages; auf Beschluß des Verwaltungsraths können jedoch Interimssicheine über die erste Einzahlung von 25 pCt. in der Weise übertragen werden, daß die neuen Erwerber an die Stelle der ersten Zeichner angenommen werden.

Die ersten Zeichner des Gesellschaftstapitals, welche das Unternehmen vorbereitet

haben, erhalten auf jeben gezeichneten Untheil einen Benufichein.

Die Gesellschaft ift befugt, auf Beschluß der Generalversammlung und mit Genehmigung ber Aufsichtsbehörde Schuldverschungen auf den Inhaber auszugeben.

Die Direktion besteht aus zwei ober mehreren, von bem Verwaltungsrath ernannten Mitgliebern. Sie vertritt die Gesellschaft nach außen in allen Rechtsgeschäften und sonstigen Angelegenheiten derselben, einschließlich berjenigen, welche nach den Gesehen eine Spezialvollmacht ersordern. Die Direktion sührt die Verwaltung selbständig, soweit nicht nach den Sahungen die Generalversammlung oder der Verwaltungsrath mitzuwirken hat. Urkunden und Erklärungen der Direktion sind sür die Gesellschaft verdindlich, wenn sie unter dem Namen der "Schantung-Vergdaus-Gesellschaft" von zwei Mitgliedern der Direktion oder von einem Mitgliede und einem Stellvertreter oder von zwei Stellvertretern oder von einem Mitgliede der Direktion bezw. einem Stellvertreter und einem von dem Verwaltungsrath zur Mitzelchnung bevollmächtigten Beamten der Gesellschaft unterschrieden sind.

Der Verwaltungsrath besteht aus wenigstens 12 und höchstens 25 von der Generalversammlung aus der Zahl der Gesellschafter zu wählenden Mitgliedern. Neben der allgemeinen Aufsicht über die Geschäftssührung der Direktion und den anderweit durch die Satungen ihm zugewiesenen Besugnissen steht dem Verwaltungserath unter Anderem insbesondere der Beschluß zu über die Grundsätze, nach denen der Bergdau zu betreiben ist, über die Ernennung der oberen Beamten in China sowie solcher Beamten, welche ein jährliches Gehalt von mehr als 5000 Mark erhalten oder auf länger als drei Jahre angenommen werden, die mit ihnen einzugehenden Versträge sowie über deren Entlassung; über Verträge, wenn das Objekt mehr als 30000 Mark beträgt, oder der Gesellschaft Verpslichtungen auf längere Dauer als drei Jahre auferlegt werden sollen.

Die Beschlüsse und Wahlen der Generalversammlung sind für alle Mitglieder verbindlich. In der Generalversammlung berechtigt jeder Antheil zu einer Stimme. Die Generalversammlungen werben in Berlin abgehalten. Zu benselben beruft die Direktion oder der Verwaltungsrath die Mitglieder wenigstens 14 Tage vor dem ansberaumten Termine, diesen nicht mitgerechnet, mittels Bekanntmachung, in welcher die zu verhandelnden Gegenstände anzugeben sind. Nur über diese Gegenstände kann, abgesehen von zwei Ausnahmefällen, verhandelt und beschlossen werden. In sedem Jahre sindet eine ordentliche Generalversammlung vor Ablauf des Monats September statt. Eine außerordentliche Generalversammlung wird berufen:

1. wenn von einer Generalversammlung ein dahin gehender Beschluß gefaßt ift;

2. wenn Mitglieder, welche zusammen den vierten Theil des Gesammtbetrages der Stimmen zu führen berechtigt find, die Einberufung fordern und der Direktion einen schriftlichen Antrag einreichen, dessen Gegenstand innerhalb der Zuständigkeit der Generalversammlung liegt;

3. wenn über die Auflösung der Gesellschaft oder deren Verschmelzung mit einer anderen Gesellschaft oder die Umwandlung ihrer rechtlichen Form zu beschließen ift;

4. wenn der Verwaltungsrath aus sonktigem besonderen Anlaß die Einderufung beschließt. Beschlüsse über Auslösung, Verschmelzung oder Umwandelung der Geselsschaft sind nur gültig, wenn wenigstens 3/4 der Antheile in der Versammlung verstreten sind. Ist dies nicht der Fall, so kann innerhalb der nächsten sechs Wochen zu gleichem Zweck eine außerordentliche Generalversammlung berufen werden, in der gültig Beschluß gefaßt werden kann, auch wenn weniger als 3/4 der Antheile vertreten sind. Außerdem ist zur Gültigkeit des Beschlusse erforderlich, daß derselbe mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der in der Versammlung vertretenen Stimmen angenommen werde.

Abanderungen und Erganzungen der Satzungen können ebenfalls nur mit einer Wehr= heit von zwei Dritteln der in der Versammlung vertretenen Stimmen beschlossen werden.

Im Uebrigen entscheidet absolute Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt

ber Antrag als abgelehnt.

Die Aufsicht über die Gesellschaft wird von dem Reichskanzler geführt, der zu diesem Behuse einen oder mehrere Kommissare bestellen kann. Die Kommissare sind berechtigt, an den Sitzungen des Verwaltungsraths und an den Generalversammlungen theilzunehmen, von dem Verwaltungsrath jederzeit Bericht über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu verlangen, auch die Bücher und Schriften derselben einzusehen sowie auf Kosten der Gesellschaft, wenn dem Verlangen dazu berechtigter Mitglieder der Gesellschaft nicht entsprochen wird, oder aus sonstigen wichtigen Gründen eine außerordentliche Generalversammlung zu berusen. Der Genehmigung der Aufsichtsbehörde sind insbesondere unterworsen:

1. die Aufnahme von Anleihen sowie die Ausgabe von weiteren Antheilen;

2. die Beschlüsse der Gesellschaft, nach welchen eine Aenderung oder Ergänzung der Satzungen erfolgen, die Gesellschaft aufgelöst, mit einer anderen vereinigt oder in ihrer rechtlichen Form umgewandelt werden soll.

#### 130. Verordnung des Kaiserlichen Bouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. Rechtsverhältnisse an unbeweglichen Sachen.

Bom 1. Dezember 1899. (Rol.-Bl. 1900, S. 134.)

Auf Grund des § 58 der Allerhöchsten Berordnung vom 5. Oktober 1898, 1) betreffend die Rechtsverhältnisse an unbeweglichen Sachen in Deutsch-Südwestafrika, wird hiermit bestimmt, wie folgt:

<sup>1)</sup> Bergl. Deutsche Kolonial-Gesetzgebung III., S. 129, Nr. 59.

1. Die genannte Verordnung tritt für den Bereich der Bezirkshauptmannschaft Outjo am 1. Januar 1900 gleichsalls in Kraft.

2. Bezüglich Ausführung der Verordnung find auch für diefen Bezirk bie unter

bem 1. Januar 1899 erlaffenen Ausführungsbeftimmungen maggebend.

Windhoek, ben 1. Dezember 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Leutwein.

#### 131. Deutsch-Umerikanisch-Englisches Abkommen, betr. Samoa.

Bom 2. Dezember 1899. (Reichsanzeiger 298. Kol.:Bl. 1900, S. 4.)

Seine Majestät ber Deutsche Raiser, Ronig von Breugen, im Namen bes Deutschen Reichs, ber Brafibent ber Bereinigten Staaten von Amerika und Ihre Majestät die Königin des Vereinigten Rönigreichs von Großbritannien und Frland, Raiferin von Indien, von dem Buniche geleitet, auf freundschaftlichem Bege die Fragen, welche in Betreff der Samoa-Infeln fich ergeben haben, ju erledigen und allen fünftigen Migverständ= niffen über gemeinschaftliche ober besondere Befigrechte und Ansprüche ober über Ausübung der Gerichtsbarkeit auf biefen Inseln vorzubeugen, find übereingekommen, alles dies durch eine besondere Konvention zu ordnen und festzulegen. Rachdem zwischen ben Regierungen Deutschlands und Englands, mit Uebereinstimmung berjenigen der Bereinigten Staaten, über ihre wechsel= seitigen Rechte und Interessen an diesen Injeln bereits ein Uebereinkommen ge-troffen worben ist, haben die brei borgenannten Mächte im Sinblid auf bas vorerwähnte Ziel nachstehende Bevoll= mächtigte ernannt:

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, Allerhöchstihren außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter, Wirklichen Geheimen Rath Dr. v. Holleben,

ber Prafibent ber Vereinigten Staaten von Amerika den Staatssekretär der Vereinigten Staaten The Honorable, John Hay,

Ihre Majestät die Königin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Frland Allerhöchstihren außerordentlichen und bevollmächtigten

His Imperial Majesty the German Emperor, King of Prussia, the President of the United States of America and Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Empress of India, desiring to adjust amicably the questions which have arisen between them in respect to the Samoan group of Islands, as well as to avoid all future misunderstanding in respect to their joint or several rights and claims of possession or jurisdiction therein, have agreed to establish and regulate the same by a special convention; and whereas the Governments of Germany and Great Britain have, with the concurrence of that of the United States, made an agreement regarding their respective rights and interests in the aforesaid group, the three Powers before named in furtherance of the ends above mentioned have appointed respectively their plenipotentiaries as follows:

His Majesty the German Emperor, King of Prussia, His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Herr von Holleben; The President of the United States of America, The Honorable John Hay, Secretary of State of the United States; and Her Majesty the Queen of Great Britain and Ireland, Empress of India, The Right Honorable Lord Pauncefote of Preston, G. C. B., G. C. M. G., Her Britannic Majesty's Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary,

Botschafter The Right Honorable Lord Bauncesote of Preston, G. C. B., G. C. M. G.,

welche nach gegenseitiger Mitthetlung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Bollmachten folgende Bestimmungen vers einbart und ausgemacht haben:

Artikel I. Die von den vorgenannten Mächten am 14. Juni 1889 in Berlin abgeschloffene und unterzeichnete Generalatte wird hiermit aufgehoben; desgleichen werden alle dieser Afte vorausgegangenen Berträge, Abkommen und Bereinbarungen aufgehoben.

Artikel II. Deutschland verzichtet zu Gunsten der Bereinigten Staaten von Amerika auf alle seine Rechte und Ansprüche an der Insel Tutuka und an allen anderen östlich des 171. Längensgrades westlich von Greenwich gelegenen Inseln der Samoa-Gruppe.

In gleicher Beise verzichtet Großbritannien zu Gunsten der Bereinigten Staaten von Amerika auf alle seine Rechte und Ansprüche an der Insel Tutukla und an allen anderen östlich des 171. Längengrades westlich von Greenwich gelegenen Inseln der Samoa-Gruppe.

In gleicher Weise verzichten die Berseinigten Staaten von Amerika zu Gunsten Deutschlands auf alle ihre Rechte und Ansprüche auf die Inseln Upolu und Savati und alle anderen westlich des 171. Längengrades westlich von Greenwich gelegenen Inseln der Samoa-Gruppe.

Artikel III. Es wird ausdrücklich ausgemacht und vereinbart, daß jede der drei unterzeichneten Mächte auch fernerhin für ihren Handel und für ihre Handelssichtste in allen Inseln der Samoa-Gruppe die gleichen Vorrechte und Zugeständnisse genießen soll, welche die souveräne Macht in allen den Häsen genießt, die dem Handel einer dieser Mächte offen stehen.

Artikel IV. Die vorliegende Konsvention soll so bald als möglich ratissizit werden und unmittelbar nach Austausch der Ratissationen in Kraft treten.

who, after having communicated each the the other their respective full powers which were found to be in proper form, have agreed upon and concluded the following articles:

Article I. The General Act concluded and signed by the aforesaid Powers at Berlin on the 14th day of June, A. D. 1889, and all previous treaties, conventions and agreements relating to Samoa, are annulled.

Article II. Germany renounces in favor of the United States of America all her rights and claims over and in respect to the Island of Tutuila and all other islands of the Samoan group east of Longitude 171.0 west of Greenwich.

Great Britain in like manner renounces in favor of the United States of America all her rights and claims over and in respect to the Island of Tutuila and all other islands of the Samoan group east of Longitude 171. west of Greenwich.

Reciprocally, the United States of America renounce in favor of Germany all their rights and claims over and in respect to the Islands of Upolu and Savaii and all other islands of the Samoan group west of Longitude 171. west of Greenwich.

Article III. It is understood and agreed that each of the three signatory Powers shall continue to enjoy, in respect to their commerce and commercial vessels, in all the islands of the Samoan group privileges and conditions equal to those enjoyed by the sovereign Power, in all ports which may be open to the commerce of either of them.

Article IV. The present Convention shall be ratified as soon as possible, and shall come into force immediately after the exchange of ratifications. Zu Urkund bessen haben die Unterzeichneten sie vollzogen und ihre Siegel beigedrückt.

So geschehen in breifacher Ausfertigung zu Bashington, ben 2. Dezember 1899.

> gez. Holleben. gez. John Hah. -gez. Bauncefote.

In faith whereof, we, the respective Plenipotentiaries, have signed this Convention and have hereunto affixed our seals.

Done in triplicate, at Washington, the second day of December, in the year of Our Lord, ohne thousand eight hundred and ninety-nine.

(signed) Holleben. (signed) John Hay. (signed) Pauncefote.

Die Ratifikationsurkunden sind am 16. Februar 1900 ausgetauscht worden.

#### 132. Allerhöchste Ordre, betr. Ehrenbezeugungen der Schutztruppen.

Bom 14. Dezember 1899. (Rol.:Bl. 1900 G. 2.)

3ch bestimme hierburch:

1. Bon den Angehörigen der Armee, der Marine und der Schuttruppen sind gegenseitig die Ehrenbezeugungen in der Art und dem Umfange zu erweisen, wie es den eigenen Vorgesetzten gegenüber vorgeschrieben ist.

Die Mannschaften find über bie Uniformen und Abzeichen ber verschiedenen

Dienstgrade zu belehren.

2. Für die nach Deutschland beurlaubten Offiziere, Sanitätsoffiziere und Willtärbeamten der Schutztruppen gelten bezüglich der am Urlaubsort abzustattenden Weldungen die Bestimmungen der Garnisondienste Borschrift.

Desgleichen gelten für die nach Deutschland beurlaubten Mannschaften der Schuttruppen die sur die Angehörigen der Armee und der Marine erlaffenen Meldeborschriften.

Sie haben das Weitere zu veranlaffen.

Berlin, ben 14. Dezember 1899.

wilhelm I. R.

#### 133. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch= Ostafrika, betr. Entvölkerung der Karawanenstraßen.

Vom 14. Dezember 1899.

Bur Behebung der fortgesetten Rlagen über die Entvölkerung der Karawanen=

ftraßen beftimme ich:

Sämmtlichen Europäern wird hierdurch verboten, auf den großen Karawanensftraßen und zwar besonders auf den Straßen: Darzes-Salâm—Masisische—Kilossa—Kilimatinde, Mpapua—Tabora, Tanga—Kilimandjaro, Kilwa—Baritiwa—Songea, sogenannte Jumbengeschenke anzunehmen oder gar anzufordern.

Seitens der Bezirksämter und Stationen ist dieser Erlaß von Zeit zu Zeit den betreffenden Jumben und außerdem jedem durchmarschirenden Europäer bekannt zu geben; Zuwiderhandlungen sind durch die Stationen umgehend dem Gouvernement

anzuzeigen.

An den vorgenannten und sonstigen häufiger begangenen Straßen sind seitens der Stationen nach Verständigung mit den Nachbarstationen aus kommunalen Mitteln thunlichst in Abständen von 2 bis 3 Tagemarichen Berpflegungsstellen bezw. Markte

einzurichten.

Die Verforgung bieser Märkte mit Lebensmitteln ift Sache ber Kommunen. Um die Gemeinden im Innern hierzu in Stand zu setzen, sie entwickelungsfähiger und bewegungsfreier zu machen, werde ich ihnen vom 1. April 1900 ab gleich den Küstenbezirken die Hälfte des Ertrages der Häuser- und Hüttensteuer überweisen. Die Gemeinden werden durch die Einrichtung dieser Märkte Gelegenheit sinden, das Steuerkorn in Geld umzusehen und nebenher dei richtiger Organisation sich Einnahmen schaffen, die wieder zur Verbesserung der Verkehrswege verwandt werden können.

Bei der Berschiedenheit der örtlichen Berhältnisse können nähere Vorschriften über die Organisation dieser Marktplätze nicht gegeben werden. Es muß vielmehr dem Ermessen der einzelnen Stationschefs überlassen bleiben, in den ihnen unterstellten Bezirken die nothwendig erscheinenden Anordnungen zu tressen und zu desstimmen, ob es zwedmäßiger erscheint, die Aufsicht auf den einzelnen Marktplätzen durch aus kommunalen Mitteln anzustellende Marktbeamte ausüben zu lassen oder bie Märkte an Griechen, Araber, Index 20. zu verpachten. Zur Bermeidung von Weiterungen wird es sich empsehlen, die Nahrungsmittel nur gegen Baar oder leicht in Geld umsehdere Tauschartikel verlaufen zu lassen.

Sobald burch die getroffenen Borkehrungen die Verpslegung der Karawanen auf den Karawanenstraßen unter allen Umständen sichergestellt ist, ist seitens der Stationschefs das Requiriren von Nahrungsmitteln bei Strafandrohung zu verbieten.

Falls die Markipläte den örtlichen Verhältnissen angepaßt werden, ist zu erwarten, daß die jett die Karawanenstraßen verlassenden Eingeborenen sich dort gleichfalls mit ihren Ernteerzeugnissen einfinden und auch, wenn die ganze Einzichtung unter sachgemäßer Aufsicht der Stationen gedeiht, sich in der nächsten Umzgebung der Markipläte ansiedeln werden.

Dar-es-Salam, ben 14. Dezember 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur.

gez. Liebert.

## 134. Aunderlaß des Reichskanzlers, betr. die Cheschließung und die Beurkundung des Personenstandes von Bundesangehörigen im Auslande.

Bom 22. Dezember 1899.

Das Geset, betreffend die Seschiließung und die Beurkundung des Personensftandes von Bundesangehörigen im Auslande, vom 4. Mai 1870 (Bundes-Gesetzlic. S. 599) ist durch den in der Anlage abgedruckten Artikel 40 des Einführungsgesetzt dem am 1. Januar 1900 in Kraft tretenden Bürgerlichen Gesetzluch in einigen Punkten abgeändert worden.

Insbesondere hat von dem erwähnten Zeitpunkt an die Eheschließung in der in den §§ 7, 7a des abgeänderten Gesess vorgeschriebenen Weise zu erfolgen, so daß in dem im § 12 der Instruktion vom 1. März 1871 vorgeschriebenen Formular für das aufzunehmende Protokoll der vorletzte Absah folgendermaßen zu lauten hat:

Nachbem von beiden Theilen die Bejahung biefer Frage in einer der Aufsforderung entsprechenden Weise erfolgt war, so erkläre ich, der unterzeichnete Beamte, daß der N. N. und die N. N. frast bieses Gesetzes nunmehr rechtmäßig verbundene Ebeleute seien.

Ferner find burch Artikel 46 Nr. I bes Ginführungsgesetes jum Burgerlichen Gesetbuche die fich auf die Erforderniffe ber Cheschliegung beziehenden §§ 28 bis 40 bes Reichspersonenstandsgesetzes bom 6. Februar 1875 (vergl. v. Ronig, Sandbuch bes Deutschen Konfularmesens, 5. Ausgabe, S. 148) aufgehoben worben. An ihre Stelle treten bie gleichfalls in der Anlage abgebruckten Borichriften bes Burgerlichen Gefenbuchs.

Den Empfang biefes Erlaffes bitte ich mir zu bestätigen.

Berlin, ben 22. Dezember 1899.

Der Reichskangler. Im Auftrage: gez. Hellwig.

#### Ginführungsgefet jum Burgerlichen Gefetbuche.

Artitel 40. Das Gefet, betreffend die Cheschliegung und die Beurtundung bes Berfonenstandes von Bundegangehörigen im Auslande, bom 4. Mai 1870 (Bundes-Gesethl. S. 599) wird bahin geandert:

- I. In dem § 3 Abs. 1 Sat 1, dem § 9, dem § 11 Abs. 2 und dem § 12 Abs. 1 Sat 2 wird das Wort: "muß" erset durch bas Wort: "foll".
  - II. An die Stelle ber §§ 7, 8 treten folgende Borfchriften:
- § 7. Die Che wird baburch geschloffen, daß bie Berlobten bor bem Beamten perfonlich und bei gleichzeitiger Unwesenheit erklaren, die Ehe miteinander eingeben ju wollen. Der Beamte muß zur Entgegennahme ber Ertlarungen bereit fein.

Die Erflärungen fonnen nicht unter einer Bedingung ober einer Beitbestimmung abgegeben werben.

§ 7 a. Der Beamte foll bei ber Cheichließung in Gegenwart bon zwei Beugen an die Berlobten einzeln und nach einander die Frage richten, ob fie die Ghe miteinander eingehen wollen, und, nachdem die Berlobten die Frage bejaht haben, aussprechen, daß fie traft biefes Gefetes nunmehr rechtmäßig verbundene Cheleute scien.

Als Beugen follen Berfonen, Die ber burgerlichen Chrenrechte für verluftig erklart find, mahrend ber Beit, für welche die Aberkennung ber Ehrenrechte erfolgt ift, sowie Minderjährige nicht zugezogen werben. Bersonen, die mit einem ber Berlobten, mit bem Beamten ober mit einander verwandt ober verschwägert find, burfen als Zeugen zugezogen werden.

- § 8. Als zur Chefchließung ermächtigter Beamter (§ 1) gilt auch berjenige, welcher, ohne ein solcher Beamter zu sein, das Amt eines solchen öffentlich ausübt. es sei benn, daß die Berlobten ben Mangel ber amtlichen Befugnig bei ber Cheichließung tennen.
- § 8a. Gine Che, die bor einem gur Cheschließung ermächtigten Beamten (§ 1) ober bor einer im § 8 einem folden Beamten gleichgestellten Berson geschloffen wird, ift wegen Formmangels nur dann nichtig, wenn bei ber Cheschließung die im § 7 vorgeschriebene Form nicht beobachtet worden ift.

Ift die Che in das Beiratheregister eingetragen worden und haben die Chegatten nach der Cheschließung 10 Jahre ober, falls einer von ihnen vorher geftorben ift, bis zu beffen Cobe, jedoch minbeftens 3 Sahre als Chegatten mit einander gelebt, so ift die Ehe als von Anfang an gultig anzusehen. Diese Borschrift findet feine Anwendung, wenn bei bem Ablaufe ber 10 Sahre ober jur Beit bes Todes bes einen Chegatten die Nichtigkeitsklage erhoben ift.

#### Bürgerliches Gefegbuch.

§ 1303. Ein Mann barf nicht vor dem Eintritte der Bolljährigkeit, eine Frau barf nicht vor der Bollendung des 16. Lebensjahrs eine Che eingehen.

Einer Frau kann Befreiung von diefer Borichrift bewilligt werben.

§ 1304. Ber in der Geschäftsfähigfeit befchrantt ift, bedarf zur Gingehung

einer Che ber Ginwilligung feines gefetlichen Bertreters.

Ist der gesetsliche Vertreter ein Vormund, so kann die Einwilligung, wenn sie von ihm verweigert wird, auf Antrag des Mündels durch das Vormundschaftsgericht ersett werden. Das Vormundschaftsgericht hat die Einwilligung zu ersetzen, wenn die

Eingehung ber Che im Intereffe bes Munbels liegt.

§ 1305. Ein eheliches Kind bedarf bis zur Bollendung des 21. Lebensjahrs zur Eingehung einer Ehe der Einwilligung des Vaters, ein uneheliches Kind bedarf bis zum gleichen Lebensalter der Einwilligung der Mutter. An die Stelle des Vaters tritt die Mutter, wenn der Bater gestorben ist oder wenn ihm die sich aus der Vaterschaft ergebenden Rechte nach § 1701 nicht zustehen. Ein für ehelich erklärtes Kind bedarf der Einwilligung der Mutter auch dann nicht, wenn der Vater gestorben ist.

Dem Tobe bes Baters ober ber Mutter steht es gleich, wenn fie zur Abgabe einer Ertlärung bauernd außer Stande find ober wenn ihr Aufenthalt bauernd

unbekannt ift.

§ 1306. Einem an Kindessstatt angenommenen Kinde gegenüber steht die Einswilligung zur Eingehung einer Ehe an Stelle der leiblichen Eltern demjenigen zu, welcher das Kind angenommen hat. Hat ein Ehepaar das Kind gemeinschaftlich oder hat ein Ehegatte das Kind des anderen Ehegatten angenommen, so sinden die Vorschriften des § 1305 Abs. I Sat 1, 2 Abs. 2 Anwendung.

Die leiblichen Eltern erlangen bas Recht zur Einwilligung auch bann nicht wieber, wenn bas burch die Annahme an Kindesftatt begründete Rechtsverhältniß

aufgehoben wird.

§ 1307. Die elterliche Einwilligung tann nicht burch einen Bertreter ertheilt werben. Ift ber Bater ober die Mutter in ber Geschäftsjähigkeit beschränkt, so ift

Die Buftimmung bes gefetlichen Bertreters nicht erforberlich.

§ 1308. Wird die elterliche Einwilligung einem vollsährigen Kinde verweigert, so kann sie auf dessen Antrag durch das Vormundschaftsgericht erseht werden. Das Vormundschaftsgericht hat die Einwilligung zu ersehen, wenn sie ohne wichtigen Grund verweigert wird.

Vor der Entscheidung soll das Vormundschaftsgericht Verwandte oder Versichwägerte des Kindes hören, wenn es ohne erhebliche Verzögerung und ohne uns verhältnißmäßige Kosten geschehen kann. Für den Ersat der Auslagen gilt die Vors

schrift bes § 1847 Abj. 2.

§ 1309. Niemand darf eine She eingehen, bevor seine frühere She aufgelöst oder für nichtig erklärt worden ist. Wollen Shegatten die Sheschließung wiederholen,

so ist die vorgängige Nichtigkeitserklärung nicht erforderlich.

Wird gegen ein Urtheil, durch das die frühere Che aufgelöft oder für nichtig erklärt worden ist, die Nichtigkeitsklage oder die Restitutionsklage erhoben, so dürfen die Segatten nicht vor der Erledigung des Rechtsstreits eine neue Che eingehen, es sei denn, daß die Klage erst nach dem Ablause der vorgeschriebenen fünfjährigen Frist erhoben worden ist.

§ 1310. Eine She darf nicht geschlossen werden zwischen Berwandten in gerader Linie, zwischen vollbürtigen oder halbbürtigen Geschwistern sowie zwischen Ber-schwägerten in gerader Linie.

Eine She darf nicht geschlossen werden zwischen Bersonen, von denen die eine mit Eltern, Boreltern oder Abkömmlingen der anderen Geschlechtsgemeinschaft gespflogen hat.

Berwandtschaft im Sinne dieser Borschriften besteht auch zwischen einem unsehelichen Kinde und dessen Abkömmlingen einerseits und dem Bater und bessen Ber-

wandten andererfeits.

§ 1311. Ber einen Anderen an Kindesftatt angenommen hat, darf mit ihm ober dessen Abkömmlingen eine She nicht eingehen, solange das durch die Annuhme

begründete Rechtsverhältniß befteht.

§ 1312. Eine Che darf nicht geschlossen werden zwischen einem wegen Gebebruchs geschiedenen Chegatten und demjenigen, mit welchem der geschiedene Ehegatte den Ehebruch begangen hat, wenn dieser Chebruch in dem Scheidungsurtheil als Grund der Scheidung festgestellt ist.

Bon biefer Borfchrift tann Befreiung bewilligt werben.

§ 1313. Gine Frau barf erst 10 Monate nach ber Auflösung ober Richtigkeitserklärung ihrer früheren Ghe eine neue Che eingehen, es sei benn, daß sie inzwischen geboren bat.

Bon biefer Borichrift tann Befreiung bewilligt werben.

§ 1314. Wer ein eheliches Kind hat, das minderjährig ist ober unter seiner Bormundschaft steht, darf eine Ehe erst eingehen, nachdem ihm das Bormundschaftszericht ein Zeugniß darüber ertheilt hat, daß er die im § 1669 bezeichneten Berzeisstehen auflicht aber das ihm nicht ablieden

pflichtungen erfüllt hat oder daß sie ihm nicht obliegen.

Ist im Falle der fortgesetzten Gütergemeinschaft ein antheilsberechtigter Abkömmling minderjährig oder bevormundet, so darf der überlebende Ebegatte eine Ehe erst einsgehen, nachdem ihm das Vormundschaftsgericht ein Zeugniß darüber ertheilt hat, daß er die im § 1493 Abs. 2 bezeichneten Verpflichtungen erfüllt hat oder daß sie ihm nicht obliegen.

§ 1315. Militärpersonen und solche Landesbeamte, für die nach den Landesgesetzen zur Eingehung einer Ehe eine besondere Erlaubnig erforderlich ist, dürfen

nicht ohne die vorgeschriebene Erlaubnig eine Che eingeben.

Ausländer, für die nach den Landesgesetzen zur Eingehung einer Ehe eine Erlaubniß ober ein Zeugniß erforderlich ist, dürfen nicht ohne diese Erlaubniß oder ohne dieses Zeugniß eine She eingehen.

§ 1322, Abs. 1,3. Die Bewilligung einer nach ben §§ 1303, 1313 zulässigen Befreiung steht bem Bundesstaate zu, dem die Frau, die Bewilligung einer nach § 1312 zulässigen Befreiung steht dem Bundesstaate zu, dem der geschiedene Chegatte angehört. Für Deutsche, die keinem Bundesstaat angehören, steht die Bewilligung dem Reichskanzler zu.

Ueber die Ertheilung der einem Bundesstaate zustehenden Bewilligung hat die

Landesregierung zu bestimmen.

§ 1323. Gine Che ist nur in ben Fällen ber §§ 1324 bis 1328 nichtig.

§ 1324. Eine Che ist nichtig, wenn bei ber Cheschließung bie im § 1317 vor-

geschriebene Form nicht beobachtet worden ift.

Ist die Ehe in das Heirathsregister eingetragen worden und haben die Ehesgatten nach der Seschließung 10 Jahre oder, falls einer von ihnen vorher gestorben ist, die zu dessen Zode, jedoch mindestens drei Jahre als Chegatten mit einander gelebt, so ist die She als von Ansang an gültig anzusehen. Diese Vorschrift sindet keine Anwendung, wenn bei dem Ablause der 10 Jahre oder zur Zeit des Todes des einen Shegatten die Nichtigkeitsklage erhoben ist.

§ 1325. Gine Che ift nichtig, wenn einer ber Chegatten gur Beit ber Che-

schließung geschäftsunfähig war ober sich im Zustande der Bewußtlosigkeit ober vor=

übergebenber Störung ber Beiftesthätigfeit befand.

Die Che ist als von Ansang an gültig anzusehen, wenn der Ehegatte sie nach dem Wegsalle der Geschäftsunfähigkeit, der Bewußtlosigkeit oder der Störung der Geistesthätigkeit bestätigt, bevor sie für nichtig erklärt oder aufgelöst worden ist. Die Bestätigung bedarf nicht der sür die Eheschließung vorgeschriebenen Form.

§ 1326. Gine Che ift nichtig, wenn einer ber Chegatten gur Zeit ber Che=

ichließung mit einem Dritten in einer gultigen Ghe lebte.

§ 1327. Gine Che ist nichtig, wenn sie zwischen Berwandten ober Berschwägerten

bem Berbote des § 1310 Abf. 1 zuwider geschloffen worden ift.

 $\S$  1328. Gine Che ist nichtig, wenn sie wegen Chebruchs nach  $\S$  1312 ver= boten war.

Wird nachträglich Befreiung von der Vorschrift des § 1312 bewilligt, so ift die

Ehe als von Anfang an gultig anzusehen.

§ 1329. Die Nichtigkeit einer nach den §§ 1325 bis 1328 nichtigen Ehe kann, so lange nicht die She für nichtig erklärt oder aufgelöst ist, nur im Wege der Nichtigkeitsklage geltend gemacht werden. Das Gleiche gilt von einer nach § 1324 nichtigen Ehe, wenn sie in das Heirakberegister eingetragen worden ist.

§ 1330. Gine Che kann nur in ben Fallen ber §§ 1331 bis 1335 und bes

§ 1350 angefochten werden.

§ 1331. Gine She kann von dem Chegatten angesochten werden, der zur Zeit der Eheschließung oder im Falle des § 1325 zur Zeit der Bestätigung in der Geschäftsfähigkeit beschränkt war, wenn die Cheschließung oder die Bestätigung ohne Einwilligung seines gesehlichen Vertreters ersolgt ist.

§ 1332. Eine Che kann von dem Ehegatten angesochten werden, der bei der Eheschließung nicht gewußt hat, daß es sich um eine Eheschließung handle, oder dies zwar gewußt hat, aber eine Erklärung, die She eingehen zu wollen, nicht hat

abgeben wollen.

- § 1333. Eine Che kann von dem Ehegatten angesochten werden, der sich bei der Sheschließung in der Person des anderen Shegatten oder über solche persönliche Sigenschaften des anderen Shegatten geirrt hat, die ihn bei Kenntniß der Sachlage und dei verständiger Würdigung des Wesens der She von der Singehung der She abgehalten haben würden.
- § 1334. Eine Che kann von dem Shegatten angesochten werden, der zur Singehung der She durch arglistige Täuschung über solche Umstände bestimmt worden ist, die ihn bei Kenntniß der Sachlage und bei verständiger Würdigung des Wesens der She von der Eingehung der She abgehalten haben würden. Ist die Täuschung nicht von dem anderen Shegatten verübt worden, so ist die She nur dann ansechtbar, wenn dieser die Täuschung bei der Cheschließung gekannt hat.

Auf Grund einer Täuschung über Bermögensverhältniffe findet die Anfechtung

nicht statt.

- § 1335. Eine Che kann von dem Chegatten angesochten werden, der zur Ein= gehung der Ehe widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ift.
- § 1348. Geht ein Chegatte, nachdem der andere Chegatte für todt erklärt worden ist, eine neue Ehe ein, so ist die neue Che nicht deshalb nichtig, weil der für todt erklärte Chegatte noch lebt, es sei denn, daß beide Chegatten bei der Chesickung wissen, daß er die Todeserklärung überlebt hat.

Mit der Shließung der neuen Ehe wird die frühere Ehe aufgelöft. Sie bleibt auch dann aufgelöft, wenn die Todeserklärung infolge einer Anfechtungsklage auf-

gehoben wird.

§ 1349. Ift das Urtheil, durch das einer der Ehegatten für todt erklärt worden ist, im Wege der Klage angefochten, so darf der andere Ehegatte nicht vor der Erledigung des Rechtsstreits eine neue Ehe eingehen, es sei denn, daß die Ansfechtung erst 10 Jahre nach der Berkündung des Urtheils ersolgt ist.

§ 1350. Jeber Chegatte ber neuen Ehe kann, wenn ber für tobt erklärte Chegatte noch lebt, die neue Ehe ansechten, es sei denn, daß er bei der Eheschließung don bessen Kenntniß hatte. Die Ansechtung kann nur binnen 6 Monaten von dem Zeitpunkt an erfolgen, in welchem der ansechtende Chegatte erfährt, daß der für

todt erklärte Chegatte noch lebt.

Die Anfechtung ist ausgeschloffen, wenn der ansechtungsberechtigte Segatte die She bestätigt, nachdem er von dem Leben des für todt erklärten Segatten Kenntniß erlangt hat, oder wenn die neue She durch den Tod eines der Spegatten aufgelöst worden ist.

### 135. Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. Beurkundung des Personenstandes in den Schutzebieten.

Bom 29. Dezember 1899.

Die auf Grund des Gesets vom 4. Mai 1870 zur Ausübung standesamtlicher Besugnisse ermächtigten diplomatischen Bertreter und Konsuln des Reichs sind durch einen Cirkularerlaß des Herrn Reichskanzlers vom 22. d. Mts. 1) darauf aufmerksam gemacht worden, daß das genannte Gesets durch Artikel 40 des Einführungsgesetzs zu dem Bürgerlichen Gesetzbuch in einigen Punkten abgeändert worden ist. Da Letzteres auch für die Schutzgebiete gilt, lasse ich Ew. 2c. beisolgend Abdrücke des erwähnten Cirkularerlasses mit dem ergebensten Ersuchen zugehen, gefälligst darauf zu achten, daß die neuen Borschriften seitens der mit standesamtlichen Funktionen beauftragten Beamten des Schutzgebietes genau besolgt werden.

Der Bestätigung über den Empfang Dieses Erlasses sehe ich ergebenft entgegen.

Berlin, ben 29. Dezember 1899.

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abtheilung. gez. v. Buchka.

<sup>1)</sup> Bergl. S. 150, Nr. 134.

#### Runderlasse

ber

#### Kolonial-Abtheilung, betreffend die Jahresberichte der Schutgebiete.

136.

#### Uuszug.

Bom 4. Mai 1891.

Für die Kolonialverwaltung ist es von Interesse, über den Zustand und die Entwicklung der einzelnen Schutzebiete in übersichtlicher und möglichst gleichsörmiger Weise regelmäßig unterrichtet zu werden. Zu dem Zweck werden sich jährliche, nach Schluß eines jeden Kalenderjahres zu erstattende Berichte empsehlen, welche geeigneten Falles von hier aus durch den Druck auch weiteren Kreisen zugänglich gemacht werden könnten. In den Berichten würden etwa solgende Punkte zu berücksichtigen sein:

1. Bevölkerung. Anzahl der Europäer, unterschieden nach Nationalitäten und Berufsarten. Statistische Angaben über die Eingeborenen, soweit solche fich beschaffen

laffen. Ein= und Auswanderung, soweit vorhanden.

2. Hauptwohnplate im Schutgebiet.

3. Rlima und Gefundheitsverhaltniffe.

Rrankheitsfälle und Sterblichkeit bei den Europäern, besonders bei dem Beamten= personal. Dem Schutzgebiet eigenthümliche Krankheiten. Gesundheitsstationen. Kranken= häuser.

4. Urproduktion des Landes. Hauptkulturen im Schutgebiet. Ergebniß der etwa angestellten Versuche zur Einführung neuer Kulturen. Biehstand. Mittheilungen

über etwaige Funde von mineralischen Schäten.

5. Handel und Schifffahrt. Werth der Ein= und Ausfuhr. Haupt-Ein= und Ausfuhrprodukte. Zahl und Tonnengehalt der ein= und auslaufenden Schiffe.

6. Berkehrswesen. Berkehrswege und Berkehrsmittel innerhalb bes Schutz-

gebietes. Boftmefen. Umfang ber Beschäfte besfelben.

7. Verwaltung und Rechtspslege. Üebersicht ber auf diesen Gebieten entsalteten Thätigkeit. (Die Vorschrift, welche über die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ersgangene Dienstanweisung bezüglich der Einreichung von Geschäftsübersichten enthält, wird hierdurch nicht berührt.) Etwaige Mitwirkung der Eingeborenen bei der Verswaltung und Rechtspslege.

8. Missionen und Schulen. Die im Schutzgebiet thätigen Missionsgesellschaften. Zahl und Nationalität der Missionare. Einfluß der Missionen und Schulen auf die

Eingeborenen.

9. Einnahmen und Ausgaben des Schutgebietes insgesammt und im Einzelnen.

10. Allgemeine Uebersicht über die Entwickelung, welche die Kolonie im Berichtsjahr genommen hat, sowie über die in derselben vorgefallenen wichtigsten Ereignisse.

Euer Hochwohlgeboren ersuche ich ergebenft, in Zukunft nach Schluß eines jeden Ralenderjahres einen nach Maggabe ber vorstehenden Bemertungen abgefaßten Jahresbericht an mich einzusenben.

Berlin, ben 4. Mai 1891.

Auswärtiges Amt, Rolonial-Abtheilung. gez. Ranfer.

137.

#### Uuszug.

Von 10. März 1892.

Es ift munichenswerth, daß das der Denkichrift zu Grunde zu legende amtliche Material am 1. Oktober jeden Jahres bis auf die neuesten Borgange vervollständigt

hier zur Berfügung fteht.

Unter Abänderung des Cirkularerlasses vom 4. Mai v. As. ersuche ich Euer Hochwohlgeboren baber ergebenft, die Jahresberichte in Zutunft nicht am Schlusse des Kalenderjahres, sondern zu einem Beitpunkte zu erstatten, der das Gintreffen des

Berichts in Berlin ungefähr am 1. Ottober jeben Jahres möglich macht.

Mit Rudficht auf die große Berschiedenheit in ben örtlichen Entfernungen der einzelnen Schutgebiete von Berlin glaube ich bie Bemeffung bes Zeitabschnitts, auf ben fich ber Bericht erftreckt, am beften Guer Hohlmohlgeboren überlaffen zu follen, und gebe mich hierbei ber Erwartung bin, daß die Bemeffung berartig erfolgt, daß auch bie neuesten Mittheilungen aus bem Schutgebiete in bem Berichte Berudfichtigung finden tonnen.

Als spätefter Termin für den Gingang der Berichte muß der 1. Oktober gelten, ba die Eröffnung des Reichstags und die Borlage des Etats in der Regel im Robember zu erfolgen pflegt. Ich muß baber Werth darauf legen, daß bie Ginfendung punttlich erfolgt.

Bas den Inhalt der Berichte betrifft, so bitte ich außer den in dem Erlaß vom 4. Mai b. 38. aufgeführten Gegenftanden auch ben Stand ber Stlavenfrage einer

Erörterung zu unterziehen.

Berlin, ben 10. März 1892.

Auswärtiges Amt, Rolonial-Abtheilung. gez. Rapfer.

138.

#### Uuszug.

Bom 29. Januar 1895.

Unter Bezug auf meine Erlasse vom 4. Mai 1891 — K. A. 1223 — und 10. März 1892 — R. A. 2743 — ersuche ich Guer Hochwohlgeboren ergebenst, in Zukunft ben jährlich über die Entwickelung bes Schutzebietes zu erstattenden Bericht in ber Beise einzureichen, daß bie Blatter immer nur auf einer Seite beschrieben sind. Dies ift erforberlich, bamit der Druck, der mitunter in Rucksicht auf den Reichstag beschleunigt werden muß, nicht ungebührlich aufgehalten wird.

Bon ber Ginforberung von Berichten ber Boftanftalten in ben Schutgebieten bitte ich fortan Abstand zu nehmen. Der herr Staatssetretar bes Reichspoftamts wirb, ba bas an Ort und Stelle gelieferte Material oft Abweichungen bon ber burch bas Reichspoftamt veröffentlichten Statiftit enthält, mir die bezüglichen Berichte birett zugeben laffen, wobei ich mir meinerseits vorbehalte, von deren Inhalt Guer Hochwohlgeboren in Renntniß zu feten.

Was die Darstellung der Missionsthätigkeit in den Denkschriften betrifft, so ersuche ich Euer Hochwohlgeboren, dabei möglichst auf Berichte der Missionen selbst eingehend Rücksicht zu nehmen, auch geeignetensalls die Missionen um Erstattung von Berichten zu ersuchen, wozu diese, wie ich voraussetze, in der Regel bereit sein werden. Bei dem Interesse, welches die Missionsthätigkeit in weiten Kreisen der Bevölkerung genießt, ist es mir erwünscht, jedes Mas eine recht eingehende und sacheliche Schilderung des gesammten Wirkens jeder Mission zu erhalten.

Die Berichte ber Regierungsärzte bitte ich nicht in die Denkschrift aufzunehmen, sondern mir behufs Verwerthung in Fachorganen getrennt einzureichen. In den Jahresberichten genügt es, eine kurze zusammensassenigende Darstellung der Gesundheitsberhältnisse, der Thätigkeit der Aerzte und der Ergebnisse des Krankenhausbetriebes zu geben. Schließlich bemerke ich noch ergebenst, daß die Jahresberichte zwar den Zweck haben, eine thunlichst vollständige und erschöpfende Darstellung der gesammten, das Berichtsiahr betreffenden Verhältnisse des Schutzgebietes zu geben, daß dies indessen nicht ausschließt, gewisse Fragen — namentlich umfangreicherer Art — in Sonderberichten zu behandeln und in dem Jahresberichte selbst nur darauf zu verweisen.

Inwieweit sich dies im Interesse ber Uebersichtlickeit und der leichteren Berswerthung der Berichte in der Deffentlickeit empfiehlt, darf ich der jedesmaligen Erwägung Guer Hochwohlgeboren anheimstellen.

Berlin, ben 29. Januar 1895.

Auswärtiges Amt. Rolonial-Abtheilung. gez. Kapfer.

139.

#### Uuszug.

Bom 9. März 1899.

In einer der letten Situngen der Budgetkommission des Reichstages ist mir aus Abgeordnetenkreisen der Bunsch zu erkennen gegeben, dem Reichstag möchte mehr als wie dies bisher der Fall war, über die Ergebnisse der Strafrechtspslege über die Eingeborenen Rachricht gegeben werden. Unter Bezugnahme hierauf ersuche ich ergebenst, Sich in den Jahresberichten eingehend über den angegebenen Punkt zu äußern. Insbesondere wollen Ew. pp. veranlassen, daß die gegen Eingeborene in dem Berichtssiahre verhängten gerichtlichen Strasen in ähnlicher Weise, wie dies bereits bezüglich der gegen Nicht-Eingeborene erkannten Strasen zwecks Veröffentlichung im Kolonialblatt geschieht, übersichtlich zusammengestellt und daß diese Ueberssichten, insoweit sie Eingeborene betreffen, in den einzelnen Jahresberichten aussendmmen werden.

Berlin, ben 9. März 1899.

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abtheilung. ges. v. Buchka.

**14**0.

#### Uuszug.

Vom 7. Februar 1900.

Einer Anregung in der Budgetkommiffion des Reichstags entsprechend, beabsichtige ich im Interesse ber Gleichmäßigkeit in Zukunft den Denkschriften, welche

für den Reichstag bestimmt find, die Sandelsstatistit der Schungebiete hier in Berlin

einzufügen.

Ew. pp. ersuche ich bemgemäß ergebenft, den Abschnitt des Jahresberichts, welcher die Handelsverhältnisse behandelt, fortan so zu gestalten, daß ohne Weiteres die neueste vorliegende Statistik der dortigen Aus- und Einsuhr, wie sie im Kolonialsblatte veröffentlicht wird, hier eingefügt werden kann.

Berlin, ben 7. Februar 1900.

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abtheilung. gez. v. Buchka.

# Anhang.

# Gesehe und Verordnungen, betreffend Kiautschou.

141. Allerhöchste Ordre, betr. Derwaltung des Kiautschougebietes.

Vom 27. Januar 1898. (M. B. Bl. 1898, S. 63.)

Ich bestimme hierdurch Folgendes: Mit dem Eintressen des nach China entsandten Bataillons Marineinfanterie und der Kompagnie Matrosenartillerie ist die Landungsabtheilung Meines Kreuzergeschwaders zurückzuziehen. Die gesammte Verwaltung des an der Kiautschou-Bucht vertragsmäßig an Deutschland überlassenen Gebietes wird von diesem Zeitpunkt an bis auf Weiteres dem Reichskanzler (Reichs-Marine-Amt) übertragen. Die militärische Besatung sür diese Gebiet wird dem Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts unterstellt, welcher den Oberbesehl nach Weinen Anordnungen zu sühren hat. Wit Bezug auf die höhere Gerichtsbarkeit über die militärische Besatung des überlassenen Gebietes sehe ich Ihren Vorschlägen entgegen. Sie haben hiernach das Weitere zu veranlassen.

Berlin, Schloß, den 27. Januar 1898.

Wilhelm.

Fürft b. Sohenlohe.

Un ben Reichstangler (Reichs-Marine-Umt).

142. Verordnung des Staatssekretärs des Reichs-Marine-Umts betr. Eröffnung eines Kontos für die Marineverwaltung Kiautschou.

Bom 14. Februar 1898. (M. B. Bl. 1898, S. 37.)

Bei der Generalmilitärkaffe ift ein Konto für die Marineverwaltung Klautschou eröffnet worden.

Berlin, den 14. Februar 1898.

Der Staatsfetretar bes Reichs-Marine-Amts.

In Bertretung:

Pereis.

143. Allerhöchste Ordre, betr. die Shrengerichte für die zum Kiautschougebiet gehörigen Offiziere.

Vom 1. März 1898. (M. B. Bl., 1898 S. 64.)

Ich bestimme hierdurch: Die Berordnung über die Shrengerichte der Offiziere Meiner Marine bom 26. Juli 1895 erhält für die zum Klautschou-Gebiet gehörigen

Offiziere die in der Anlage enthaltenen Ergänzungen. Sollten in einzelnen Fällen über die Zuftändigkeit oder über die Auslegung und Anwendung der Borschriften über die Behandlung der ehrengerichtlichen Angelegenheiten dieser Offiziere Zweisel entstehen, so hat der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts dieselben zu erledigen, nöthigenfalls darüber unmittelbar Welne Entschedung einzuholen. Dem Oberkommando der Marine habe ich unmittelbar Kenntniß gegeben. Sie haben hiernach die weitere Bekanntmachung an die Marine zu veranlassen.

Wilhelmshaven, ben 1. März 1898.

An Bord Meines Banzerschiffes "Rurfürst Friedrich Wilhelm".

Wilhelm.

An ben Reichskanzler (Reichs-Marine-Umt).

Die Berordnung über die Ehrengerichte der Offiziere in der Kaiserlichen Marine vom 26. Juni 1895 erhält für die zum Kiautschougebiet gehörigen Offiziere, die nach §. 4 der Berordnung einem Ehrengerichte unterstehen, die nachstehenden Ergänzungen:

1. Es besteht ein gemeinsames Chrengericht über Rapitanlieutenants ober Haupt=

leute und Subalternoffiziere.

2. Das Ehrengericht wird geleitet durch den rangalteften Truppenbefehlshaber.

3. Die Stabsoffiziere unterstehen bem Ehrengericht über bie zu Berlin gehörigen

Stabsoffiziere ber Marine.

- 4. Den Zeitpunkt für die jährlich vorzunehmende Wahl des Ehrenraths bei dem Ehrengericht über Kapitänlieutenants oder Hauptleute und Subalternoffiziere setzt der Gouverneur fest.
- 5. Kann nach § 21 ber Verordnung vom 26. Juli 1895 auf einem in den oftasiatiatischen Gewässern befindlichen Geschwader ober einer Division ein Ehrenrath sür Stabsossiziere gebildet werden, so hat dieser Ehrenrath unter Leitung des Geschwaders beziehungsweise Divisionschefs vorkommendenfalls in ehrengerichtlichen Angelegenheiten der im Kautschougebiet kommandirten Stabsossiziere in Funktion zu treten.

6. Der Gouverneur im Riautschougebiet ist berechtigt, bas ehrengerichtliche Bersahren über einen Kapitanlieutenant ober Hauptmann und über einen Subalternoffizier

anzuordnen.

7. Bor Anordnung eines ehrengerichtlichen Berfahrens über einen Stabsoffizier

ist jedesmal die Entscheidung Seiner Majestät einzuholen.

8. Ein gültiger Spruch über einen Kapitänkleutenant oder Hauptmann und über einen Subalternossigier entsteht, wenn mindestens 7 stimmberechtigte Witglieder, der Kommandeur mit einbegriffen, ihr Votum abgegeben haben.

9. In Deutschland fich aufhaltende Offiziere unterftehen den heimischen Ehrens gerichten, benen fie bor ihrer Zugehörigkeit zum Kiautschougebiet unterftellt waren.

Borftebende Allerhöchste Orbre bringe ich zur Renntniß der Marine.

Berlin, ben 10. März 1898.

Der Staatssetretar bes Reichs-Marine-Amts.

Tirpit.

## 144. Allerhöchste Verordnung, betr. Verwaltung des Kiautschougebietes.

Vom 1. März 1898. (M.=V.=VI. 1898, S. 64.)

Im Anschluß an Meine Orbre vom 27. Januar 1898 bestimme Ich hiersburch: 1. An der Spitze der Militär= und Civilverwaltung im Kiautschou-Gebiet

fteht ein Seeoffizier mit bem Titel Gouverneur. Derfelbe ift oberfter Befehlshaber ber militärifchen Befatung im Riautschou-Gebiet und Borgefetter aller in bemfelben angestellten Militarpersonen sowie ber Beamten ber Militar= und Civilverwaltung. 2. 3ch verleihe bem Gouverneur für die ihm unterstellte Besatzung und über die sonstigen im Riautschou-Gebiet angestellten Militärpersonen und Beamten die gerichts= herrlichen, Disziplinar= und Urlaubsbefugniffe eines Marineftationschefs. 3. Der Gouberneur führt innerhalb seines Dienstbereichs als Rommando= und Unterscheibungs= abzeichen eine Flagge wie diejenige bes Gouverneurs von Oftafrita. Die fur Lettere in der Flaggen- und Salutordnung erlaffenen Bestimmungen finden für die Flagge bes Gouverneurs im Riautschougebiet mit ber Abweichung Anwendung, daß für lettere ebenso wie für die Person des Gouverneurs 13 Schuß als Salut zuständig find, sofern nicht infolge ber persönlichen Rangstellung ein höherer Salut vorgeschrieben ift. 4. Der Gouverneur und die Befehlshaber Meiner Marine fteben zu einander in keinem Unterordnungsverhältniß. Werden gemeinschaftliche Operationen Meiner Land- und Seeftreitfrafte im Riautschou-Gebiet nothwendig, fo ubt ber rangaltefte Befehlshaber ben Oberbefehl aus. 5. Die Stellvertretung bes Gouverneurs faut bem altesten Befehlshaber ber militärischen Besatung im Riautschou-Gebiet zu. 6. Die gerichtsherrlichen, Disziplinar- und Urlaubsbefugniffe bes Gouverneurs geben mahrend einer Bertretung auf ben Stellvertreter über, sofern berfelbe Stabsoffizier ift. 7. 3ch verleihe dem Staatssetretar bes Reichs-Marine-Amts über bie ihm unterstellte militarische Befatzung im Rigutschougebiet und über Die sonstigen in Diesem Gebiet angestellten Militärpersonen die gleichen gerichtsherrlichen, Disziplinar= und Urlaubsbefugniffe wie die bes kommandirenden Admirals. 8. Dem Staatssekretar bes Reichs-Marine-Amts find die Inspektionen der Marineinfanterie und der Marineartillerie mit Bezug auf alle Angelegenheiten der militärischen Besatzung im Riautschou-Gebiet, an deren Unterstellung unter die Inspektionen durch die Entsendung nach Riautschou nichts geandert wird, unterftellt. Sie haben hiernach bas Beitere zu veranlaffen.

Wilhelmshaven, ben 1. März 1898.

Un Bord Meines Panzerschiffes "Rurfürst Friedrich Wilhelm".

Wilhelm.

Un den Reichstanzler (Reichs-Marine-Umt).

# 145. Allerhöchste Ordre, betr. das Gouvernement von Kiautschou.

Vom 7. März 1898. (M.:B.:BI. 1898, S. 44.)

Ich bestimme hierdurch: der Kapitän zur See Rosendahl wird, unter Belassung in der Stellung als Besehlshaber an Land über die deutschen Streitkräfte in Klautschou und unter Berleihung des Titels Gouderneur, an die Spize der Militär= und Civil= verwaltung im Klautschou-Gediet gestellt, was Ich demselben unmittelbar bekannt gemacht habe.

Berlin, Schloß, ben 7. März 1898.

Wilhelm.

An ben Reichstanzler (Reichs=Marine-Amt).

Vorstehende Allerhöchste Ordre bringe ich zur Kenntniß der Marine. Die für den Gouderneur bestimmten Schriftstücke haben folgende Aufschrift (außen und innen) zu tragen:

An das Kaiserliche Gouvernement von Klautschou in Tsintaufort.

Berlin, ben 11. März 1898.

Der Staatssetretär bes Reichs-Marine-Amts.

Tirpis.

## 146. Schreibweise Kiautschou und Csintau.

Vom 5. April 1898. (M.-B.-Bl. 1898, S. 84.)

Im amtlichen Verkehr ist für den neuen deutschen Besitz in China die Schreibweise Kiautschau, für die im Gouvernement Klautschau gelegene Post- und Telegraphenanstalt die Schreibweise Tsintau anzuwenden.

Berlin, ben 5. April 1898.

Der Staatsfefretar des Reichs-Marine-Amts.

In Bertretung:

Fischel.

# 147. Vertrag zwischen dem Deutschen Reiche und China wegen Ueberlassung von Kiautschou.

Vom 27. April 1898. (M.-B.-Bl. 1898, S. 147.)

Nachdem nunmehr die Vorfälle bei der Mission in der Präfektur Tsao chou su in Shantung ihre Erledigung gefunden haben, hält es die Kaiserlich chinesische Regierung für angezeigt, ihre dankbare Anerkennung für die ihr seither von Deutschland bewiesene Freundschaft noch besonders zu bethätigen. Es haben daher die Kaiserlich deutsche und die Kaiserlich chinesische Regierung, durchdrungen von dem gleichmäßigen und gegenseitigen Wunsche, die freundschaftlichen Bande beider Länder zu kräftigen und die wirthschaftlichen und Handelsbeziehungen der Unterthanen beider Staaten miteinsander weiter zu entwickeln, nachstehende Separatkonvention abgeschlossen:

Artikel I. Seine Wajestät der Kaiser von China, von der Absicht geleitet, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen China und Deutschland zu träftigen und zugleich die militärische Bereitschaft des chinesischen Keiches zu stärken, verspricht, indem Er Sich die Souderänität in einer Zone von 50 km (100 chinesischen Li) im Umkreise von der Klautschou-Bucht dei Hochwasserschaft deutschen Durchmarsch deutscher Truppen zu jeder Zeit zu gestatten, sowie daselbst keinerlei Waßnahmen oder Anordnungen ohne vorhergehende Zustimmung der deutschen Regierung zu treffen und insbesondere einer etwa ersorderlich werdenden Regultrung der Wassersläuse kein Hinderniß entgegenzusehen. Seine Wajestät der Kaiser von China behält Sich hierbei vor, in jener Zone im Einvernehmen mit der deutschen Regierung Truppen zu stationiren sowie andere militärische Waßregeln zu treffen.

Artikel II. In der Absicht, den berechtigten Bunsch Seiner Majestät des Deutschen Kaisers zu erfüllen, daß Deutschland gleich anderen Mächten einen Plat an der chinesischen Küste innehaben möge für die Ausbesserung und Ausrüftung von Schiffen, für die Niederlegung von Materialen und Vorräthen für dieselben, sowie für sonstige dazu gehörende Einrichtungen, überläßt Seine Majestät der Kaiser von China beide Seiten des Eingangs der Bucht von Kiautschou pachtweise, vorläusig auf 99 Jahre, an Deutschland. Deutschland übernimmt es, in gelegener Zeit auf dem ihm überlassenen Gebiete Besessigungen zum Schutze der gedachten baulichen Anlagen

und ber Einfahrt bes hafens zur Ausführung zu bringen.

Artikel III. Um einem etwaigen Entstehen von Konflikten vorzubeugen, wird bie Kaiserlich chinesische Regierung während der Pachtbauer im verpachteten Gebiete Hoheitsrechte nicht ausüben, sondern überläßt die Ausübung derselben an Deutschland, und zwar für folgendes Gebiet:

1. an ber nördlichen Seite des Eingangs der Bucht: die Landzunge abgegrenzt nach Nordosten durch eine von der nordöstlichen Ede von Botato-Island nach Loshan-Harbour gezogene Linie, 2. an ber sublichen Seite bes Eingangs zur Bucht: bie Landzunge abgegrenzt nach Subweften burch eine von bem subweftlichften Buntte der südsübweftlich von Chipojan-Island befindlichen Ginbuchtung in ber Richtung auf Tolosan=Island gezogene Linie,

3. Infeln Chipofan und Botato=Island,

4. (für) die gesammte Bafferfläche der Bucht bis zum höchsten derzeitigen Bafferstande,

5. (für) sämmtliche der Riautschou-Bucht vorgelagerten und für deren Vertheidigung von ber Seeseite in Betracht tommenden Inseln, wie namentlich Tolosan, Tschalientau 2c.

Eine genauere Festsehung ber Grenzen bes an Deutschland verpachteten Gebiets jowie der 50 Kilometerzone um die Bucht herum behalten fich die hohen Kontrahenten vor, durch beiberseitig zu ernennende Kommissare nach Maggabe der örtlichen Berbaltniffe vorzunehmen.

Chinefischen Rriegs- und Sandelsschiffen sollen in der Riautschou-Bucht dieselben Bergunftigungen zu Theil werden wie ben Schiffen anderer mit Deutschland befreunbeter Nationen, und es foll das Gin- und Auslaufen, sowie ber Aufenthalt dinefischer Schiffe in der Bucht feinen anderen Ginschräntungen unterworfen werden, als Die Raiserlich beutsche Regierung traft ber an Deutschland auch für die gesammte Basserfläche der Bucht übertragenen Hoheitsrechte in Bezug auf die Schiffe anderer Nationen zu irgend einer Beit festzusegen für geboten erachten wirb.

Artikel IV. Deutschland verpflichtet fich, auf den Infeln und Untiefen vor Gingang ber Bucht bie erforderlichen Seezeichen zu errichten.

Bon dinefischen Kriegs- und Handelsschiffen sollen in der Riautschou-Bucht feine Abgaben erhoben werben, ausgenommen folche, benen auch andere Schiffe gum Brede der Unterhaltung ber nöthigen Safen- und Quaianlagen unterworfen werden.

Artikel V. Sollte Deutschland später einmal ben Bunfch außern, Die Riautschou-Bucht vor Ablauf ber Bachtzeit an China zurudzugeben, fo verpflichtet fich China, die Aufwendungen, die Deutschland in Riautschou gemacht hat, zu erseben und einen beffer geeigneten Blat an Deutschland zu gewähren.

Deutschland verpflichtet fich, bas von China gepachtete Gebiet niemals an eine andere Macht weiter zu verpachten.

Der in bem Bachtgebiet wohnenden dinefischen Bevolkerung foll, vorausgefett, daß fie fich ben Befeten und ber Ordnung entsprechend verhalt, jederzeit ber Schut ber beutschen Regierung zu Theil werden; sie kann, foweit nicht ihr Land für andere Zwede in Anspruch genommen wird, bort verbleiben.

Benn Grundstüde dinefischer Besiger zu irgend welchen Zwecken in Anspruch

genommen werben, so sollen die Befiger bafür entschädigt werben.

Bas die Biebereinrichtung von chinefischen Zollstationen betrifft, die außerhalb bes an Deutschland verpachteten Gebiets, aber innerhalb der vereinbarten Bone von 50 km, früher bestanden haben, so beabsichtigt bie Raiserlich beutsche Regierung sich über die allendliche Regelung der Bollgrenze und der Bolleinvernehmung in einer alle Intereffen Chinas mahrenden Beise mit ber dinefischen Regierung zu verständigen und behält fich vor, hierüber in weitere Berhandlungen einzutreten.

Die vorstehenden Abmachungen sollen von den Souveranen beider vertragschliegenben Staaten ratifizirt, und die Ratifitationsurfunden follen berart ausgetaufcht werben, bag nach Gingang ber dinefischerseits ratifizirten Bertragsurtunde in Berlin bie beutscherseits ratifizirte Urtunbe bem chinefischen Gesandten in Berlin ausgehändigt werden wird.

Der vorstehende Vertrag ist in vier Aussertigungen — zwei deutschen und zwei chinesischen — aufgesetzt und am 6. März 1898 gleich dem 14. Tage des 2. Mondes im 24. Jahre Ruang-hst von den Vertretern der beiden vertragschließenden Staaten unterzeichnet worden.

(Großes Siegel bes Tjungli Damen.)

Der Kaiserlich beutsche Gesandte: gez. Freiherr von Henking. gez. Li hung cang (chinesisch), Kaiserlich chinesischer Großsekretär, Minister des Tsungli Yamen

2C. 2C. 2C.

gez. Weng tung ho (chinefisch), Kaiserlich chinefischer Großselreidr, Witglieb bes Staatsraths, Winister bes Tjungli Yamen

# 148. Allerhöchster Erlaß, betr. die Erklärung Kiautschous zum Schutzgebiete.

Vom 27. April 1898. (R.-G.-Bl. 1898, S. 171.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben Deutscher Raiser, König von Preußen 2c.

thun tund und fugen hiermit zu wiffen:

Rachdem durch den am 6. März 1898 zwischen Unserer Regierung und der Kaiserlich chinesischen Regierung zu Peting geschlossenen Vertrag das in diesem Vertrage näher bezeichnete, an der Kiautschou-Bucht belegene Gebiet in deutschen Besitz übergegangen ist, nehmen Wir hiermit im Namen des Reichs dieses Gebiet unter Unsern Kaiserlichen Schutz.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigebrucktem Raiserlichen Infiegel.

Gegeben Berlin, Schloß, ben 27. April 1898.

gez. Wilhelm.

ggez. Fürft zu Sobenlobe.

# 149. Allerhöchste Verordnung, betr. die Rechtsverhältnisse in Kiautschou.

Vom 27. April 1898. (R.:G.:Bl. 1898, S. 173/4.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben Deutscher Raiser, Rönig von Preugen 2c.

verordnen auf Grund bes Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältniffe der beutschen Schutzgebiete (R.-B.-Bl. 1888, Seite 75), im Namen bes Reichs, was folgt:

§ 1. Das Geset über die Konsulargerichtsbarkeit vom 10. Juli 1879 (Reichsegesethlatt Seite 197 kommt in Gemäßheit des § 2 des Geseths, betreffend die Rechtseverhältnisse der deutschen Schutzgebiete, in dem Gebiete von Kiautschou vom 1. Juni 1898 ab mit den in dieser Berordnung vorgesehenen Abanderungen zur Anwendung.

§ 2. Der Gerichtsbarkeit (§ 1) unterliegen alle Personen, welche in bem Schutgebiete wohnen ober sich aufhalten, ober bezüglich beren, hiervon abgesehen, ein Gerichtsstand in bem Schutgebiete nach ben zur Geltung kommenden Gesehen bespründet ist, die Chinesen jedoch nur, soweit sie dieser Gerichtsbarkeit besonders unterstellt werden.

Der Gouberneur bestimmt mit Genehmiaung bes Reichstanzlers (Reichs-Marine-Amts), inwieweit auch die Chinesen ber Gerichtsbarkeit (§ 1) zu unterftellen find.

Der Gouverneur ift befugt, Angehörige farbiger Bolferftamme von ber Gerichts-

barteit (§ 1) auszuschließen.

Die nach § 2 bes Gesetes, betreffend die Rechtsverhaltniffe ber beutschen Schutgebiete, für die Rechtsverhaltniffe an unbeweglichen Sachen einschließlich bes

Bergwertseigenthums maßgebenden Vorschriften finden teine Anwendung.

Der Reichstangler (Reichs-Marine-Amt) und mit beffen Genehmigung ber Gouverneur find bis auf Weiteres befugt, Die gur Regelung Diefer Berhaltniffe erforberlichen Bestimmungen zu treffen.

§ 4. Die Gerichtsbarteit in ben zur Buftanbigteit ber Schwurgerichte gehörenden

Sachen wird bem Gerichte bes Schutgebiets übertragen.

Auf diese Sachen finden die Borschriften Anwendung, welche für die im § 28

bes Befetes über Die Ronfulargerichtsbarteit bezeichneten Straffachen gelten.

§ 5. Als Berufungs= und Beschwerbegericht wird für das Schutgebiet an Stelle bes Reichsgerichts (Gefet über die Ronfulargerichtsbarteit §§ 18, 36, 43) bas Raifer= liche Konsulargericht zu Schanghal bestimmt, welches für diese Angelegenheiten aus dem Ronful und vier Beifigern befteht.

Die das Berfahren vor dem Konful und dem Konfulargerichte betreffenden Borschriften bes Gesets über bie Konfulargerichtsbarkeit finden auf das Berfahren in ber Berufungs- und Beschwerbeinftang, soweit nicht für biefes besondere Borichriften getroffen find, entsprechenbe Unwendung. Die §§ 9 und 28 bes bezeichneten Gefetes bleiben außer Anwendung.

In bürgerlichen Rechtsftreitigkeiten, in Konkurssachen und in ben zur streitigen Gerichtsbarkeit nicht gehörenden Angelegenheiten erfolgt die Entscheidung über bas Rechtsmittel ber Beschwerbe unter Mitwirtung ber Beifiger, wenn bie angefochtene Entscheibung unter Mitwirfung von Beifigern ergangen ift.

In ben im § 4 bezeichneten Straffachen ift die Bertheibigung auch in ber Berufungsinstanz nothwendig. In der Hauptverhandlung ift die Anwesenheit des Bertheidigers erforderlich; ber § 145 ber Strafprozegordnung findet Anwendung.

§ 6. Die Tobesstrafe ist durch Enthaupten ober Erschießen zu vollstrecken. Der Gouverneur bestimmt, welche der beiben Bollftredungsarten in dem einzelnen

Falle stattzufinden hat.

§ 7. Für die Zustellungen, die Zwangsvollstreckung und das Kostenwesen können einfachere Bestimmungen zur Anwendung tommen.

Der Reichstangler (Reichs=Marine-Amt) und mit beffen Genehmigung ber Gou-

verneur find befugt, die erforderlichen Anordnungen zu treffen.

Das Gefet, betreffend die Cheschließung und die Beurkundung bes Bersonenftandes von Reichsangehörigen im Auslande, vom 4. Mai 1870 (Bundesgefetblatt Seite 599) findet in dem Schutgebiete vom 1. Juni 1898 ab auf alle Bersonen, welche nicht Chinesen find, Anwendung.

Der Gouverneur ift befugt, für Angehörige farbiger Bolterstämme abweichenbe

Unordnungen zu treffen.

Diese Berordnung tritt mit dem Tage ihrer Berkundung in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Raiserlichem Insiegel.

Gegeben Berlin, Schloß, den 27. April 1898.

gez. Wilhelm. ggez. Fürft zu Sobenlobe.

# 150. Regelung der Rechtsverhältnisse und die Ausübung der Gerichtsbarkeit in Kiautschou.

Bom 27. April 1898. (M.B.Bl. 1898, S. 151.)

Zur Ausführung der Vorschriften der Kaiserlichen Verordnung vom 27. April 1898 (Reichsgesethblatt Seite 173), betreffend die Rechtsverhältnisse in Kiautschou, wird auf Grund des § 11 des Gesetes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete (Reichsgesethblatt 1888 Seite 75), Folgendes bestimmt:

#### § 1. Berordnungsrecht bes Gouverneurs.

(Zu § 3, Ziffer 1, 2, 10 und 11 des Gesetzes vom 15. März 1888; §§ 2, 3 und 7 der Berordnung.)

Der Gouverneur wird bis auf Weiteres ermächtigt, Anordnungen zu erslaffen über:

1. die Rechtsverhältnisse der Chinesen und der Angehörigen farbiger Volksstämme, soweit dieselben nicht der Gerichtsbarkeit des § 1 der Kaiserlichen Berordnung unterstellt sind,

2. die Regelung der Rechtsverhältnisse an undeweglichen Sachen einschließlich des Bergwerkseigenthums,

3. das Buftellungewefen,

4. die Zwangsvollstreckung,

5. das gerichtliche Kostenwesen, zu 3 bis 5, insoweit es sich um die Anwendung einfacherer Bestimmungen als berjenigen der deutschen Gesetz handelt.

Ferner wird der Gouverneur ermächtigt, für das Gebiet von Kiautschou oder für einzelne Theile desselben polizeiliche und sonstige die Verwaltung betreffende Vorsichriften zu erlassen und gegen die Nichtbesolgung derselben Gesängniß bis zu drei Monaten, Haft, Gelbstrase und Einziehung einzelner Gegenstände anzudrohen.

Der Gouberneur hat die von ihm erlassenen Berordnungen ohne Berzug dem Reichstanzler (Reichs-Marine-Amt) zur Genehmigung vorzulegen. Die Gültigkeit

feiner Anordnungen erleidet hierdurch teinen Aufschub.

## § 2. Gerichtsbehörbe.

(Bu §§ 5 ff. des Gesetze über die Konsulargerichtsbarkeit; § 2 des Gesetzes: betreffend die Rechtsverhältniffe der deutschen Schutzebiete.)

1. Die Gerichtsbehörde führt ben Namen "Raiserliches Gericht von Kiautschou". Der zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigte Beamte führt den Titel "Raiserlicher Richter".

2. Der Richter führt die Dienstaufsicht über die bei ber Gerichtsbehörde ansgestellten Beamten und regelt die Vertretung berselben im Falle ber Be-

hinderung.

3. Bur allgemeinen Bertretung bes Richters für ben Fall ber Behinderung ift ber Rivillommiffar berufen.

Für ben Fall ber Behinderung des Letteren ift von dem Gouverneur ein

Bertreter zu beftellen.

4. Der Richter ist befugt, geeigneten, ihm zur Verfügung stehenden Personen die Erledigung einzelner zu ihrer Zuständigkeit gehöriger Geschäfte dauernd oder in bestimmten Fällen zu übertragen. Diese Besugniß erstreckt sich nicht auf Akte der freiwilligen Gerichtsbarkeit, auf die Urtheilsfällung, die Entsicheidung über Durchsuchungen und Beschlagnahme und Verhaftungen sowie auf die Ernennung und die Beeidigung der Beisiger und die Zulassung zu der Rechtsanwaltschaft.

Im Falle einer dauernden Uebertragung ist die beauftragte Person mittelft Handschlags an Eidesstatt zur getreulichen Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu berpflichten. Die dauernde Uebertragung hindert den Richter nicht, jederzeit Geschäfte der betreffenden Art selbst wahrzunehmen.

5. Der Richter ift befugt, die Abhaltung von Gerichtstagen außerhalb des Amts-

figes ber Gerichtsbehörde anzuordnen.

#### § 3. Beifiger.

(Bu §§ 7 bis 9 bes Gesetzes über bie Konsulargerichtsbarkeit.)

Die Worte, welche ber Borsitzende bei ber Beeibigung ber Beisiger an die zu Beeibigenden zu richten hat, lauten:

"Sie schwören bei Gott bem Almachtigen und Allwissenben, Die Pflichten eines Beisitzers bes Kaiserlichen Gerichts von Kiautschou getreulich zu erfüllen

und Ihre Stimme nach beftem Wiffen und Gewiffen abzugeben."

Der Richter hat Namen, Stand und Staatsangehörigkeit der von ihm ernannten Beisiter und Stellvertreter dem Reichskanzler (Reichs-Marine-Amt) anzuzeigen.

#### § 4. Berichtsichreiber.

(Bu § 10 des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit.)

1. Als Gerichtsschreiber ift eine hierzu geeignete Person, welche am Amtssitze bes Richters wohnen muß, zu bestellen. Bei Behinderung bes bestellten Gerichtsschreibers kann der Richter die Berrichtungen desselben einer anderen geeigneten Person übertragen.

-2. Der Gerichtsschreiber, sosern er nicht Reichsbeamter im Sinne des Gesetzes vom 31. März 1873 (Reichsgesetzblatt Seite 61) ist, hat vor seinem Amtssantritt, die mit den Verrichtungen eines Gerichtsschreibers im einzelnen Falle betraute Verson vor Ausübung derselben, einen Eid dahin zu leisten:

"Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, die Pflichten eines Gerichtsschreibers getreulich zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe!"

## § 5. Bestimmungen für Straffachen.

(Zu § 4 ber Berordnung und § 21 des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit.)

1. Das Berfahren in ben — nach § 4 ber Berordnung dem Gerichte des Schutzgebietes übertragenen — Schwurgerichtssachen regelt sich nach den Vorschriften, welche für die im § 28 des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit bezeichneten Strassachen gelten. Es sindet daher auch der § 9 des bezeichneten Gesetz Anwendung, wonach in dem Falle, daß die Zuziehung von vier Beisitzern nicht aussichten ist, die Zuziehung von zwei Beisitzern genügen soll.

2. Soweit nach der Borschrift des § 420 der Strafgesehordnung vor Erhebung der Privatklage wegen Beleidigungen nachgewiesen werden muß, daß die Sühne erfolglos versucht worden, ist für diesen Bergleichsversuch der Richter zuständig. Derselbe kann mit der Vornahme solcher Versuche andere Personen

allgemein ober im einzelnen Falle beauftragen.

Erscheint der Beschuldigte in dem zur Sühneverhandlung bestimmten Termin nicht, so wird angenommen, daß er sich auf die Sühneverhandlung nicht einslassen wolle.

Eine Bescheinigung über die Erfolglofigkeit der Sühneverhandlung kann nur ertheilt werden, wenn der Antragsteller im Termin erschienen ist. Kommt im Termin ein Bergleich zu Stande, so ist berselbe zu Protokoll festzustellen.

#### § 6. Weichaftsgang.

1. Das Geschäftsjahr ift bas Ralenberjahr.

2. Der Richter hat bem Reichstanzler (Reichs-Marine-Amt) am Schluffe bes

Beschäftsjahres eine Beschäftsübersicht einzureichen.

3. Der Geschäftsverkehr bes Gerichtes mit Behörden und Beamten außerhalb bes Schutgebietes, sowie mit dem Reichskanzler (Reichs-Marine-Amt) erfolgt ausschließlich durch Bermittelung des Gouverneurs.

4. Die Anordnungen bes Richters bedürfen ber Buftimmung bes Gouverneurs,

foweit fie betreffen:

a) die dauernde Uebertragung einzelner richterlicher Geschäfte auf andere Perfonen (§ 2 Nr. 4),

b) die Ernennungen von Beisigern (§ 3),

c) die Zulaffung von Rechtsanwälten,

d) bie allgemeine Beauftragung von Personen mit ber Bornahme von Guhneversuchen (§ 5 Rr. 2).

Berlin, ben 27. April 1898.

Der Reichstanzler.

gez. Fürft zu Sohenlohe.

# 151. Verordnung, betr. Rechnungs- und Kassenwesen im Kiautschougebiete.

Vom 24. Mai 1898. (M.:B.:Bl. 1898, S. 159.)

- 1. Nachbem durch den Nachtrag zum Reichshaushaltsetat auf das Rechnungssjahr 1898 besondere Mittel für die Verwaltung des Gouvernements Kiautschou bereitgestellt sind, scheiden alle bis zum 1. April d. Is. dem Gouvernement überwiesenen Personen des Soldatenstandes und Beamten der Warine, mit Ausnahme des Personals des Vermessungsdetachements, vom 1. April d. Is. aus dem Warinesetat aus.
- 2. Für die am 1. April d. Is. oder später zum Gouvernement Kiautschou kommandirten bezw. von dort abgelösten Gehaltsempfänger tritt der Uebergang aus dem Marineetat auf das Pauschquantum für die Berwaltung von Kiautschou und umgekehrt mit dem Ersten des auf den Tag der Abreise aus der Garnison oder vom Kommandoorte folgenden Monats ein.

Befindet sich der Kommandirte auf Urlaub, so gilt als Tag der Abreise in vorstehendem Sinne berjenige, an welchem anderenfalls die Abreise von der Garnison

ober bem Rommandoorte hatte erfolgen muffen.

Der Uebergang für die Löhnungsempfänger regelt sich nach der Borschrift des

§ 20, 3 ber Friedensbefolbungsvorschrift.

3. Etwaige während ber Zeit bes Ablösungstransports durch vertretungsweise Wahrnehmung der Stellen entstehende Kosten sind in Grenzen der Stellengebührnisse aus den Etatsmitteln für Riautschou zu erstatten.

4. Ueber die Gewährung der Gebührnisse an das zum Gouvernement gehörige Personal sowie über die Gruppirung der Verrechnung aller Ausgaben und Einnahmen erfolgen besondere Bestimmungen, welche den betheiligten Dienststellen demnächst zugehen werden.

Im Uebrigen finden auf die Zahlung und Verrechnung der Ausgaben und Gin-

nahmen die in der Marine geltenden Borschriften finngemäße Anwendung.

5. Rechnungslegende Verwaltungsftellen im Ktautschougebiete sind: die Rechnungsamter des Marineinfanterie-Bataillons und des Matrosenartillerie-Detachements, die Artillerieverwaltung, die Garnisonverwaltung, die Lazarethverwaltung, das Verspstegungsamt, das Civiltommissata, die Justizverwaltung. 6. Die Kassengeschäfte für alle Verwaltungsstellen im Gouvernementsgebiete besorgt die Gouvernementskasse nach den für die Garnisonkassen (L. K. R.) gegebenen Vorschriften.

Die genannte Kasse ist Inhaberin des nach der Lerfügung vom 14. Februar dieses Jahres — C. 742. — (Marineverordnungsblatt Seite 37) bei der Generals

militarfasse eröffneten Abrechnungstontos "Marineverwaltung Riautschou".

7. Die Intendantur der Marineftation der Nordfee ift Revisionsbehörde für

alle Berwaltungen und Truppen im Gouvernementsgebiet.

8. Die Kassenanweisungen ergehen an die Generalmilitärkasse zur Berausgabung ober Bereinnahmung bei dem für die Berwaltung des Gouvernements Kiautschou bestimmten Fonds des Reichshaushaltsetats.

Berlin, den 24. Mai 1898.

Der Staatssekretar bes Reichs-Marine-Amts. Tirpit.

## 152. Allerhöchste Ordre, betr. versuchsweises Cragen neuer Cropenuniform für das Marineinfanteriebataillon in Kiautschou.

Vom 13. Juni 1898. (M.=B.=Bl. 1898, S. 180.)

Ich bestimme: Für das Warineinfanterie-Bataillon in Kiautschou ist eine besondere Tropenunisorm versuchsweise einzusühren. Die Unisorm besteht aus Rock und Hose aus Khakahdrell sowie Tropenhelm aus Gummistoff nach den Mir vorgelegten Proben. Sie haben das Weitere zu veranlassen.

Berlin, Schloß, den 13. Juni 1898.

Wilhelm.

In Vertretung bes Reichskanzlers.

Tirpig.

An den Reichskanzler (Reichs=Marine=Amt).

Vorstehende Allerhöchste Orbre bringe ich zur Renntniß der Marine.

Die einzelnen Stude ber neuen Tropenuniform find von folgender Beschaffenheit:

a) Rock. Ungefütterter Rock von gelbem Khakahdrell mit Umlegekragen von demselben Stoff, der durch Haken und Desen geschlossen wird. Glatter jacketartiger Schnitt, bis über das Gesäß reichend, mit ausgearbeiteter Taille, hinten mit einem 10 cm langen Schlit.

Mermel ohne Aufschläge.

Bwei aufgenähte Settentaschen, welche burch je eine edig geschnittene Rlappe und einen glatten Meinen Britanniaknopf geschlossen werben.

Auf ben Schultern je eine Schlaufe und ein Britannianummerknopf zur Anbringung

der Schulterklappen.

Schulterklappen wie beim Waffenrock der Marineinfanterie (Marineinfanteries Bekleibungsvorschrift Anlage 1, A. 2), jedoch mit der Bataillonsnummer III und mit Futter von Khakandrell sowie mit einer Vorrichtung zum Abnehmen versehen.

Vorn herunter in einer Reihe sechs glatte Britanniaknöpfe. hinten zwei

Britanniataillenhaten jum Tragen bes Leibriemens.

Die Knöpfe sind sämmtlich zum Einschäkeln mittelft Springringen eingerichtet. Die Abzeichen der Feldwebel und Unteroffiziere bestehen aus weißer, schwarz und roth gestreifter, baumwollener Borte, welche ringsum auf dem Rande des Kragens

angebracht ist. Die Auszeichnungsknöpfe für Feldwebel, Sergeanten und Gefreite von Britannia-

metall find in den Rragenecken angebracht.

b) Hose. Bon gelbem Khakandrell nach dem Schnitt der Arbeitshose der Marineinfanterie (Marineinfanterie-Bekleidungsvorschrift Anlage 1, A. 8).

Abnehmbare Schnalle von weißem Metall.

c) Tropenhelm. Helm mit Vorder- und hinterschirm aus weißem Gummistoff. Dekoration ähnlich wie am Tschako (Marineinfanterie-Bekleidungsvorschrift Anlage 1, B. 1), jedoch aus Neufilber und in kleinerer Form, darunter die schwarzweißrothe Kokarde von lackirtem Blech. Höhe des Helmkopfes 11,55 cm, größte Länge des Vorderschirmes 8 cm, des hinterschirmes 10 cm.

Im Helmkopf oben eine metallene Bentilationsschraube mit breitem stoffbezogenem Kopf, unten ein Bentilationskranz aus Steifleinen mit Schweißleber. Braunlederner

Sturmriemen mit Bugichnalle und zwei Befestigungsringen.

Berlin, ben 13. Juni 1898.

Der Staatssekretar bes Reichs-Marine-Amts. Tirpits.

# 153. Benennung des Marineinfanteriebataillons und des Matrosens artilleriedetachements in Kiautschou.

Vom 13. Juni 1898. (M.-B.-Bl. 1898, S. 181.)

Ich bestimme hiermit: 1. Das Marineinfanterie-Bataillon in Kiautschou erhält ben Namen III. Seebataillon, das daselbst besindliche Matrosen-Artilleriedetachement ben Namen Matrosen Artilleriedetachement Kiautschou. 2. Die durch die Neubenennung bedingte Abänderung der Belleidung des III. Seebataillons und des Matrosenartilleries betachements Kiautschou haben Sie zu veranlassen.

Berlin, Schloß, ben 13. Juni 1898.

Wilhelm.

An den Reichskanzler (Reichs=Marine=Amt).

Borftehende Allerhöchste Ordre bringe ich zur Kenntniß ber Marine.

Die Mannschaften bes Matrofen-Artilleriebetachements Klautschou tragen Mügenbander mit ber goldgewirkten Inschrift:

MATR. ARTL. DETACHEMENT KIAUTSCHOU.

Berlin, ben 17, Juni 1898.

In Bertretung des Staatssekretars des Reichs-Marine-Amts

# 154. Dienstvorschrift für die Verwaltung des Schutzgebiets von Kiautschou.

Vom 5. Juli 1898. (M.=B.=Bl. 1898, S. 214.)

Ich genehmige, daß die für Meine Marine geltenden Dienstvorschriften für die Berwaltung des Schutzebietes von Kiautschou finngemäße Anwendung finden, und ermächtige Sie, Aenderungen dieser Borschriften, soweit dieselben durch die örtlichen Berhältnisse geboten find, eintreten zu lassen.

Nordsee, an Bord Meiner Yacht "Hohenzollern", den 5. Juli 1898.

Wilhelm.

In Bertretung bes Reichstanglers.

Un den Reichskanzler (Reichs-Marine-Umt).

Tirpis.

Borftebende Allerhöchste Orbre bringe ich zur Renntnig der Marine. Berlin, ben 13. Juli 1898.

> In Vertretung bes Staatssekretars bes Reichs-Marine-Amts. Büchfel.

#### Organisation der Besatzung von Kiautschou. 155.

Vom 17. August 1898. (M.-B.-Bl. 1898, S. 295.)

Ich beftimme: 1. zur Erganzung des III. Seebataillons und des Matrofen-Artilleriedetachements Riautschou find Stammkompagnien zu bilben. 2. Die Stamm= kompagnien für das III. Seebataillon werden bem I. und II. Seebataillon, Die Stammkompagnie für bas Matrofen-Artilleriedetachement Riautschou wird einer ber vier Matrojen-Artillerieabtheilungen attachirt. 3. Sch genehmige die anbei zuruckerfolgenden Bestimmungen über die Organisation ber Besatzung von Riautschou mit Anlagen. Zugleich ermächtige Ich Sie, die an den Einzelheiten der Anlagen im Laufe der Zeit nothwendig werdenden Abänderungen und Vervollständigungen bis auf Beiteres felbständig, erforderlichenfalls im Einvernehmen mit dem Romman= birenden Abmiral eintreten zu lassen. Sie haben hiernach bas Weitere zu veranlaffen.

Schloß Wilhelmshöhe, ben 17. Auguft 1898.

#### Wilhelm.

In Bertretung bes Reichskanzlers. Tirpig.

## Bestimmungen über die Organisation der Besatung von Riantschou.

1. Busammensehung der Besahung.

Die Besatung von Riautschou besteht aus:

bem III. Seebataillon zu 4 Kompagnien, bem Matrofen-Artilleriedetachement Riautschou, bem sonstigen militärischen Personal bes Gouvernements.

### 2. Stärke und Ergänzung.

a) Das III. Seebataillon und das Matrosen-Artilleriedetachement Kiautschou bilben je einen felbständigen Rommando- und Berpflegungsverband. Die Stärkeverhältniffe ergiebt die Anlage 1.

Die Ergänzung erfolgt aus ben Stammkompagnien, welche in ber Heimath stationirt sind. Das Nähere enthält die Anlage 2.

b) Das sonstige militärische Personal des Gouvernements besteht aus:

bem Gouverneur und bem militärischen Personal bes Gouvernementsftabes einschließlich bes als Bootsbesabungen fommanbirten Bersonals,

bem militärischen-Bersonal ber

Artillerieverwaltung, Lazarethverwaltung, Gouvernementstaffe und bes Verpflegungsamtes.

Der Gouverneur bestimmt, welchem Marinetheil der Besatzung von Riautschou das sonstige militärische Personal bes Gouvernements in disziplinarer Sinsicht und in Bezug auf die Berpflegung zu attachiren ift.

Die Stärke und Zusammensetzung bes Personals ergiebt die Anlage 1.

Die Offiziere, Aerzte, Feuerwerksoffiziere und Zahlmeister des sonstigen militärischen Personals des Gouvernements werden den entsprechenden Ossizier- 2c. Korps und den Zahlmeistern der Marine entnommen, das Unterpersonal wird von den betr. Marinetheilen gestellt. Das Nähere enthält die Anlage 2.

#### 3. Dauer des Kommandos.

Das Kommando zur Besatung von Kiautschou dauert in der Regel nicht unter 2 Jahre. In jedem Jahre soll thunlichst die Hälfte der gesammten Besatung absgelöst werden. Gesuche von Unteroffizieren und Kapitulanten des III. Seebataillons bezw. des Matrosen-Artilleriedetachements auf Verlängerung des Kommandos über 2 Jahre hinaus unterliegen der Entscheidung der Inspektion der Marineinsanterie bezw. Marineartillerie. Derartige Gesuche von Offizieren 2c. sowie von Unteroffizieren des sonstigen militärischen Personals des Gouvernements sind an den Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts weiter zu geben.

#### 4. Resfortverhälfnisse.

a) Die Besatzung von Kiautschou ist dem Gouverneur als obersten Besehlshaber am Orte und in oberster Instanz dem Staatssekretär des Reichs-Warine-Amts unterstellt.

Das III. Seebataillon und das Matrosen-Artilleriedetachement unterstehen außerbem den Inspektionen der Marineinsanterie und Marineartillerie in derselben Weise wie die heimischen Seebataillone bezw. Matrosen-Artillerieabtheilungen. Der Schriftverkehr zwischen den Inspektionen und dem III. Seedataillon bezw. dem Matrosen-Artilleriedetachement und umgekehrt hat unter der äußeren Adresse des Goudernements

die Inftang bes Gouverneurs zu paffiren.

- b) Die in der Heimath zu formirenden Stammkompagnien unterstehen den betr. Inspekteuren und Stakionschefs und in oberster Instanz dem Kommandirenden Abmiral in derselben Weise wie die Marinetheile, denen sie attachtet sind. Die Unterstellung der Stammkompagnien unter den Besehl des Staatssekretärs des Reichs-Marine-Amts in oberster Instanz ersolgt mit dem Tage der Einschiffung auf den Mblösungstransportdampfer bezw., wenn der Transport mit einem für S. M. Schisse vereinigt wird, mit dem Tage der vollendeten Ausschissfung in Klautschou. Der Rücktransport tritt mit dem Eintreffen in dem Heimathshasen bezw. bei Vereinigung mit einem Transport von S. M. Schisse mit dem Tage der Einschissfung in Klautschou unter den Besehl des Kommandirenden Admirals.
- c) Borübergehend nach Kiautschou kommandirte Offiziere 2c. und Mannschaften gehören nicht zur Besatung von Kiautschou, unterstehen jedoch, sosern sie dem Gousvernement zugetheilt sind, dem Gouverneur und in oberster Instanz dem Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts. Erfolgt diese Zutheilung nicht, so verbleiben sie in ihrem sonstigen Verbande, und der Gouverneur übt ihnen gegenüber die Rechte des Garnisonsältesten aus.

#### 5. Entlassung und Invalidistrung.

Die Entlassung ber ausgedienten Mannschaften ber Besatung von Riautschou erfolgt zur Reserve beszenigen Marinetheils, welchem sie in ber Stammkompagnie bezw. früher angehörten.

Die Invalidifirung der Militärpersonen der Unterklassen der Besatung ersolgt durch daszenige Stationskommando, dem die Stammkompagnie des zu Invalidifirenden, bezw. der Maxinetheil, welchem der Betreffende früher angehörte, untersteht.

#### 6. Bahlung der Gebührnisse.

a) Die Offiziere, Sanitätsoffiziere, Zahlmeister, Buchsenmacher, Decoffiziere, Unteroffiziere und Mannschaften ber Besatung von Riautschou und der in der Heimath befindlichen Stammkompagnien scheiden in Bezug auf ihre Gebührnisse aus dem

Warineetat aus — vergleiche die Berfügung vom 24. Mai 1898 — A. 3991. — (Marineverordnungsblatt S. 159) — und erhalten ihre Kompetenzen aus dem Klautschau-Konds.

b) Borübergehend kommandirte Offiziere 2c. und Mannschaften verbleiben im Marineetat, erhalten jedoch die während der Dauer des Kommandos zuständigen bessonderen Gebührnisse aus dem Kiautschou-Fonds, sofern die Kommandirung im Interesse Goudernements erfolgt ist.

Anlage 1.

# Stärfenachweisung ber Besatung von Rianticon und ber Stammfompagnien. 1. Marineinfanterie.

| Zwei Stamm:<br>fompagnien               |                                              |                                |                                          |                                         | See:<br>aillon<br>dagnien)                          | Summe<br>Marine=<br>infanterie          |                                                                | ,                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ropf                                    | zahl                                         |                                |                                          | Rop                                     | fzahl                                               | Rop                                     | zahl                                                           | l<br>II                                                                    |
| Offi:<br>ziere,<br>obere<br>Be:<br>amte | Unter: offi: ziere, Ge: meine, Unter: beamte | Funttion                       | <b>E</b> harge                           | Offi=<br>ziere,<br>obere<br>Be=<br>amte | Untersoffis ziere, Gesmeine, Untersof               | Offi:<br>ziere,<br>obere<br>Be:<br>amte | Unter=<br>offi=<br>ziere,<br>Ge=<br>meine,<br>Unter=<br>beamte | Bemerkungen                                                                |
|                                         |                                              | Kommandeur                     | Major 1)                                 | 1                                       |                                                     | 1                                       |                                                                | 1) Wird, so oft exsorbed<br>abgelöst.                                      |
| 2                                       | .                                            | Kompagniechef<br>Bionierbienst | Hauptmann<br>Hauptmann ober              | <b>4</b>                                | •                                                   | 6                                       | . !                                                            | 2) Zugleich Ingenieuroffi<br>vom Plat. Wieb, fo<br>erforberlich, abgelöft. |
|                                         | -                                            | ·                              | Oberleutnant2)                           | 1                                       | •                                                   | 1                                       |                                                                | 3) Darunter ein Bataillor<br>abjutant.                                     |
| 2<br>5.4040                             | • '                                          | Rompagnieoffiziere             | Oberleutnant                             | 4<br>93)                                | •                                                   | 6                                       | •                                                              | 4) Wenn ber Abjutant nie<br>abgelöft wirb.                                 |
| 5(4)4)                                  | !                                            | Bataillonsarzt                 | Leutnant<br>Stabsarzt                    | 1                                       | •                                                   | 14 (13)<br>1                            |                                                                | 5) Ev. jugleich Gouven                                                     |
| •                                       | •                                            | Assistivender Arzt             | Dberassistenzarzt                        | : 1                                     | •                                                   | 1                                       |                                                                | mentetaffe.  6) Geprüfte Zahlmeifterapp                                    |
| •                                       | 1                                            | Berwaltung                     | Zahlmeister 18)                          | 1                                       |                                                     | . 1                                     | •                                                              | fanten.                                                                    |
|                                         | •                                            |                                | Bahlmeifterafpi=                         | -                                       | 1                                                   | , -                                     |                                                                | 7) Davon einer ev. zuglei<br>Gouvernementstaffe.                           |
| ŧ                                       | 2                                            |                                | rant <sup>5</sup> )<br>Zahlmeisterappli- | •                                       | _                                                   | •                                       | 1                                                              | 8) Davon einer ständig 3<br>Inspektion der Mari<br>insanterie abkommandt   |
|                                         | 38)                                          | :<br>! Bannaaniabianst         | fant <sup>6</sup> )<br>Feldwebel         | •                                       | $egin{array}{c} \mathbf{2^{7}}_{j} \ 4 \end{array}$ | •                                       | , 4<br>7                                                       | 9) Darunter 2 Schufter<br>4 Schneiber.                                     |
| •                                       | 4                                            | Ronipagniedienst               | Vicefeldwebel                            |                                         | 8                                                   |                                         | 12                                                             | <sup>10</sup> ) Darunter <b>4 Schufter</b><br>8 Schneiber.                 |
| •                                       | 13                                           |                                | Sergeanten                               |                                         | 27                                                  |                                         | 40                                                             | 11) Davon 2 zugleich Artillen                                              |
|                                         | 32                                           |                                | Unteroffiziere                           |                                         | 64                                                  |                                         | 96                                                             | verwaltung.  13) Ausbildungsperfonal.                                      |
| •                                       | 2012)                                        | =                              | Gefreite                                 |                                         | 184                                                 |                                         | 204                                                            | 18) Bugleich Berpflegungsan                                                |
|                                         | <b>5109</b> )                                | =                              | Gemeine                                  |                                         | 83510)                                              |                                         | 1345                                                           | Anm. Der gur Beit beit<br>III. Seebataillon fommung                        |
|                                         | 2                                            | Lazareth                       | Sanitätsunteroffiz.                      |                                         | 4                                                   |                                         | 6                                                              | dirt befindliche wee                                                       |
|                                         | •                                            | Büchsenmacher                  | Buchsenmacher                            |                                         | 31')                                                | •                                       | 3                                                              | Ingenieuroffizier wie ohne Erfangeftellung ?                               |
| 9(8)                                    | 586                                          |                                |                                          | 22                                      | 1132                                                | 31 (80)                                 | 1718                                                           | Ί                                                                          |

## 2. Matrofenartillerie.

| e Stamm=<br>mpagnie<br>Ropfzahl |                                                                |                    |                                       | Matrofens<br>artilleries<br>detachement<br>Ropfzahl |                                                                | Summe<br>Matrofens<br>artillerie<br>Ropfzahl |                                                                |                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                |                    |                                       |                                                     |                                                                |                                              |                                                                |                                                                                      |
| fi=<br>re,<br>ere<br>e=<br>nte  | Ded= offi= ziere, Unter= offi= ziere, Ge= meine, Unter= beamte |                    | Charge                                | Offi:<br>ziere,<br>oberc<br>Be:<br>amte             | Ded= offi= ziere, Unter= offi= ziere, Ge= meine, Unter= beamte | Offiz<br>ziere,<br>obere<br>Bez<br>amte      | Ded= offi= ziere, Unter= offi= ziere, Ge= meine, Unter= beamte | Bemerkungen                                                                          |
|                                 | •                                                              | Detachementsführer | Kapitänlieutenant 1)                  | 1                                                   |                                                                | 1                                            |                                                                | 1) Bugleich Artillerieoffizier<br>vom Plat und Borstand<br>der Artillerieverwaltung. |
| 1                               |                                                                | Detachementsoffiz. | Lieutenant 3. S.<br>Bremierlieutenant | 2                                                   |                                                                | 3                                            |                                                                | ber Artillerieverwaltung.  2) Wird, so oft erforberlich, abgelöst.                   |
|                                 |                                                                |                    | d. Feldartillerie <sup>3</sup> )      | 1                                                   |                                                                | 1                                            |                                                                | 3) Ausbildungsperfonal.                                                              |
| 1                               | •                                                              | : :                | Unterlieutenant z.S.                  | 2                                                   | •                                                              | 3                                            |                                                                | 4) Darunter 1 Schuster<br>2 Schneiber                                                |
| •                               |                                                                | Detachementsarzt - | Oberassistenzarzt                     | 1                                                   |                                                                | 1                                            |                                                                | 5) Darunter 2 Schufter<br>4 Schneider                                                |
| •                               | •                                                              | Verwaltung         | Zahlmeifteraspi=                      |                                                     | 1                                                              |                                              | 1                                                              |                                                                                      |
|                                 |                                                                | Schreiber          | Oberschreibersgaft                    | •                                                   | 1                                                              | •                                            | 1                                                              | Anm. Die zur Zeit beim<br>Matrosenartilleriebetache-<br>ment kommandirt besind-      |
|                                 | 1 (                                                            | Detachementsbienft | Oberfeuerwerker                       |                                                     | 1                                                              |                                              | 2                                                              | licen Instructeure:<br>2 Exernirsergeanten.                                          |
|                                 | . {                                                            | = =                | Feuerwerfer                           |                                                     | 1                                                              |                                              | 1                                                              | 1 Bootsmannsmaat,<br>1 Obermatrose                                                   |
|                                 | 1 (                                                            | ;<br>'  = = :      | Feldwebel                             |                                                     | 1                                                              |                                              | 2                                                              | werben ohne Erfangeftel-<br>lung gurudgezogen.                                       |
|                                 | . {                                                            | .'<br>             | Bizefeldwebel .                       | •                                                   | 1                                                              |                                              | 1                                                              |                                                                                      |
| •                               | 3                                                              |                    | Oberartilleristen=<br>maate           |                                                     | . 6                                                            | •                                            | 9                                                              |                                                                                      |
|                                 | 13                                                             |                    | Artilleristenmaate                    |                                                     | 25                                                             |                                              | 38                                                             |                                                                                      |
|                                 | 103)                                                           |                    | Oberartilleristen                     |                                                     | 69                                                             |                                              | 79                                                             |                                                                                      |
|                                 | 1154)                                                          | Lazareth           | Artilleriften                         |                                                     | 1625)                                                          |                                              | 277                                                            |                                                                                      |
| •                               |                                                                | Büchsenmacher      | Lazarethgehülfe                       | •                                                   | 1                                                              |                                              | 1                                                              |                                                                                      |
| ٠                               |                                                                |                    | Büchsenmachers:                       |                                                     | . 2                                                            |                                              | 2                                                              |                                                                                      |
|                                 |                                                                | !                  | maare<br>Büchsenmachersgast           |                                                     | . 1                                                            | •                                            | 1 1                                                            |                                                                                      |
| $\frac{}{2}$                    | 143                                                            |                    | ,,                                    | 7                                                   | 272                                                            | 9                                            | 415                                                            |                                                                                      |
| -                               |                                                                |                    | ii<br>b                               | •                                                   |                                                                |                                              | 24                                                             |                                                                                      |
|                                 | !                                                              |                    | ,                                     |                                                     |                                                                | 4                                            | <b>4</b> 1                                                     |                                                                                      |
|                                 | !                                                              |                    | ,                                     | ,                                                   |                                                                |                                              | į.                                                             |                                                                                      |
|                                 | (                                                              |                    |                                       |                                                     |                                                                |                                              |                                                                |                                                                                      |
|                                 |                                                                | ll .               |                                       |                                                     |                                                                |                                              |                                                                |                                                                                      |

## 3. Sonftiges militärisches Berfonal bes Gouvernements.

| Pon                           | fzahl                                                     |                                         |                                                      |                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Offiziere,<br>obere<br>Beamte | Deck- offiziere, Unter- offiziere, Gemeine, Unter- beamte | Funttion                                | Charge                                               | Bemerkungen                           |
|                               |                                                           | a) Bou                                  | vernementsstab.                                      |                                       |
| 1                             |                                                           | Gouverneur                              | Rapitän zur See                                      | Anderweitig bereits auf               |
| 1                             | •                                                         | Abjutant¹)                              | Kapitänlieutenant                                    | führtes Personal ist durch            |
| 1<br>1                        | •                                                         | Artillerieoffizier vom Blat2)           | " Hauptmann ober Pr.:Lieut."                         | gebruckte Zahlen gekennzeicht         |
| ī                             | •                                                         | · Garnisonarzi4)                        | Dberftabsarzt                                        | 1) Zugleich Hafenkapitän u Blakmajor. |
| 1                             | <i>:</i>                                                  | Intendanturbeamter                      | - Intendanturrath                                    | 2) Bergl. zu 2 Anm. 1.                |
| •                             | ${\color{red} \frac{1}{2}}$                               | Materialienverwalter<br>Schreiber       | Materialienverwalter<br>1 Oberschreiber, 1 Schreiber | 9) Manat and 1 Manage 0               |
| •                             | $\frac{2}{2}$                                             | Zimmerleute                             | Zimmermannsgaften                                    | 4) Zugleich Chefarzt b                |
| •                             | 4                                                         |                                         | Maschinistenmaate                                    | Lazareths.                            |
| •                             | 4                                                         | 90 - 1254                               | Heizer                                               | 5) RachBedarf vom Matroje             |
| •                             | •                                                         | Bootssteuerer 5)<br>Bootsgäste 5)       | " ÜrtiUeriftenmaate<br>MatrofenartiUeriften          | artilleriedetachement zu ftelk        |
| •                             | 1                                                         | Signalstation                           | Signalmaat                                           |                                       |
| 4                             | 14                                                        | •                                       | 1                                                    |                                       |
|                               |                                                           | b) Strtit                               | lerieverwaltung.                                     |                                       |
| 1                             |                                                           | Borstand1)                              | Rapitänlieutenant                                    | 1) Bergl. zu 2 Anm. 1.                |
| î                             | ! :                                                       | Depotpersonal                           | Feuerwerkslieutenant                                 | 2) Bergl. zu 1 Anm. 11.               |
| •                             | 1                                                         |                                         | Dberfeuerwerker                                      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|                               | 1<br><b>2</b>                                             | Büchsenmacher 2)                        | Depowicefeldwebel<br>Büchsenmacher                   | 1                                     |
| 1                             | 2                                                         | 1                                       | ''                                                   | •                                     |
|                               |                                                           |                                         | isonverwaltung.                                      | •                                     |
|                               | !                                                         | c) Outil                                | eponojerioarrang.                                    | Rein militärisches Personal           |
|                               | ı                                                         | ľ                                       | 1                                                    | ., .                                  |
|                               |                                                           | d) Laza                                 | rethverwaltung.                                      |                                       |
| 1                             |                                                           | Chefarzt 1)                             | Oberstabsarzt                                        | 1) Bergl. zu 3a Anm. 4.               |
| 1                             | · 2                                                       | "Assistivender Arzi<br>Lazarethpersonal | ' Oberaffiftenzarzt<br>Oberlazarethgehülfe           |                                       |
| •                             | 1                                                         | # # #                                   | Lazarethgehülfe                                      | ı                                     |
| •                             | 1                                                         | , = =                                   | Unterlazarethgehülfe                                 |                                       |
|                               | 5                                                         | ; ;                                     | Rrankenwärter                                        |                                       |
| 1                             | 9                                                         |                                         | 1                                                    |                                       |
|                               |                                                           | e) Gour                                 | ernementskaffe.                                      |                                       |
| •                             | 1                                                         | Raffenperfonal 1)                       | Zahlmeisteraspirant                                  | 1) Bergl. zu 1 Anm. 5.                |
| •                             | 1                                                         | ; <b>2</b> )                            | Bahlmeifterapplitant                                 | 2) Vergl. zu 1 Anm. 7.                |
|                               |                                                           | •                                       | pflegungsamt.                                        |                                       |
|                               | 1                                                         | Borstand 1)                             | <b>Bahlmeifter</b>                                   | 1) Bergl. zu 1 Anm. 13.               |
| 6                             | 25                                                        | :Summe: Sonftiges militäri              | sches Personal des Gouverne                          | ments.                                |
|                               | 1                                                         |                                         |                                                      |                                       |

#### Bieberholung.

|                |   | Offiziere, Aerzte<br>Zahlmeister | Deckoffiziere, Untersoffiziere, Gemeine<br>Büchsenmacher |
|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| . Seebataillon |   | 9 (8)<br>7<br>2<br>6             | 1132<br>586<br>272<br>143<br>25                          |
|                |   | 46 (45)                          | 2158                                                     |
|                | , | 2204                             | (2203)                                                   |

Anlage 2.

### Erganzung und Ablöfung ber Befatung bon Riauticou.

I., III. Seebafaillon und Matrosen-Artilleriedefachement.

#### 1. Mannichaften.

Die Kommandos des III. Seebataillons bezw. des Matrojen-Artilleriedetachements reichen die jährlichen Ersatbebarfsnachweisungen (Marineordnung § 5) am 1. Januar jedes Jahres ben Inspettionen ber Marineinfanterte bezw. Marineartillerie ein.

Lettere geben auf ben nachweisungen an, wie viel Freiwillige und von welcher Brofeffion zur Ginftellung für bie Riautschou-Truppen angenommen find, bezw. noch werben. Es ift anzustreben, ben Ersatbedarf für Riautschou nach Möglichkeit burch Freiwillige zu beden. Die hierzu erforderlichen Magnahmen haben die genannten Inspektionen burch die Rommandos der ihnen unterstellten Marinetheile in geeigneter Beise zu treffen.

Die vervollftandigten Ersabbedarfs-Nachweisungen find ben betr. Stationstommandos vorzulegen und dem Staatssekretar bes Reichs-Marine-Amts bis zum 1. April jedes (M. D. § 5.) Jahres einzureichen.

Die Ginftellung ber Refruten erfolgt zu bemfelben Termin, wie Die Ginftellung ber Retruten der heimischen Seebataillone bezw. Matrofen-Artillerieabtheilungen.

Sämmtliche für die Befatung von Riautschou ausgehobenen ober angenommenen Leute muffen auf Tropendienstfähigfeit untersucht und tauglich befunden fein.

Aus den eingestellten Rekruten werden die Stammkompagnien formirt: für das III. Seebataillon zwei, für bas Matrofen-Artilleriedetachement eine. Die Stammtompagnien werben ben heimischen Seebataillonen bezw. Matrofen-Artillerieabtheilungen attachirt und zwar soll je eine Stammkompagnie bes III. Seebataillons dem I. und II. Seebataillon, die Stammtompagnie bes Matrojen-Artilleriedetachements einer ber 4 Matrofen-Artillerieabtheilungen zugetheilt werben.

Die von den Stammkompagnien ju führenden Rapporte 2c. werden von den Rommandos berjenigen Marinetheile, benen die Stammkompagnien attachirt find, als Unhange zu den eigenen Berpflegungs= 2c. Rapporten eingereicht. Im Uebrigen werden die näheren Anordnungen bezüglich der Attachirung der Stammkompagnien jowie über die Unterbringung, Bekleidung, Berpflegung und Ausbildung der Mannschaften berfelben von den Inspektionen ber Marineinfanterie und Marineartillerie nach Maggabe der allgemeinen Dienstvorschriften erlassen.

Nach Beendigung der erften Ausbildung — im Frühjahr bes auf die Ginftellung folgenben Jahres — treten die Mannschaften ber Stammkompagnien die Ausreise an, zur Ablösung der in Riautschou befindlichen ausgebienten Mannschaften.

gangstag des Transports, welcher nach Möglichkeit mit dem für S. M. Schiffe erfors derlichen zu verbinden ist, bestimmt der Staatssekretär. des Reichs-Marine-Amts nach Bes

nehmen mit bem Rommanbirenben Abmiral.

Falls Personal der Stammkompagnien aus irgend welchen Gründen in der Heismath verbleibt — z. B. Ausdildungspersonal, Berwaltungsoffiziere 2c. — so wird dasselbe nach Abgang des Ersahes ins Ausland dis zur Neusormirung der Stammskompagnien einem der Seebataillone bezw. einer der Watrosen-Artillerteabtheilungen auf Anordnung des betreffenden Inspekteurs zugewiesen, ohne in den Etat des betreffenden Warinetheils einzutreten.

Nach ber Rudtehr bes Ablöfungstransports in die Heimath, spätestens am 30. September bes 3. Dienstjahres, werben die ausgebienten Mannschaften zur Reserve

ihrer heimischen Seebataillone bezw. Matrofen-Artillerieabtheilungen entlaffen.

Aus Borstehendem ergiebt sich, daß die Mannschaften von der gesetmäßigen Zichrigen Dienstzeit die ersten 7 oder 8 Monate in der Heimath bei den Stammstompagnien und auf der Ausreise verbringen, während der folgenden 24 Monate zur Besatzung von Klautschou gehören und etwa 2 Monate auf der Rückreise sich befinden.

#### 2. Unteroffiziere.

Die Unteroffiziere des III. Seebataillons ergänzen sich aus tropendienstfähigen Unteroffizieren des I. und II. Seebataillons, die des Matrosen-Artilleriedetachements aus den tropendienstfähigen Unteroffizieren der Matrosen-Artillerieabtheilungen verssuchsweise, wie folgt:

- a) Seebataillone. Jedes heimische Seebataillon stellt jährlich die Hälfte der Unteroffiziere und Gefreiten für die Stammkompagnien des III. Seebataillons. Die Zurückkommenden treten zu ihren früheren Bataillonen zurück.
- b) Jede Matrosen-Artillerieabtheilung stellt im Berhältniß zu ihrer Etatsstärke (bei der III. Watrosen-Artillerieabtheilung bleibt die Helgoland-Kompagnie für die Stärkeberechnung außer Betracht, ohne daß hierdurch den freiwillig sich meldenden Unterossizieren dieser Kompagnie die Kommandirung nach Kiautschou verschlossen werden soll; diese können jedoch auf die Zahl der von der III. Watrosen-Artillerieabtheilung zu stellenden Unterossiziere in Anrechnung gebracht werden) jährlich eine bestimmte Anzahl von Unterossizieren und Obermatrosen-Artilleristen.

Die abgelösten Unterossiziere treten stets zu ihren früheren Abtheilungen zurück. Ausgenommen sind hiervon die Feuerwerker und Feldwebel, welche aus der Gesammtzahl dieser Dienstgrade durch den Inspekteur der Marine-artillerie ausgewählt werden. Ihre Kommandirung zum Matrosen-Artilleriedetachement Kiautschou erfolgt durch den Kommandirenden Abmiral im Einspektenden mit dem Staatssekretär des Reichs-Marine-Amis.

c) Der Wechsel zwischen ben abgelöften Unteroffizieren, welche zu ihren Marinetheilen zurücktreten, und ben neu zu ben Stammkompagnien zu kommanbirenden Unteroffizieren findet mit dem 1. Oktober jedes Jahres statt.

d) Bei den Kommandirungen ist möglichst darauf Rücksicht zu nehmen, daß die Unteroffiziere während der Dauer ihres Kommandos zum III. Seebatatscon und Watrosen-Artilleriedetachement nicht zur Beförderung in Betracht kommen. Lettere sindet nach dem Dienstalter der Unteroffiziere innerhalb ihres heimischen Marinetheils statt.

e) Steht ausnahmsweise ein Unteroffizier in seinem heimischen Marinetheil zur Beförderung heran und ist im Etat der Besahung von Kiautschou keine Stelle frei, so erhält er das Mehr seiner Gebührnisse aus dem Etat seines heimischen

Warinetheils. Bird in Ausnahmefällen ein Unteroffizier der Klautschous Besatung infolge Freiwerdens einer dortigen Stelle befördert, so bezieht er nach seiner Rückfehr das Wehr der Gebührnisse aus dem Klautschousfonds, bis die entsprechende Stelle in seinem heimtschen Warinetheil frei wird. Gegenseitige Mittheilungen hierüber haben die Marinetheile eintretendenfalls auf dem Instanzenwege umgehend zu veranlassen.

f) Unteroffiziere, welche auf ihren Bunsch länger als 3 Jahre bei ber Kiautschous Besatung bleiben, tommen zur Beförderung in Stellen, welche bei ihrem heimischen Marinetheil frei werben, erst nach ihrer Rücklehr in Betracht.

g) Rapitulationen von Mannschaften ac. der Besatzung von Kiautschou burfen nur im Ginverständniß mit dem heimischen Marinetheil abgeschlossen werden.

h) Wird eine Spezialausbildung einzelner Unteroffiziere in der Zeit, während welcher sie sich dei den Stammkompagnien befinden, nothwendig, z. B. im Pionierdienst, am Waschinengewehr, so reichen die Inspektionen der Warinesinsanterie und Warineartillerie, wenn dies erforderlich, entsprechende Anträge dem Kommandirenden Abmiral ein, welcher im Einvernehmen mit dem Staatsssekretär des Reichs-Marine-Amts das Weitere veranlaßt.

### 3. Offiziere.

Die Offiziere des III. Seebataillons ergänzen sich (mit Ausnahme eines dem Ingenieurkorps angehörenden, und so oft als ersorderlich von der Armee zu requirirenden Offiziers) aus tropendienstsähigen Offizieren des I. und II. Seedataillons, die des Matrosen-Artilleriedetachements (mit Ausnahme eines der Feldartillerie ansgehörenden und so oft ersorderlich von der Armee zu requirirenden Offiziers) aus dem Seeossizierkorps.

Die erforberlichen Kommandirungen erfolgen zum 1. Oktober jedes Jahres und zwar treten die Kommandirten zunächst zu den Stammkompagnien, deren Ausbildung sie leiten und mit denen sie die Ausreise antreten. Sie treffen nach einer Zjährigen Dienstleistung beim III. Seebataillon bezw. dem Matrosen-Artilleriedetachement in Klautschou mit den ausgedienten Mannschaften zusammen wieder in der Heimath ein und treten zu ihren früheren Marinetheilen zurück in die Stellen, welche durch Kommandirung von Offizieren zu dem dann eingestellten jüngsten Jahrgang (Stammkompagnien) frei geworden sind, soweit nicht durch Kückversehung zur Armee bezw. zum Seeoffizierskorps 2c. anderweitig versügt wird.

Die Inspektionen der Marineinsanterie und Warineartillerie beantragen die Kommandirungen der für die Ablösungen im Juli des solgenden Jahres ersorderslichen Offiziere unter Einrelchung von Vorschlägen am 1. Juli jedes Jahres dei dem Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts, welcher im Einvernehmen mit dem Oberstommando das Weitere beim Marinekadinet veranlaßt. Soweit angängig, sind solche Seeossiziere zu kommandiren, welche dereits bei der Matrosenartillerie Dienstaathan haben.

Der Kommandeur des III. Seebataillons, der Führer des Matrosen-Artilleries betachements sowie der Ingenieurs und der Feldartillerieoffizier werden nach Bedarf abgelöst. Die Ablösenden treten direkt zur Besahung von Kiautschou. Der Führer des Matrosen-Artilleriedetachements muß bei einer Matrosen-Artillerieabtheilung Dienst gethan haben.

Ueber eine etwaige besondere Ausbildung der Offiziere der Stammkompagnien siehe vorstehend 2h.

4. Sanitatsoffiziere und Bahlmeifter, Unterpersonal berfelben.

Die zum III. Seebataillon bezw. zum Matrosen-Artillerledetachement gehörenden Aerzte und Zahlnieister ergänzen sich aus dem Sanitätsoffizierkorps und Zahl-

meistern der Marine, die Zahlmeisteraspiranten und Applitanten, die Lazarethgehülfen und die Schreiber bes Matrofen-Artilleriedetachements werben von ben Berft-

divisionen gestellt.

Das vorgenannte Bersonal wird in der Regel auf die Dauer von 2 Jahren jum III. Seebataillon bezw. zum Matrofen-Artilleriedetachement kommandirt und tritt birett zur Besatzung von Riautschou. Ausgenommen hiervon find zwei geprufte Bablmeisterapplitanten und 2 Lagarethgehülfen, welche bereits ju den Stammtompagnien bes III. Seebataillons tommanbirt werben, um die Rommandos bes I. und II. Seebataillons in ber Bearbeitung ber Geschäfte ber attachirten Stammkompagnien zu unterftüten.

Die Inspektionen der Marineinfanterie und Marineartillerie beantragen zum 1. Januar jedes Sahres die für die Ablöfungen im Juli des laufenden Sahres erforderlichen Rommanbirungen der Aerzte und Zahlmeister sowie des Unterpersonals bei bem Staatssetretar bes Reichs-Marine-Amts, welcher im Ginvernehmen mit bem Oberkommando bezüglich ber Aerzte das Beitere beim Marinekabinet veranlaßt, bezüglich der Zahlmeister die Rommandirung anordnet und bas Unterpersonal beim Oberfommando beantragt.

Die Kommandirung ber vier im November jebes Jahres zu ben Stammkompagnien bes III. Seebataillons tretenden Bahlmeifterapplikanten und Lazarethgehülfen ift am

1. Juli zu beantragen.

### 5. Büchsenmacherpersonal.

Die Ablösung ber zum III. Seebataillon bezw. Matrosen-Artilleriedetachement gehörenden Buchsenmacher wird burch ben Staatsfefretar bes Reichs-Marine-Amts besonders geregelt, die Buchsenmachersmaate 2c. werden von den Werftdivisionen Sie werden auf die Dauer von 2 Jahren jum III. Seebataillon bezw. zum Matrofen-Artilleriebetachement tommanbirt und treten bireft zur Besatzung bon Riautichou.

Die Inspektionen der Marineinfanterie und Marineartillerie beantragen zum 1. Januar jedes Jahres die für die Ablöfungen im Juli des laufenden Jahres erforderlichen Rommandirungen bes Buchfenmacherpersonals bei bem Staatsfefretar bes Reichs-Marine-Amts, welcher bezüglich der Büchsenmacher die Kommandirung anordnet,

bie Buchsenmachersmaate zc. beim Oberkommando beantragt.

Sämmtliche Kommandirungen muffen so rechtzeitig erfolgen, daß die Ausreife mit bem im Fruhjahr jedes Sahres ausgehenden Ablösungstransport ftattfinden tann.

### II. Sonstiges militärisches Personal des Gouvernements.

Das Gouvernement Riautschou beantragt zum 1. Januar jedes Jahres die für bie Ablösungen im Juli bes laufenden Jahres erforderlichen Kommandirungen ber aum sonstigen militärischen Bersonal gehörenden Secoffiziere, Aerzte, Feuerwertsoffiziere, Bahlmeifter, Unteroffiziere uub Mannichaften bei bem Staatsfefretar bes Reichs-Marine-Amts. Letterer veranlagt im Ginvernehmen mit bem Oberkommando bezüglich ber Secoffiziere und Aerzte bas Weitere beim Marinekabinet, verfügt bie Rommandirung der Feuerwerksoffiziere, Bahlmeister und der dem Reffort des Reichs-Marine-Amts allgemein unterftellten Unteroffiziere und beantragt bas übrige Berfonal an Unteroffizieren und Mannschaften beim Oberkommando.

Die Borgenannten werben in der Regel auf die Dauer von 2 Jahren jum Gou-

vernement kommandirt und treten direkt zur Besatzung von Riautschou.

Soweit das Unterpersonal nicht aus Rapitulanten besteht, sind nur solche Leute zu kommandiren, welche im erften Jahre bienen.

Die Kommandirungen muffen so rechtzeitig erfolgen, daß die Betreffenden sich bem im Frühjahr jedes Jahres ausgehenden Ablösungstransporte anschließen können.

Vorstehende Allerhöchste Ordre sowie die Bestimmungen über die Organisation der Besatung von Klautschou nebst Anlagen bringe ich zur Kenntniß der Marine mit dem Hinzussügen, daß die Matrosen-Artillerieabtheilung, welcher die Stammstompagnie des Matrosen-Artilleriedetachements Kiautschou zu attachtren ist, später bezeichnet werden wird.

Berlin, ben 18. August 1898.

In Bertretung bes Staatssefretars bes Reichs-Marine-Amts. Büchsel.

## 156. Allerhöchste Ordre, betr. Artillerieverwaltung Kiautschou.

Vom 17. August 1898. (M.=B.=Bl. 1898, S. 304.)

Ich beftimme hiermit: 1. Für die Befestigungen in Kiautschou ist eine Artilleries verwaltung einzurichten. 2. Als Vorstand der Artilleriederwaltung Kiautschou sungirt der jeweilige Artillerieoffizier vom Platz für die Befestigungen daselbst. Dem Vorstand verleihe Ich die Disziplinarstrafgewalt und Arlaubsdefugnis des Vorstandes eines Warineartilleriedepots. Sie haben hiernach das Weitere zu veranlassen.

Schloß Wilhelmshöhe, ben 17. August 1898.

#### Wilhelm.

In Vertretung des Reichskanzlers.

Un den Reichskanzler (Reichs-Marine-Umt).

Tirpit.

Borftebende Allerhöchste Orbre bringe ich zur Renntniß ber Marine.

Die Artillerieverwaltung Kiautschou hat ihren Sit in Tsintau, ressoritet von der Marinedepotinspektion und bildet, unbeschadet der für sie unabhängig vom Etat der Marineverwaltung zu verwendenden Mittel, eine Filiale (Betriebsrevier) des Marineartilleriedepots zu Wilhelmshaven.

Wegen Anwendung der Dienstvorschriften der Marine vergleiche die Allerhöchste Ordre vom 5. Juli d. Is. (Marineverordnungsblatt Seite 214)<sup>1</sup>) und meinen Erlaß vom 24. Mai d. Is. — A. 3991. — (Marineverordnungsblatt Seite 159).<sup>2</sup>)

Berlin, ben 18. August 1898.

In Vertretung des Staatssekretars des Reichs-Marine-Umts. Büchsel.

## 157. Verordnung, betr. Organisation der Besatzung von Kiautschou. Vom 6. September 1898. (M.-B.-Bl. 1898, S. 320.)

Auf Grund der Allerhöchsten Ordre vom 17. August d. 38. und unter Bezugsnahme auf meine Bersügung vom 18. desselben Monats — A. 6310. — (Marineverordnungsblatt S. 295 ff.)³) bestimme ich hierdurch, daß die Stammkompagnie des Matrosen=Artilleriedetachements Kiautschou der III. Matrosen=Artillerieabtheilung zu attachiren ist.

Berlin, ben 6. September 1898.

In Bertretung des Staatssekretars des Reichs=Marine=Umts.

Büchfel.

<sup>1)</sup> Bergl. S. 171, Nr. 154.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bergl. S. 169, Nr. 151. <sup>3</sup>) Bergl. S. 172, Nr. 155.

# 158. Allerhöchste Ordre, betr. die Stiftung der Kiautschoubibliothek.

Bom 3. November 1898. (M.B.B. Bl. 1898, S. 391.)

Ich lasse Ihnen anbeisolgend die bei Mir zur Vorlage gebrachte Urkunde über die Stiftung der Kiautschoubibliothek mit dem Eröffnen zugehen, daß Ich die Annahme dieser Stiftung hierdurch genehmige. Es gereicht Mir zur Freude, daß die Thätigkeit des Kiautschoubibliothek-Komitees einen so erfreulichen Erfolg gehabt hat, wodurch den im Kiautschougebiet sich aufhaltenden Angehörigen der Deutschen Wehremacht Gelegenheit geboten ist, an dem geistigen Leben der Heimath Theil zu nehmen und sich nach beendetem Dienst geistig zu erfrischen. Sie haben hiernach das Weitere zu veranlassen.

Jerufalem, den 3. November 1898.

Wilhelm.

An ben Reichstanzler (Reichs=Marine-Amt).

Nach der auf Befehl Seiner Majestät Kaiser Wilhelms II. erfolgten Besitzergreifung von Kiautschou seitens des Deutschen Ostasiatischen Geschwaders sind die Unterzeichneten, in der Absicht, den dort weilenden Angehörigen des Deutschen Seeund Landheeres den Aufenthalt auf einer noch völlig unwirthlichen Station angenehmer zu gestalten und ihnen einen geistigen Zusammenhang mit der Heimath zu sichern, zu einem Kiautschoubibliothet-Komitee zusammengetreten, das zu Ansang März d. Is. seine Absichten in dem folgenden, an eine Anzahl patriotischer Männer, besonders namhafter Deutscher Buchhändler versandten Rundschreiben niedergelegt hat:

"Unseres Kaisers Gebot sandte mehrere Tausend der unter den Fahnen dienenden Landeskinder nach Kiautschou, um für Deutschlands Wohlsahrt dort

eine neue Bukunft erschließen zu helfen.

Erfüllt von der Größe der ihnen gestellten Aufgabe, entschlossen, Jeder an seiner Stelle sein Bestes zu thun, voller Jugendluft, voll Muth und willig, wenn nöthig, ihr Leben zu lassen für Kaiser und Reich, so sahen wir sie ziehen.

So bedeutsam aber der ihnen gewordene Auftrag ift, - schwer, entsagungs-

boll und entbehrungsreich ift er auch.

Durch viele Tausende von Meilen von der Heimath getrennt, in einem Lande stationirt, dessen Sprache sie nicht kennen und nicht lernen können, unter einem Bolke, dessen Anschauungen, Lebensweise und Ordnung ihnen völlig fremd sind, werden sie Manches vermissen müssen, was selbst die kleinste Garnisonstadt bietet.

Außerhalb der Barace und der Kantine würden sie bei aller Fürsorge der Borgesetzen und der Marinebehörden in Kiautschou, bis dieses sich entwickelt hat, nichts sinden, was ihnen dienlich ist, sich zu erholen, zu zerstreuen und geistig zu erfrischen.

Und doch ist die Gelegenheit zur Zerstreuung und Erholung nach gethanem Dienst, nach des Tages Mühen und harter Arbeit das beste Mittel, die Spannstraft des Geistes und das Herz gesund zu erhalten und dem Heimweh, dem

Erbtheil unferes Bolfes, vorzubeugen.

Bon diesem Gedanken ausgehend, haben die Unterzeichneten sich die Aufgabe gestellt, den in Kiautschou dienenden Matrosen und Seesoldaten geeignete Zeitschriften und gute Bücher zugänglich zu machen.

Wir sind überzeugt, daß am besten für die Erhaltung eines frischen, frohlichen Geistes dadurch gesorgt werden kann, daß wir sie theilnehmen lassen an

dem geiftigen Leben ber Beimath.

Es hanbelt fich um eine Bolksbibliothet im beften Sinne bes Bortes für unfere bortigen Marineangehörigen."

Nachdem diese Aufforderung den erfreulichen Erfolg gehabt hat, daß uns gegen neuntausend Mark baren Geldes und über fünftausend Bände nehst einigen anderen nütlichen Gaben zur Verfügung gestellt worden sind, nachdem der Gouverneur von Kiautschou, Kapitän zur See Kosendahl, mittelst Schreibens vom 15. März d. Is. die Bereitwilligkeit ausgesprochen, die Einrichtung und Verwaltung der Bibliothek zu übernehmen,

nachdem ferner die Sammlungen abgeschlossen, die Bücher, eine Anzahl Spiele, die beschafften Mobilien und anderen Gegenstände verpackt und versandtbereit gestellt wurden, und der Bezug von Zeitschriften bis zum 1. Januar 1900 sichergestellt ift,

übereignen wir durch diese Urkunde dem Kaiserlichen Gouvernement zu Kiautschou die Bibliothek und den über dieselbe angefertigten Katalog mit dem Wunsche, daß sie den dort weilenden Angehörigen des Deutschen See- und Landbeeres aller Rangstusen zur ersprießlichen Benutzung auf Grund der dem Katalog angefügten Bibliothekordnung zugängig gemacht werde, und daß sie zur Erhaltung Deutschen Sinnes und Wesens, zur Förderung der geistigen Entwickelung und zur Beledung treuer vaterländischer Gesinnung auf diesem fremden Boden ausgiedigste Verwendung sinde und reiche Frucht trage.

Bedingung der Stiftung ift, baß die Bibliothet als eine felbständige, dem Gouvernement direkt unterstellte Einrichtung und als ein Ganzes, ungetheilt ohne jede

Bermischung mit anderen Ginrichtungen, erhalten bleibt.

Das Kaiserliche Gouvernement von Klautschou als oberste Instanz der von ihm einzusehenden Bibliothekverwaltung wird ferner durch diese Stiftungsurkunde ermächtigt, die Bibliothek außerdem allen im dienftlichen Auftrage in Klautschou weilenden Deutschen und, soweit dies mit der Disziplin und Ordnung vereindar, widerruslich auch allen sonst dort anwesenden Deutschen (Geistlichen, Aerzten, Lehrern, Kaufleuten, Technikern 2c.) zugängig zu machen.

Ueber die etwaige Zulaffung von gebildeten, sprachtundigen Chinesen sowie von

Angehörigen anderer Nationen entscheibet ber Gouverneur.

Jede zur Benutung zugelassen Bersönlichkeit ohne alle Ausnahme hat fich den seitens des Gouvernements zu erlassenden oder zu bestätigenden Bibliothekvorschriften

ju fügen, namentlich auch hinfichtlich bes Schabenerfages.

Der Bibliothekverwaltung foll vorbehalten bleiben, sobald der Andrang seitens der nicht dienstlich in Klautschou anwesenden Deutschen oder Ausländer in einer den ursprünglichen Zwed der Stiftung beeinträchtigenden Weise zunimmt, von diesen ein mäßiges Leihgeld sowie Pfand oder Bürgschaft für entliehene Bücher zu erheben.

Wir vertrauen, daß geeignete Maßnahmen des Gouvernements und der patriotische Sinn der Deutschen Oftasiens das Erforderliche thun werden, die Bibliothek nicht nur in ihrem Bestande zu erhalten, sondern zu mehren und so zu entwickeln, daß sie dauernd ein getreues Bild aller edlen Regungen der Deutschen Litteratur und der reichen Forschungen Deutscher Wissenschaft bleibe.

Wir übergeben somit die Bibliothek mit bem Bunsche, daß sie, als geistige Ausssaat Deutschlands in den Boden Chinas gesenkt, dazu beitrage, Deutschlands Ansehen zu mehren, seine bortigen Kulturaufgaben zu fördern und den dort lebenden Deutschen eine Mahnung an ihre Pflicht gegen das Baterland, sowie ein lebendiges Band mit

ben geiftigen Interessen ber Deutschen Beimath zu sein.

Sollte, wie in den Deutschen Abmachungen mit China vorgesehen ist, an Stelle von Kiautschou ein anderer Punkt Chinas deutscherseits in Besitz genommen werden, so folgt die Bibliothek der Garnison. Sollte der Deutsche Besitz als solcher erhalten bleiben, an die Stelle der europäischen deutschen Garnison aber etwa eine eingeborene Truppe treten, so bestimmt die oberste Berliner Justanz der Berwaltung von Kiautschon über eine den Zwecken der Stistung entsprechende Berwendung der Bibliothek.

Diese Stiftungsurkunde, für welche die Allerhöchste Bestätigung erbeten worden, ift in zwei Exemplaren ausgesertigt, das eine dem Gouvernement in Klautschou, das andere dem Reichs-Marine-Amt in Berlin übergeben worden.

Berlin, am 30. September 1898.

Das Riautschoubibliothet-Romitee.

A. Menfing. Ernft Bobfen. Sugo Jacobi.

Borftebenbe Allerhöchste Orbre und die zugehörige Anlage bringe ich zur all- gemeinen Kenntniß.

Die Bestimmungen über die Benutzung und Berwaltung der Bibliothek werden vom Gouverneur von Klautschou erlassen.

Berlin, ben 26. November 1898.

Der Staatssetretär des Reichs-Marine-Amts.

Tirpit.

# 159. Verordnung, betr. Rechnungs= und Kassenwesen im Kiautschou= gebiete.

Vom 10. November 1898. (M.-B.-Bl. 1898, S. 379.)

In den unter dem 24. Mai 1898 — A. 3991. — erlassenen

"Borschriften über bas Rechnungs- und Rassenwesen im Riautschougebiete"

(Marineverordnungsblatt S.  $159/160)^{1}$ ) erhalten Absat 1 und 2 der Ziffer 2 folgende Fassung:

Für die am 1. April d. Is. ober später zum Gouvernement Kiautschou kommanbirten Gehaltsempfänger tritt der Uebergang aus dem Marineetat auf das Pauschquantum für die Verwaltung von Kiautschou mit dem 1. des auf den Tag der Abreise aus der Garnison folgenden Monats ein. Der Uebergang der abgelösten Gehaltsempfänger aus dem Pauschquantum auf den Marineetat ersolgt mit dem Zeitpunkt, mit welchem die ablösenden Gehaltsempfänger aus dem Marineetat ausscheiden. Bei Rücküberweisungen von Gehaltsempfängern, für welche eine Ablösung nicht kommandirt ist, ersolgt die Uebernahme auf den Marineetat, soweit Stellen frei sind,
mit dem 1. des auf die Abreise solgenden Monats. Anderenfalls werden die Gebührnisse der Betreffenden bis zum Freiwerden der Stellen beim Kiautschou-Fonds
verrechnet.

Ist der betreffende Gehaltsempfänger beurlaubt, krank oder abkommandirt, so gilt als Tag der Abreise in vorstehendem Sinne derzenige, an welchem anderensalls die Abreise von der Garnison hätte erfolgen mussen.

Es gelangt ein Dedblatt gur Ausgabe.

Berlin, ben 10. November 1898.

Der Staatssetretär bes Reichs-Marine-Amts.

Tirpit.

<sup>1)</sup> Bergl. S. 169, Nr. 151.

# 160. Derordnung, betr. die Cagerung von Petroleum.

Vom 15. Januar 1899. (M.:V.:Bl. 1899, S. XXIV.)

Das Lagern von Petroleum in oder in ber Nähe von Häufern bes beutschen Pachtgebietes ift bei Konfiskation und einer Strafe bis zu 2000 Dollar verboten.

Das höchste zuläffige Dag, das in ober bei bewohnbaren Saufern aufbewahrt

werben barf, beträgt fünf Riften.

Bum Lagern von Petroleum werben einzelne Plage in der Rabe des alten Dynamitschuppens an der westlichen Suck der Clara-Bucht an Restektanten verpachtet und ihnen gestattet werden, provisorische Petroleumschuppen dort zu errichten.

Tfintau, den 15. Januar 1899.

Der Raiserliche Gouverneur.

Rofenbahl.

# 161. Verordnung, betr. Abgabe von Warnungssignalen bei Sprengungen.

Vom 25. Januar 1899. (M.=B.=Bl. 1899, S. XXIV.)

Bei Sprengungen in der Nähe von Häusern bezw. Straßen ist an einem Flaggenstod an gut sichtbarer Stelle eine rothe Flagge so zeitig zu heißen, daß in der Nähe befindliche Personen, besonders auch Reiter und Fuhrwerke, rechtzeitig gewarnt werden und sich bergen können.

Der Sprengungsplat ist burch Ausstellen von Wachen auf einen Umtreis von

ungefähr 80 bis 100 m abzusperren.

Zuwiderhandlungen werden mit Gelbstrase bis zu 500 Dollar geahndet werden. Bei Unglücksfällen, welche durch Nichtbeachtung dieser Vorschrift entstehen, sowie für allen Schaden, der Gebäuden infolge der Sprengungen zugefügt wird, haftet der Unternehmer.

Tsintau, ben 25. Januar 1899.

Der Raiserliche Gouberneur.

Rofenbahl.

Genehmigt!

Berlin, ben 14. September 1899.

In Bertretung bes Reichstanzlers.

Tirpiß.

# 162. Allerhöchste Ordre, betr. Ableistung der Wehrpflicht in Kiautschou.

Vom 27. Februar 1899. (M.:B.:Bl. 1899, S. I.)

3ch beftimme hierdurch:

1. Wehrpslichtige Reichsangehörige können bei den Marinetheilen in Kiautschou zur Ableistung ihrer aktiven Dienstpflicht als Freiwillige eingestellt werden, sofern sie nicht durch Civilverhältnisse gebunden sind und Gründe zu ihrer Ausschließung — Wehrordnung §§ 30 und 37 — nicht vorliegen.

Von dem im § 11,3 ber Marineordnung vorgeschriebenen Größenmaß darf in

biesem Falle bei sonstiger Tauglichkeit abgesehen werden.

2. Nach Erfüllung der aktiven Dienstpflicht bei den genannten Marinetheilen find solche Wehrpflichtige in der Regel in Klautschou zur Reserve zu beurlauben. In

geeigneten Fällen können diese Mannschaften — vorläufig durch ben Gouverneur —

Auslandsurlaub nach Wehrordnung § 111, 8 bis 5 erhalten.

3. Die in 1. bezeichneten Wehrpflichtigen bürfen in außerorbentlichen Fällen vor Ablauf ber gesehlichen aktiven Dienstpflicht, aber nicht vor Vollendung einer einjährigen aktiven Dienstzeit mit Genehmigung des Gouverneurs zur Disposition der Marinestheile beurlaubt werden.

4. Personen des Beurlaubtenstandes des Heeres und der Marine dürfen nach Maßgabe versügbarer Mittel auf ihren Antrag durch den Gouderneur, welchem Ich stefen Fall die Besugnisse eines kommandirenden Generals — Wehrgeset § 82 — beilege, zu den gesetzlichen Uebungen bei den Marinetheilen in Kiautschou unmittelbar

einberufen werben.

5. In Fällen von Gefahr können die in Kiautschou sich dauernd aufhaltenden Personen des Beurlaubtenstandes des Heeres und der Marine zu den von Mir besohlenen Berstärkungen der Marinetheile in Kiautschou herangezogen werden. In dringenden Fällen können solche Berstärkungen vorläufig durch den Gouverneur ansgeordnet werden, welchem Ich für diesen Fall die Besugnisse eines kommandirenden Generals — Behrgesetz § 8 b — beilege.

Sie haben bas Beitere zu veranlaffen.

Berlin, Schloß, den 27. Februar 1899.

### Wilhelm.

In Vertretung des Reichskanzlers.

Tirpiţ.

An den Reichstanzler (Reichs-Marine-Amt).

Borstehende Allerhöchste Berordnung bringe ich mit folgenden Ausführungsbestimmungen zur Kenntniß:

1. Die Ginstellung Wehrpslichtiger zum aktiven Dienst bei ben Marinetheilen in Kiautschou erfolgt am 1. Oktober und, sofern es die Etatsverhältnisse gestatten, auch am 1. April.

Außerterminliche Einftellungen sind zulässig, falls bienftliche Berhältnisse nicht bagegen sprechen. Bon ber Beibringung eines Melbescheins — B. D. § 84 —

tann Abstand genommen werden.

2. Bon jeder Einstellung ist dem Stammmarinetheile in der Heimath Mittheilung zu machen, welchem die Benachrichtigung des Civilvorsitzenden der Ersat-

kommission obliegt.

3. Bei Aufstellung ber Etatsvoranschläge, Ersatbebarfsnachweisung — M. O. § 5, 5 und Anlage 2 der Allerhöchsten Ordre vom 17. August 1898 (Marineverordnungsblatt S. 295) 1) — sind die voraussichtlich in Kiautschou zur Einstellung kommenden Mannschaften zu berücksichtigen.

4. Die Uebersendung der Ueberweisungsnationale der daselbst entlassenen Mannsschaften an die heimathlichen Bezirkstommandos vermitteln die Stammmarinetheile.

5. Die in Klautschou einzustellenden bezw. dort nach erfüllter Dienstpflicht entlassen Mannschaften haben keinen Anspruch auf freie Besörderung von bezw. nach ihrem Wohnorte im Auslande. Ihre Besörderung mit den regelmäßigen Ablösungstransporten ist zulässig, salls besondere Kosten dadurch nicht entstehen; die Mitnahme einzustellender Mannschaften darf indeß nur auf Grund von Annahmescheinen der Marinetheile in Kiautschou — W. D. § 85 — erfolgen.

<sup>1)</sup> Bergl, S. 172, Nr. 155.

6. Bon jeder Uebung ober Dienstleiftung ber Personen bes Beurlaubtenstandes haben die Marinetheile in Riautschou burch die Stammmarinetheile dem zuständigen Bezirkstommando unter Angabe der Dauer der Dienstleistung Mittheilung zu machen.

Berlin, den 28. Februar 1899.

Der Staatssetretär bes Reichs-Marine-Amts. Tirpig.

## 163. Verordnung, betr. Ausgabe von Dienstsiegeln und Stempeln. Bom 27. Februar 1899. (M.B.B. 1899, S. II.)

I. An die Behörden in Riautschon find folgende Dienstfiegel und :Stempel auß= gegeben worden:

| Lfd.   | Bezeichnung ber Behörden                                                      | Anza   | hl der  | Zur Führung ber Siegel                                     |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------|--|
| Nr.    | (Inschrift der Siegel und Stempel)                                            | Siegel | Stempel | und Stempel find berechtigt                                |  |
| 1      | Kaiserliches Gouvernement von Kiautschou                                      | .3     | 3       | Der Gouverneur, der Civils<br>kommissar und der Intendant. |  |
| 2      | Raiserliches Gouvernement von Kiautschou                                      | 1      |         |                                                            |  |
|        | — Landamt —                                                                   | 1      | 1       | Der Civiltommiffar.                                        |  |
| 3      | Raiserliches Standesamt Riautschon                                            |        | 1       | Der Standesbeamte.                                         |  |
| 4<br>5 | Kaiserliches Gericht von Kiautschou<br>Kaiserliches Gouvernementsgericht von  | 1      | 1       | Der Kaiserliche Richter.                                   |  |
|        | Kiautschou                                                                    | 1      | 1       | Das Militärgericht (ber<br>Auditeur).                      |  |
| 6      | Raiserliches Gouvernement von Kiautschou                                      | 1      |         |                                                            |  |
|        | — Bauverwaltung —                                                             | 1      | 1 1     | Der erfte Baubeamte                                        |  |
| 7<br>8 | Kaiserliches Seemannsamt Kiautschou Raiserliches Marinekommando des III. See- | 1      | 1       | Das Seemannsamt.                                           |  |
| 9      | bataillons                                                                    | 1      | 1       | Der Kommandeur.                                            |  |
| ð      | betachement Kiautschou                                                        | 1      | 1       | Der Detachementsführer.                                    |  |
| 10     | Kaiserliches Rechnungsamt bes III. See-                                       | İ      |         | , , ,                                                      |  |
|        | bataiUons                                                                     | 1      | 1       | Der Borftand.                                              |  |
| 11     | Raiferliches Rechnungsamt des Matrofen-                                       |        | 1       | ·                                                          |  |
|        | Artilleriedetachements Kiautschou                                             | 1      | 1       | Der Borftand.                                              |  |
| 12     | Kaiferliches Verpflegungsamt Kiautschou .                                     | 1      | 1       | Der Vorftand.                                              |  |
| 13     | Raijerliche Marine-Artillerieverwaltung<br>Riautschou                         | 1      | 1       | Der Borstand.                                              |  |
| 14     | Raiserliche Garnisonverwaltung Kiautschou                                     | 1      | 1 1     | Der Borstand.                                              |  |
| 15     | Raiferliche Lazarethverwaltung Kiautschou                                     | li     | 1       | Der Chefarzt und die Lazareth=                             |  |
|        |                                                                               | _      | 1       | verwaltung.                                                |  |
| 16     | Kaiserliches Gouvernement von Kiautschou                                      |        |         |                                                            |  |
|        | — Garnisonarzt —                                                              | 1      | 1       | Der Garnisonarzt.                                          |  |
| 17     | Raiferliche Gouvernementskaffe Riautschou                                     | 1      | 1       | Der Rendant.                                               |  |

II. Den betachirten Rompagnien wird nur dann ein Dienstsfiegel bewilligt, wenn fie, getrennt von ihrem Marinetheil, einen eigenen Garnisonort angewiesen erhalten.

III. Kommanbirte oder einzeln stehende Personen haben sich bei der dienstlichen Korrespondenz des eigenen Siegels zu bedienen und zur Erlangung der Portofreiheit, neben der dienstlichen Rubrit auf dem Couvert Dienstgrad und Namen anzugeben und die Worte: "in Ermangelung eines Dienstssiegels" hinzuzufügen.

IV. Als Bappenfcild tragen bie Dienftfiegel und Stempel ben Reichsabler

mit bem Unter.

V. Die Dienstfiegel und besonders auch die Diensiftempel muffen beim Gebrauche jo ausgebruckt werben, daß das Wappen und die Umichrift beutlich zu erkennen find.

VI. Die Roften für erforberlich werbende Beschaffungen von Dienftfiegeln und Dienststempeln find nach ben bieferhalb ergangenen Bestimmungen zu berrechnen. Unbrauchbar geworbene ober außer Gebrauch gefette Dienftfiegel und Dienftftempel find an das Reichs-Marine-Amt zur Bernichtung einzusenben.

VII. Die Kommandos ber Marinetheile, sowie die Borftande ber Marinebehörben find für jeden Digbrauch mit ben Dienftfiegeln und Stempeln verantwortlich und haben bafür zu forgen, daß biefelben gehörig unter Berfchluß gehalten werben.

Berlin, ben 27. Februar 1899.

Der Staatssefretar bes Reichs-Marine-Amts.

In Bertretung : Fischel.

# 164. Verordnung, betr. Rechnungsangelegenheiten in Kiautschou.

Bom 9. März 1899. (M.=B.=Bl. 1899. S. V.)

Alle Schriftstude für Riautschou in Rechnungsangelegenheiten find nicht an bas Goubernement, sondern an die in meiner Verfügung vom 24. Mat 1898 — A. 3991. — (Marineverordnungsblatt Seite 159) aufgeführten Berwaltungsfiellen zu richten.

Die Rechnungslegung fur bas Civiltommiffartat und die Juftigverwaltung ift, da für diese Berwaltungszweige bei bem geringen Umfang ber Rechnungsgeschäfte besondere Bermaltungestellen noch nicht eingerichtet find, bis auf Weiteres ber Bouvernementstaffe übertragen.

Berlin, ben 9. März 1899.

Der Staatssetretar bes Reichs-Marine-Amts.

3m Auftrage:

Bafchen.

# 165. Verordnung, betr. Vertretung der Civilgemeinde in Kiautschou.

Vom 13. März 1899. (M.-B.-Bl. 1899, S. XXIV.)

Um die hiefige Civilgemeinde an der Arbeit für das Wohl der Rolonie zu betheiligen, ordne ich an, daß drei Bertreter derfelben aufgestellt werden, welche bom Gouvernement in Angelegenheiten, welche bie Civilgemeinde betreffen, zu Rathe gezogen werden und die Bermittelung amischen Civilgemeinde und Gouvernement übernehmen.

A. Die Aufftellung ber brei Bertreter ber Civilgemeinde erfolgt in folgender

Weise:

1. Ein Bertreter wird ernannt vom Gouverneur nach Anhörung bes Gouvernementsraths.

2. Ein Bertreter wird gewählt bon ben im Sanbelsregister eingetragenen nicht

chinesischen Firmen aus ihrer Mitte. Jede Firma hat nur eine Stimme. 3. Ein Vertreter wird gewählt von ben im Grundbuche eingetragenen steuers pflichtigen Grundbesigern aus ihrer Mitte. Der jahrliche Betrag ber Grundfteuer muß minbeftens 50 Dollar betragen. Für jedes Grunbftud gilt nur eine Stimme. Rein Befiger barf zugleich mehr als eine Stimme haben.

B. Bor bem Erlag einer Berordnung ober Einführung einer Magregel, burch bie wirthschaftliche Interessen von allgemeiner Bedeutung berührt werden, werden Die Bertreter gehört. Ihre hinzuziehung zu gemeinschaftlichen Sitzungen zu dem Gouvernementsrathe steht dem Ermessen des Gouverneurs anheim.

C. Die Aufstellung ber Bertreter erfolgt auf ein Jahr.

Der erste Vertreter wird jährlich am 15. März vom Gouverneur ernannt werden, an demselben Tage liegen die Listen der Wähler des zweiten und dritten Vertreters im Bureau des Civilkommissaus; Einwendungen gegen die Richtigkeit der Listen sind bis zum 20. März zulässig und schriftlich einzureichen. Die Wahl sindet durch persönliche Stimmenabgabe am 25. März im Bureau des Civilkommissars in den Stunden von 9 bis 12 vormittags statt.

Fällt der 15. oder 25. März auf einen Sonntag, so tritt der folgende Wochentag

an seine Stelle.

Derjenige Kandibat, der die meisten Stimmen auf sich vereinigt, gilt als gewählt. Bei Stimmengleichheit entscheibet das Loos.

Tfintau, den 13. März 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur.

Jaefchte.

#### 166.

# Hafenordnung für Csintau.

Vom 31. März 1899.

Die nachstehende, unter dem 31. März d. Is. genehmigte "Hafenordnung für Tfintau" bringe ich zur Kenntniß der Marine.

Berlin, ben 31. März 1899.

Der Staatssekretar bes Reichs-Marine-Amts. Tirpig.

## Safenordnung für Tfintau.

§ 1. Das Hafengebiet der Kiautschou-Bucht zerfällt in eine Außen= und eine Innenrhebe. Die Außen= oder Tsintau-Rhebe wird begrenzt durch eine Linie von Pile Point nach der östlichen Huk, der sogenannten Clara-Bucht, und eine Verbindungs-linie von Cap Evelhn nach Yu=nui=san. Die Innenrhede beginnt bei letztgenannter Verbindungslinie und wird im Norden begrenzt durch eine Linie von Womansisland nach der Nordspiße von Chiposan.

Die Ankerplage für bie verschiedenen Schiffe und Fahrzeuge find auf der an-

liegenden Rarte kenntlich gemacht.

§ 2. Der Führer eines einlaufenden Schiffes hat den Anordnungen des Hafen= kapitans bezw. beffen Beamten bei Anweisung des Ankerplates Folge zu leiften.

§ 3. Der Schiffsführer hat Ankunft und Absahrt seines Schiffes unter Borzeigung des Meßbriefes auf dem Hafenamte anzuzeigen. Der Meßbrief wird dem Schiffer nach Empsang der Zollklarirung und Entrichtung der Hafengebühr von  $2^{1/2}$  Cents pro Registertonne zurückgegeben.

§ 4. Der Schiffsführer ift verpflichtet, dem chinesischen Zollamte ein genaues Berzeichniß der an Bord befindlichen Waaren (Manifest) einzureichen, welches Zahl ber Kolli, Marken, Nummer, Inhalt 2c. angiebt und bessen statistische Angaben auf

Berlangen zu vervollständigen find.

Opium darf nur in Originalkisten eingeführt werden. Die Einfuhr kleinerer Quantitäten ist verboten. Bei der Ankunft ist Opium sogleich dem Zollamt zu beklariren, welches die Uebersührung desselben in das Zollager überwachen wird. Zuwiderhandlungen werden mit Konfiskation des Opiums und einer Geldbuße in

Höhe des fünffachen Betrages des Werthes desjelben — Mindestbetrag 500 Vollar — bestraft.

§ 5. Die Einfuhr von Waffen, Pulver, Sprengftoffen und der zur Herstellung derselben dienenden Bestandtheile unterliegt amtlicher Kontrolle; diese Waaren sind bei

ber Ankunft bem Hafenamte besonbers zu beklariren.

Schiffe mit Petroleum ober Sprengstoffen haben auf ber in ber Karte hierfür bestimmten Stelle zu ankern, bis die Ladung an einer vom Hafenamte zu bezeichnenden Stelle gelöscht ift. Diese Schiffe haben eine rothe Flagge am Focmast zu führen.

Bor Ginnahme ber oben bezeichneten Gegenftanbe an Bord von Schiffen im Bafen ift die Erlaubnig bes Safenamtes einzuholen, beffen Beilungen in jedem Kalle

zu befolgen find.

- § 6. Schiffe mit einer ansteckenden Krankheit an Bord haben eine gelbe Flagge am Fodmast zu führen. Vor Einholung der Erlaubniß des Hafenamtes ist es Niemandem gestattet, das Schiff zu verlassen oder Verkehr mit dem Lande zu unterhalten.
  - § 7. Beim Ein- und Auslaufen des Schiffes ist die Nationalflagge zu setzen.

§ 8. Die Abmusterung eines Schiffsmannes geschieht auf dem Hafenamte oder dem die Heimath des Schiffes vertretenden Konsulate. Jeder auf einem Konsulate abgemusterte Schiffsmann hat sich auf dem Hafenamte binnen 24 Stunden nach der

Abmufterung unter Borweisung bes Abmufterungsscheines zu melben.

Der Schiffer darf den Schiffsmann nicht ohne Genehmigung des Hafenamtes oder des die Heimath des Schiffes vertretenden Konsulates zurücklassen. Wenn für den Fall der Furücklassung eine Hülfsbedürftigkeit des Seemannes zu besorgen ist, so kann die Ertheilung der Genehmigung davon abhängig gemacht werden, daß der Schiffer gegen den Eintritt der Hülfsbedürftigkeit für einen Zeitraum dis zu drei Monaten Sicherstellung leistet.

Rein Schiffsmann barf eigenmächtig im Safen zurudbleiben.

§ 9. Entwichene Schiffsleute können durch Bermittelung des Hafenamtes aufsgegriffen und an Bord des Schiffes zurückgebracht, Schiffe und Wohnhäuser können nach solchen abgesucht werden. Personen, welche einem solchen Seemann Unterschlupf gewähren, obwohl ihnen dessen Bergehen bekannt ist, werden in Strafe genommen.

§ 10. Der Schiffsführer ift gehalten, ben Tob jedes Paffagiers ober Schiffsmannes, ber im Hafen erfolgt, bem Hafenamte, sowie im Anschluß baran bem Standesamte zu melben. Die Anmelbung beim Standesamte unterbleibt, wenn ber Ber-

ftorbene ein Chinese ift.

§ 11. Bei Streitigkeiten zwischen Schiffer und der Besatzung eines Schiffes, bessen Heimath nicht durch ein Konsulat im Schutzgebiete vertreten ist, steht dem Hafenamte die Entscheidung zu. Zur Durchsührung seiner Entscheidung ist das Hasenamt besugt, durch Strasversügungen Gelbstrasen bis zu 350 Dollars oder Haftsstrase bis zu 6 Wochen sestzusehen.

§ 12. Jedes im Hafengebiete bor Anter liegende Schiff hat bon Sonnen=

untergang bis Sonnenaufgang an fichtbarer Stelle ein weißes Licht zu zeigen.

Feuer an Bord und Meuterei ift durch Rothfignal (Läuten mit ber Glode ober

Flaggenfignale) zur Renntniß bes Safenamtes zu bringen.

§ 13. Es ist verboten, im Hafengebiete Ballast, Asche ober Unrath in das Wasser zu werfen. Der Gebrauch der Schiffsklosets auf vor Anker liegenden Schiffen ist dagegen gestattet.

Jebermann ist gehalten, Gegenstände, welche ihm gehören, oder welche seiner Obhut anvertraut sind, soweit sie eine Störung des Hasenbetriebes verursachen, zu entsernen. Ersolgt die Entsernung nicht auf erhaltene Aufsorderung, so kann sie auf Kosten des Besitzers durch die Hafenpolizei bewirkt werden.

Ohne Erlaubnig bes Schiffers ober feines Stellvertreters ift ein Besteigen bes Schiffes für jeben nicht gesetlich bazu Befugten verboten.

Dhne Erlaubnig bes Schiffers ober feines Stellvertreters ift es verboten,

Dichunten, Leichter ober bergleichen Fahrzeuge am Schiffe festzumachen.

§ 14. Bojen burfen nur mit Erlaubnig bes Safenamtes gelegt werben. belegte Bojen find von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang zu beleuchten. Die Bojen unterfteben ber Kontrolle bes Safenamtes, welches fie aus Rudficht auf ben Bertehr und bie Sicherheit verlegen ober entfernen tann.

§ 15. Zuwiderhandlungen gegen §§ 10 und 14 der Berordnung werden mit einer Gelbstrafe bis ju 25 Dollars, gegen §§ 2, 3 und 12 bis zu 100 Dollars,

gegen §§ 5 und 6 bis zu 2000 Dollars beftraft.

Buwiberhandlungen gegen § 8 werben beim Schiffer mit Belbftrafe bis au 100 Dollar, beim Schiffsmann mit Gelbftrafe bis ju 25 Dollar ober haft bis ju 25 Tagen geabnbet.

Buwiderhandlungen gegen § 13 ber Berordnung werden mit Gelbstrafe bis zu

50 Dollar ober Haftstrafe bis zu 1 Monat bestraft. Die in § 9 genannten Bergehen werden mit Gelbstrafe bis zu 250 Dollar ober mit Freiheitsftrafe bis zu 3 Monaten geahndet.

Diese Verordnung tritt mit dem heutigen Tage in Rraft.

Tsintau, den 15. Januar 1899.

Der Raiserliche Gouverneur.

Rofenbahl.

Genehmigt.

Berlin, den 31. März 1899.

In Bertretung des Reichstanzlers.

Tirpis.

# 167. Derordnung, betr. die Rechtsverhältnisse der Chinesen.

Vom 15. April 1899. (M.-B.-Bl. 1899, S. XXV.)

Unter Aufhebung ber Berordnung, betreffend bie Rechtsverhältniffe ber Chinesen vom 1. Juli 1898, wird Folgendes beftimmt:

## I. Allgemeine Beftimmungen.

§ 1. Werden bei einer ftrafbaren Handlung Chinesen und Nichtchinesen als Thater, Theilnehmer, Begunftiger ober Behler gemeinschaftlich beschuldigt, oder find Chinefen und Richtdinefen in einen burgerlichen Rechtsftreit verwickelt, fo ift bas Kaiferliche Gericht auch zur Verhandlung und Entscheidung gegen Chinesen zuständig. In biefem Falle findet bas für Richtchinesen geltende Recht auch auf Chinesen Anwendung.

§ 2. In ben Fällen, welche nicht unter § 1 fallen, wird die Gerichtsbarkeit über Chinesen durch den Richter und bom Gouverneur ernannte Beamte (Bezirtsamt-

männer) ausgeübt.

§ 3. Die Bezirksamtmänner haben, soweit sie noch nicht als Reichsbeamte

beeidigt sind, vor ihrem Dienstantritt folgenden Gid zu leiften: "Ich schwöre bei Gott bem Allmächtigen und Allwissenden, die Pflichten eines Bezirksamtsmannes treu und gewiffenhaft zu erfüllen. So mahr mir Gott helfe!"

§ 4. Bur Erforschung ber chinefischen Rechtsanschauungen find erforderlichenfalls die Dorfältesten ober andere geeignete Berfonlichkeiten zu hören.

## II. Strafrechtspflege.

§ 5. Alle Handlungen, welche

1. burch Berordnungen bes Gouverneurs mit Strafen bedroht find,

2. nach den Gesetzen des Deutschen Reiches den Thatbestand eines gegen das Reich, sowie gegen Gesundheit, Leben, Freiheit und Eigenthum eines Anderen gerichteten Berbrechens und Bergehens, ober

3. den Thatbestand einer Uebertretung enthalten, welche im Interesse der öffent-

lichen Ordnung unter Strafe gestellt ift ober

4. im chinefischen Reich mit Strafen belegt werben, find ftrafbar.

§ 6. Die zulässigen Strafen find:

1. Prügelstrase bis zu 100 Schlägen, 2. Gelbstrasen bis zu \$ 5000, 3. zeitige Freiheitsstrase bis zu 15 Jahren, 4. lebenslängliche Freiheitsstrase, 5. Tobesstrase.

Auf sie kann allein oder in Berbindung miteinander oder mit Ausweisung aus

bem Schutgebiet erkannt werben.

Bei der Ausweisung ist dem Beschuldigten für den Fall seiner Rudtehr eine Strafe anzudrohen, welche sofort vollstredt werden tann, wenn der Beschuldigte wieder innerhalb des Schutgebietes betroffen wird.

Bei Umwandlungen von Geldstrafen in Freiheitsftrafen ift ber Betrag von \$ 1

einer 1= bis 5 tägigen Freiheitsftrafe gleich zu achten.

§ 7. Die Strafmündigkeit beginnt mit dem vollendeten 12. Lebensjahre. Personen, welche das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, find nur in Ausnahmesfällen zu Freiheitsstrafen zu verurtheilen und dann von anderen Berbrechern getrennt zu halten. Für die Handlungen jugendlicher Personen kann deren Vater, älterer Bruder, Bormund oder diesenige Person zu einer Strase verurtheilt werden, deren Obhut der jugendliche Verbrecher anvertraut ist.

§ 8. Gegen eine Person weiblichen Geschlechts barf auf Prügelftrase nicht ers kannt werben.

§ 9. Die Vollstreckung der Prügelstrase erfolgt mit einem vom Gouverneur genehmigten Züchtigungsinstrument. Das auf Prügelstrase lautende Urtheil kann auf ein= oder mehrmaligen Vollzug ergehen. Bei jedem Vollzug darf die Zahl von 25 Schlägen nicht überschritten werden. Bei der Vollstreckung ist auf den Körper= zustand der Verurtheilten Kücksicht zu nehmen.

§ 10. Die Freiheitsstrafe kann mit Zwangsarbeit verbunden werden. Die Art der Beschäftigung bestimmt der mit Ausübung der Polizeigewalt betraute Beamte.

Widerspenftige Berfonen durfen bei der Arbeit gefesselt werden.

Personen, welche zum ersten Male zu einer Freiheitsstrafe verurtheilt werden, tönnen gegen Sicherheitsleiftung, in besonderen Fällen auch ohne solche, auf freiem Fuß belassen werden.

In berfelben Beise können Gefangene, welche sich während ihrer Strafzeit gut geführt und mindestens die Salfte ihrer Strafe verblift haben, vorläufig entlassen werben.

Wird eine Person, welche vorläufig auf freiem Fuße belassen ober aus der Haft entlassen ist, innerhalb eines Jahres seit ihrer Berurtheilung oder Entlassung wiederum verurtheilt, so ist die erste Strafe ganz zu vollstrecken und die Sicherheit der Staatskasse versallen.

Die nach Absat 2 und 3 nothwendigen Berfügungen trifft der Beamte, welcher

das Endurtheil erlassen hat, oder sein rechtlich berufener Stellvertreter.

§ 11. Bur Verfolgung einer strafbaren Handlung ift berjenige Bezirksamtmann zuständig, in dessen Bezirk die That begangen oder der Beschuldigte ergriffen ist, oder berjenige, in dessen Bezirk der Beschuldigte seinen Wohnsitz hat. In der Regel ist die Untersuchung von demjenigen Bezirksamtmann zu beenden, welcher die erste Untersuchung vorgenommen hat.

§ 12. Die Bezirksamtmänner sind befugt, auf Freiheitsstrafen bis zu drei Monaten, Prügelstrafen und Geldstrafen bis zu \$ 500 allein oder in Berbindung

miteinander ober mit Ausweisung zu erkennen.

Das Urtheil, welches einer schriftlichen Begründung nicht bedarf, ift dem Angeschuldigsten zu verkünden. Das Urtheil ist in ein Spruchbuch nach anliegendem Muster einzutragen.

Ueber die Protokollirung der Zeugenaussagen und der Vereidigung von Richtchinesen welche als Zeugen vernommen werden, entscheidet derrichterliche Beamte nach seinem Ermessen.

§ 13. Hält der Bezirksamtmann seine Strafgewalt nicht für außreichend, so hat er alle erforderlichen Untersuchungshandlungen vorzunehmen und die Akten dem Richter einzusenden. Dem Richter steht es frei, weitere Beweise zu erheben oder die Untersuchung persönlich zu führen. Er entscheidet auf Grund der Akten.

§ 14. Urtheile, durch welche auf Todessitrase erkannt ist, bedürfen der Bestätigung durch den Gouverneur. Dieser bestimmt die Art, in welcher die Todessitrase zu vollstreden ist.

§ 15. Gegen die Urtheile der Bezirksamtmänner ist die Berufung an den Richter zulässig, wenn auf höhere Strafe erkannt ift, als Freiheitsstrafe von sechs Wochen oder Gelbstrafe von 250 Dollars.

Die Berufung ist innerhalb brei Tagen nach ber Berkündung des Urtheils bei bem Bezirksamtmann, bessen Entscheidung angesochten wird, zu Protokoll zu erklären. Ift die Berufung zulässig, so richtet sich das weitere Bersahren nach § 13.

§ 16. Gerichtskoften werden nicht erhoben. Die Gelbstrafen fließen zur Staatskaffe.

#### III. Civilrechtspflege.

§ 17. Den Entscheidungen ift das örtliche Gewohnheitsrecht zu Grunde zu legen. Der Gouverneur bestimmt durch jedesmalige Berordnung, welche Reichsgesetze bei Civilftreitigkeiten, wo nur Chinesen betheiligt sind, Anwendung sinden.

§ 18. Die Klage ift schriftlich bei bem zuständigen Beamten einzureichen oder bei biefem oder einer anderen von ihm dazu bestimmten Person zu Protokoll zu erklären.

§ 19. Als Beweismittel find Urkunden, Beugen, Sachverständige und Augenscheinseinnahme zuläsig. Die Bestimmung des § 12 Absat 3 findet entsprechende Anwendung.

§ 20. Benn ber Berth bes Streitgegenstandes 250 Dollars nicht übersteigt, find die Bezirksamtmanner zur Entscheidung zuständig. Dertlich zuständig ist ber Bezirksamtmann, in deffen Bezirk ber Beklagte sich aufhält ober seinen Wohnsit hat.

Ift der Streitgegenstand eine unbewegliche Sache, fo ift berjenige Bezirtsamtmann

zuständig, in beffen Bezirk die Sache belegen ift.

§ 21. Der Richter entscheibet in allen Fällen, die nicht zur Zuftandigkeit ber

Bezirksamtmanner gehören.

Gegen die Urtheile der Bezirksamtmänner ift die Berufung an den Richter zusläffig, wenn der Werth des Streitgegenstandes 150 Dollars übersteigt.

Das Verfahren richtet fich nach §§ 13 und 15.

§ 22. Wird der Kläger abgewiesen, weil sich die von ihm behaupteten Thatssachen als unwahr herausgestellt haben, so kann er in eine Geldstrase genommen werden, welche den Werth des Streitgegenstandes nicht übersteigen darf. Ist die Geldstrase nicht beizutreiben, so tritt Freiheitsstrase, welche mit Zwangsarbeit verbunden sein kann, an ihre Stelle.

§ 23. Wird der Beklagte verurtheilt, so kann gegen ihn für den Fall, daß er dem Urstheil nicht binnen einer bestimmten Frist nachkommt, eine Gelds oder Freiheitsstrafe sestiges

sett werden. Bon der eingehenden Gelbstrafe ift der Rläger zu befriedigen.

§ 24. In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten werden vom Kläger 2. Prozent vom Werthe des Streitgegenstandes an Kosten erhoben, jedoch nicht unter 1 Dollar bei Sachen, die zur Zuständigkeit der Bezirksamtmänner gehören, dei allen übrigen nicht unter 10 Dollars. Der unterliegende Theil ist zum Ersat der Kosten an den Kläger zu verurtheilen.

§ 25. Die Art ber Zwangsvollstreckung bestimmt der Beamte, welcher bas

Urtheil erster Instanz gesprochen hat.

§ 26. Den mit der Ausübung ber Gerichtsbarkeit betrauten Beamten steht es frei, in geeigneten Fällen die Kosten niederzuschlagen.

§ 27. Diese Berordnung tritt mit ihrer Berkundigung in Kraft.

Tfingtau, den 15. April 1899. Der Kaiserliche Gouverneur. Jaeschte.

| ~~             |
|----------------|
| ্ত             |
| حد ٔ           |
| •              |
| _              |
|                |
| =              |
| _              |
| _              |
| -              |
| $\overline{}$  |
| =              |
| =              |
| $\blacksquare$ |
| -              |
| <b>∵</b> .     |
| =              |
| =              |
|                |
| =              |
|                |
|                |
| 7              |
| :3             |
|                |

|   | ÷                          | Laufende Nr.                                     |
|---|----------------------------|--------------------------------------------------|
|   | 18<br>13.                  | Sag Dat                                          |
|   | 1899<br>3. 1.              | Datum<br>(ag   Mon.                              |
|   | M n BB                     |                                                  |
|   | an Gou                     | Name bes Beschulbigten                           |
|   | e ans                      | Bejájul                                          |
|   | Wu pan cou aus Shanghai    | digten                                           |
|   |                            | कु हु से                                         |
|   | nein                       | If Beschul-<br>bigter<br>ber Polizei<br>bekannt? |
|   | Otro<br>Otro               | Gegenstand der<br>Beschuldigung                  |
|   | Straßenver:<br>unreinigung | Gegenftand ber<br>Beschuldigung                  |
|   | <del></del>                |                                                  |
| • | Geftändniß                 | Beweismittel                                     |
|   | bniß                       | nittel                                           |
|   | В. S.                      | Laut Atten                                       |
|   |                            | Atten                                            |
|   | ٠,                         | ı:                                               |
|   | \$ 5,00                    | Urtheil                                          |
|   | 13.                        | g 83                                             |
|   | 13. 1. 99                  | Wann<br>vollstreckt                              |
|   |                            |                                                  |
|   |                            | Bemertungen                                      |

## 168. Verordnung, betr. den Handel mit Wein und Spirituosen und die Schankkonzession.

Vom 15. April 1899. (M.-B.-Bl. 1899, XXIX.)

Unter Aufhebung ber früher ergangenen Bestimmungen verordne ich, mas folgt:

- § 1. Der Ausschant und ber Sanbel mit altoholischen Getranten ift nur mit Benehmigung bes Gouvernemente geftattet. Die Genehmigung tann nur verfagt werben, wenn diefes im öffentlichen Intereffe liegt, ober wenn die Bedürfniffrage verneint wird.
- § 2. Der flaschenweise Berkauf von Schnaps an Unteroffiziere und Gemeine ift verboten, falls biefe nicht in jedem einzelnen Kalle ausbrudlich feriftliche Genehmiauna eines Offigiers vorweisen.
- § 3. Buwiderhandlungen gegen § 1 werden mit Schließung der betreffenden Lokalitäten und Einziehung der zum Berkauf gestellten Getränke und Gelbstrafe bis zu 300 Dollars, Zuwiderhandlungen gegen § 2 mit Gelbstrafen bis zu 100 Dollars beftraft, an Stelle der Gelbftrafe tritt im Unvermögensfalle Haftftrafe ober Gefangniß.

Tsingtau, ben 15. April 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur. Jaefdte.

Genehmigt!

Berlin, ben 9. Ottober 1899.

In Bertretung bes Reichstanzlers. Tirpis.

### 169. Derordnung, betr. Einrichtung eines Katasteramts in Csingtau. Bom 15. April 1899. (M.B.BI. 1899, S. XIV.)

Mit dem 15. April 1899 ift ein "Katafteramt Tfingtau" eingerichtet worden. Bu feinem Geschäftsbereich gehören:

Uebertragung bes Bebauungsplans ins Gelande, Auftheilung bes Gelandes in Befitftude, Theilung ober Formveranderung bon Grundstücken und die Grundbesitzverhältnisse, soweit sie technischer Art find.

# 170. Derordnung, betr. Entlassung vor beendeter aktiver Dienst= pflicht in Kiautschou.

Bom 21. April 1899. (M.:B.:Bl. 1899. €. IX.)

Unter Bezugnahme auf die Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 5. Juli 1898 — Marineverordnungsblatt Seite 214 — 1) beftimme ich in Ergänzung der Marineordnung §§ 17 und 19 und ber Organisatorischen Bestimmungen für bas Personal bes Soldatenstandes der Kaiserlichen Marine, Anlage 28 Absat 3b:

1. Einzelne Mannschaften ber Besatzung von Rtautschou, welche wegen bevorftebender Beendigung ihrer gesetlichen attiben Dienstpflicht in Die Beimath beforbert werden follen, burfen mit Genehmigung des Gouverneurs von Riautschou mit bem Tage ber Heimreise bes Transports, welchem sie anzuschließen gewesen waren, in Tfingtau gur Disposition der Marinetheile beurlaubt werden, wenn fie ein sofort

<sup>1)</sup> Bergl. S. 171, Nr. 154.

anzutretendes Vertragsverhältniß im Schutgebiet oder bei einem in bemfelben

domizilirenden Unternehmer nachweisen.

2. Die Befugniß ber Marinestationskommandos zur Aufhebung von Kapitulationen vor Ablauf der Kapitulationszeit, wenn die Privatverhältnisse des Kapitulanten seine Entlassung ober wenn dienstliche Gründe den Erlaß einer eingegangenen besonderen Dienstwerpslichtung dringend wünschenswerth machen, steht für die Besatungstruppen in Kiautschou — ausgenommen die Kapitulanten der Matrosen= und Werftdivisionen — dem Gouderneur zu.

3. Die hiernach auf ihren Wunsch in Kiautschou zur Entlassung kommenden Dienstpslichtigen (einschließlich Kapitulanten, welche in Privatverhältnisse übertreten, haben protokollarisch auf Gewährung von Reise- und Marschgelb bezw. freie Be-

förderung in die Heimath zu verzichten.

Berlin, ben 21. April 1899.

Der Staatssetretar des Reichs-Marine-Amts.

Tirpig.

# 171. Provisorische zollamtliche Bestimmungen für das Deutsche Kiautschougebiet.

Vom 23. Mai 1899. (M.-B.-Bl. 1899, S. XX.)

Ginfuhr, Ausfuhr und Tranfit.

I. a) Waareneinfuhr in das Deutsche Gebiet ift frei mit Ausnahme von Opium, Waffen, Pulver und Sprengstoffen sowie den zur Ansertigung letzterer dienenden Bestandtheilen, welche besonderen Bestimmungen unterliegen. (§ II und § III.)

b) Fremde Waaren und chinesische Waaren, welche nicht unter Zollbegleitsichein aus chinesischen Höfen eingeführt sind, zahlen bei der Aussuhr aus Deutschem Gebiete in das Hinterland den vertragsmäßigen Einfuhrzoll.

c) Chinesische Waaren, welche unter Zollbegleitschein aus hinesischen Häfen saffen eingeführt sind, zahlen bei der Aussuhr in das Hinterland die Hälfte des Bertragszolles. (Küstenzoll.)

d) Chinesische Waaren, welche aus bem Hinterlande ankommen, zahlen ben vertragsmäßigen Aussuhrzoll bei der Aussuhr. Die Vertragsbestimmungen

über verbotene Baaren find hierdurch nicht aufgehoben.

e) Produkte, die innerhalb des Deutschen Kiautschougebietes erzeugt worden sind, oder Waaren, die aus solchen im Deutschen Gebiet erzeugten Produkten oder aus zur See in das Deutsche Gebiet eingeführten Produkten hergestellt worden sind, zahlen, soweit ein amtliches Ursprungszeugniß beigebracht wird, bei der Verschiffung aus Tsingtau keinen Aussuhrzoll.

f) Waaren, die unter Transitpaß in das Hinterland verschickt oder aus bem Hinterlande gebracht werden sollen, zahlen außer dem vertragsmäßigen

Einfuhr= oder Ausfuhrzoll die vertragsmäßige Tranfitgebühr.

Transitpässe und alle anderen zollamtlichen Bescheinigungen werden von dem Rollvorstande in Tsinatau ausaestellt.

g) Die Bertragstarifbestimmungen finden Anwendung auf alle Waaren, die auf Schiffen fremder Bauart berladen find.

Die Zölle und Auflagen, welche von Fahrzeugen chinesischer Bauart ober von Waaren, die auf ihnen nach Tsingtau kommen, erhoben werden, sollen nicht höher

sein als die Abgaben, die bisher im Rlautschougebiet oder einem anderen Hafen der Probinz Shantung erhoben find oder zur Erhebung gelangen.

#### Opium.

II. Opium darf nur in Originalkisten eingeführt und muß sofort bei der Anstunft dem Zollbeamten angezeigt werden, welcher die Ueberführung desselben in das Zolllager überwachen wird. Die Aussuhr von dem deutschen in das chinesische Gebiet geschieht unter Zollverschluß und Zollgebiet gegen Entrichtung der tarismäßigen Gebühren.

Die Einfuhr und ber Verbrauch von Opium im Deutschen Gebiete unterliegt besonderen Bestimmungen.

#### Baffen, Bulver und Sprengstoffe 2c.

III. Die Einsuhr in das Deutsche Gebiet von Waffen, Pulver uud Sprengstoffen sowie der zur Herstellung derselben dienenden Bestandtheile unterliegt besonderen Bestimmungen. Die Aussuhr derselben aus Deutschem in chinesisches Gebiet ist verboten und kann nur unter Sonderpaß auf Wunsch der Regierung gegen Bürgschaft erslaubt werden.

#### Einfuhrmanifeste und zollamtliche Untersuchungen.

IV. Zollbeamte werden sich bei der Ankunst der Schiffe an Bord begeben. Der Schiffssührer ist gehalten, denselben das Manisest und, wenn er von chinesischen Häsen kommt, auch die Zollbeläge zu überreichen. Das Manisest muß ein genauss Berzeichniß der an Bord befindlichen Waaren enthalten; auf Berlangen mussen die stattstischen Angaben vervollständigt werden. Waaren, welche zur Wiederaussuhr oder zur Durchsuhr bestimmt sind, mussen dementsprechend im Einfuhrmaniseste bezeichnet sein.

Die Empfänger von Einfuhrwaaren sollen gehalten sein, binnen einer Woche nach der Landung dem Zollamte die für statistische Zwecke nöthigen Angaben über Gattung, Werth, Gewicht oder Stückzahl der Güter, soweit es für die Vervollständigung der Maniseste nothwendig erschehnt, bei Strase bis zu \$ 25 in jedem Nichtachtungs-

falle, zu machen.

#### Halbzollvorzugsrecht.

V. Waaren, welche von chinesischen Häfen unter Zollschein ankommen, untersliegen bei der Einfuhr zollamtlicher Revision bei Berluft des Haldzollrechts (Küftenszolls) im Richtachtungsfalle.

Ausfuhrmanifeste und zollamtliche Untersuchungen.

VI. a) Für Aussuhrwaaren ist beim Zollamt ein Erlaubnisschein zu erwirken, welcher nach vorheriger Untersuchung der Waaren und Entrichtung des vertragsmäßigen Zolles ausgestellt wird. Ohne Zollschein bezw. zollsamtliche Abstempelung des Ladescheines dürsen keine Aussuhrwaaren an Bord genommen werden, bei Strafe der Konfiskation.

b) Berzollte Ausfuhrwaaren, welche an Bord nicht haben angenommen werden können, dürfen, um die Zollfreiheit bei der Wiederaussuhr nicht zu verlieren, ohne vorherige Genehmigung des Zollamts nicht gelandet werden.

c) Wenn die Ladung eingenommen ist, muß bem Zollamte vom Schiffsführer ober Schiffsagenten ein Ausfuhrmanifest eingereicht werden, welches die Marken, Nummern und Inhalt jedes Kolli genau angiebt.

Für die Einreichung eines fasichen Manifestes verfällt ber Schiffs-führer einer Gelbbufe bis zu \$ 100.

d) Baaren burfen nicht ohne zollamtliche Erlaubniß von einem Schiffe auf

ein anderes verladen werden.

e) Bei ber Klarirung werden die zollamtlich gestempelten Zoll= und Ladesscheine an Bord verglichen, und wenn dadurch die Richtigkeit des Manissestes und die Zahlung des Aussuhrzolles sestgestellt ist, wird dem Schiffssführer der Zollkarirungsschein ausgestellt, welcher ihn zur Rückforderung des Meßbriefes beim Hafenamt und zur Absahrt berechtigt.

#### Labe= und Loidaeit.

VII. Schiffe, die an Sonns und Feiertagen, sowie zwischen 6 Uhr Abends und Worgens löschen oder laden wollen, bedürfen dazu einer besonderen Erlaubniß des Zollamtes, die dis auf Weiteres kostenlos ertheilt wird, falls sie an Wochentagen während der Bureaustunden eingeholt werden kann.

Postsachen burfen zu jeder Zeit an Bord gebracht und von Bord geholt werden.

#### Bureauftunden bes Bollamtes.

VIII. Das Zollamt ist, ausgenommen an Sonn- und Feiertagen, geöffnet für ben Empfang und die Ausgabe aller zollamtlichen Dokumente von 10 Uhr Vormittags bis 4 Uhr Nachmittags täglich.

#### Berufung.

IX. Bei Berufungen gegen die vom Zolldirektor verfügten Konfiskationen und Bußen finden für das dabei beobachtete Verfahren die Vorschriften für gemeinsame Untersuchung, Peking, 31. Mai 1868, finngemäße Anwendung.

X. Vorstehende Vorschriften treten vom 1. Juli 1899 an in Kraft und sind

bindend für alle Rauffahrteischiffe und Dichunken.

Tsingtau, ben 23. Mai 1899.

E. Ohlmer,

Raiferlicher dinefischer Bollbirektor.

Genehmigt.

Der Raiserliche Gouverneur.

Jaefchte.

172. Besondere Bestimmungen, betr. Einfuhr und Kontrolle von Opium, Wassen, Pulver u. dergl. sowie der zur Herstellung dieser dienenden Bestandtheile.

Vom 23. Mai 1899. (M.-B.-Bl. 1899, S. XXII.)

#### I. Opium.

#### a. Ginfuhr von Opium.

Opium darf nur in Originalkisten eingeführt werden; die Einfuhr von kleineren Quantitäten als einer Kiste ist verboten. Alles Opium muß sofort bei der Ankunft ves Schiffes dem Zollamt angezeigt werden, welches die Ueberführung desselben in das Zolllager überwachen wird und berechtigt ist, verdächtige Waaren anhalten und Schisse untersuchen zu lassen.

Der Schiffsführer ift gehalten, in folden Fällen allen Borfchub zu leiften.

Bei Zuwiderhandlung gegen biese Bestimmung verfällt bas Opium ber Ronfistation und bas Schiff einer Buge im Betrage bes fünffachen Werthes bes Opiums Der Minbestbetrag ift \$ 500.

#### b. Ronfum bon Opium.

Opium für ben Konsum auf Deutschem Gebiete wird unter Aufficht ber Regierung und bes Bollamts zubereitet, in Blechdofen von 10, 20, 30, 40 und 50 g Gewichtsinhalt verpadt und mit einer bem Bertaufspreise entsprechenden Stempelmarte burch bazu besonders berechtigte Sandler vertauft werben. Für ben Berechtigungsschein wird eine Abgabe erhoben.

Alles Opium, das obigen Beftimmungen entgegen im Privatbesit gefunden wird, unterliegt ber Konfistation und ber Besiter ber Rahlung einer Buffe im Betrage bes

fünffachen Werthes besfelben jum Mindeftbetrage von \$ 500.

Im Nichtzahlungsfalle wird Gefängnifftrafe bis ju 3 Monaten verhängt.

#### II. Baffen u. bergl.

Waffen, Bulber, Sprengstoffe u. bergl. sowie die zur Herstellung berselben Dienenden Bestandtheile muffen bei ber Ankunft beklarirt und ben Anordnungen bes Safenamtes entsprechend gelöscht und gelagert werben.

Bulber und Sprengftoffe fowie die gur Berftellung berfelben bienenden Beftand-

theile muffen in ben dafur bestimmten Schuppen gelagert und burfen nicht ohne Erlaubnißschein des Hafenamtes abgegeben werden. Für die Lagerung wird eine entfprechende Abgabe erhoben.

Waffen find im Zollichuppen zu lagern und dürfen ohne Erlaubnißschein bes Hafenamtes nicht abgegeben werben. Für die Lagerung wird eine entsprechende Ab-

gabe erhoben.

Der Rleinverkauf von Baffen und Bulver ift nur besonders berechtigten Sandlern unter ben auf bem Erlaubnifichein angegebenen Bedingungen geftattet. Für ben Berechtigungsschein wird eine besondere Abgabe erhoben.

Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen verfallen die Baffen der

Ronfiskation und das Schiff einer Strafe bis zu \$ 500.

Aleinere Fahrzeuge, welche diesen Bestimmungen zuwider mit Baffen und Sprengftoffen an Bord angetroffen werben, werden tonfiszirt und die Mannichaft im Richtzahlungsfalle ber Geldbuge mit Gefangnig bis zu 3 Monaten beftraft.

Obige Bestimmungen treten am 1. Juli 1899 in Kraft.

Tsingtau, den 23. Mai 1899.

Der Bollbirettor.

Der Kaiferliche Gouverneur.

Dhlmer.

Jaeichte.

## 173. Besondere Bestimmungen, betr. die Ausübung der Zollkontrolle durch die Postagentur.

Bom 23. Mai 1899. (M.B.B. Bl. 1899. S. XXIII.)

1. Einfuhr von Opium, Waffen, Bulver, Sprengstoffen u. bergl. fowie der zur Berftellung biefer bienenben Beftandtheile burch bie Boft ift berboten.

Bur besondere Ralle tann die Genehmigung des Gouvernements ertheilt merben.

2. Die ben Poftfendungen beiliegenden Inhaltserklarungen werden gur Statistit bes Wanrenverfehrs von der Poftagentur dem Bollamt überwiesen.

Die Beifügung einer Inhaltserklärung ift nicht erforderlich:

a) bei Briefbeuteln, Fahrpostbeuteln, Briefpadeten und Sahrpostpadeten,

b) bei Beitungspadeten und Drudfachen,

c) bei Boftfenbungen, welche unter bem Siegel einer Staatsbeborbe ober eines eine folche reprafentirenden Beamten eingehen und an eine Staatsbehorbe ober einen biefelbe repräfentirenden Beamten gerichtet finb.

3. Rollpflichtige Sendungen aus bem Schutgebiet werben von der Bostagentur nur mit Rollbegleitschein angenommen werben. Gin Berzeichniß zollpflichtiger Baaren

liegt in ber Bostagentur aus.

Obige Bestimmungen treten am 1. Juli 1899 in Rraft.

Tfingtau, ben 23. Mai 1899.

Der Raiserliche Gouverneur.

Jaefdte.

### 174. Verordnung, betr. das Cagern von Steinen. Strafbefug= nisse der Polizeiwachtmeister.

Vom 30. Juli 1899. (M.B.VI. 1899, S. XI.)

Die nachstehenden, unter bem 30. Juli b. 38. genehmigten Berordnungen bes Gouverneurs von Riautschou, betreffend bas

"Lagern bon Steinen"

und bie

"Strafbefugniffe ber Bolizeiwachtmeifter",

bringe ich zur allgemeinen Renntniß.

Berlin, ben 30. Juli 1899. Der Staatsselretar bes Reichs-Marine-Amts.

Tirpit.

#### Berordnung.

Im Interesse bes Landens von Leichtern und Sampans und bes Löschens von Waaren ist der Strand von unterhalb der Kaserne der Feldbatterie bis zum Petroleumlager rein zu halten. Es ist unter allen Umständen verboten, Steine 2c. innerhalb der Hochwasserlinie zu lagern.

Derjenige, welchem die Schuld am Herumliegen von gefahrbringenden Steinen ober sonstigen Gegenständen nachgewiesen werben tann, wird mit einer Gelbftrafe bis Bu 25 Dollar ober einem Monat Saft bestraft; außerbem haftet er fur ben baburch

etwa berurfachten Schaben.

Tfingtau, ben 25. März 1899. Der Raiferliche Gouverneur.

Jaefdite.

#### Berordnung.

Der an ber Grenze fungirende Bolizeiwachtmeifter sowie ber mit ber Ausübung ber Bolizei in bem Tfingtaubezirte betraute Bolizeisergeant erhalten bie Befugnig, Bolizeiftrafen bis ju 4 Dollar von Chinefen zu erheben. Gin Ginfpruch gegen biefe Strafbefehle fieht ben Betroffenen innerhalb 48 Stunden bei bem Begirtsamtmanne au. Die Strafgelber find an ben Bolizeivorftand abzuführen.

Tsingtau, den 12. April 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur.

Saeidte.

#### Genehmigt!

Berlin, den 30. Juli 1899.

In Vertretung bes Reichskanzlers.

Tirpit.

### 175. fleischschauordnung und Kontrolle des Milchverkehrs.

Bont 14. August 1899. (M.-B.-Bl. 1899, S. XII.)

Die nachstehenden, unter dem 14. Auguft b. Is. genehmigten Berordnungen bes Gouverneurs von Klautschou, betreffend

"Fleischschauordnung für ben Polizeibezirt Tfingtau"

und

"Berordnung über bie Ausübung einer Rontrolle bes Milch= vertehrs",

bringe ich zur allgemeinen Renntniß.

Berlin, ben 14. August 1899.

Der Staatssetretar bes Reichs-Marine-Umts.

Tirpit.

#### Fleischschauordnung für ben Bolizeibegirt Tfingtau.

1. Sämmtliches Schlachtvieh, bessen Fleisch, Eingeweide und Fett als mensch= liche Nahrung Berwendung finden soll, ist vor und nach dem Schlachten einer thier-

ärztlichen Untersuchung zu unterwerfen.

2. Die Schlachtung hat ausschließlich in den hierzu vorgesehenen bezw. noch zu bestimmenden Räumlichkeiten zu erfolgen. Schlachtstunden sind vom 1. April bis 31. Oktober bis morgens 8 Uhr und von nachmittags 5 Uhr an; vom 1. November bis 31. März bis mittags 12 Uhr und von nachmittags 4 Uhr an. Nur solche Thiere dürsen geschlachtet werden, die lebend zuvor untersucht und für gesund befunden sind.

In Nothfällen — Unglücksfällen — ist das Schlachten ohne vorherige Unterssuchung auch an anderen als den dazu bestimmten Orten gestattet, dagegen ist die Zerlegung und Verwerthung des geschlachteten Thieres ohne vorherige Genehmigung

des Sachberftändigen unftatthaft.

3. Die Schlachter sind verpstichtet, das ganze Bieh, welches zur Schlachtung für den folgenden Tag bestimmt ist, am Tage zuvor in der Nähe der Schlachtstätte aufzustellen und dem Sachverständigen zur Untersuchung vorzusühren. Der Termin der Schlachtung ist, soweit hinsichtlich der Zeit ihrer Vornahme keine besonderen Bereinbarungen getroffen sind, mindestens 4 Stunden vorher dem Sachverständigen anzumelden.

4. Sind nach erfolgter Untersuchung Fleisch 2c. gesund befunden, so muß der Sachberständige bei größeren Thieren wenigstens jedes Viertel, bei kleineren jede Hälfte mit dem Abdruck eines Stempels oder mit einem anderen Zeichen bersehen, durch welches das Fleisch als auf Genußfähigkeit untersucht kenntlich gemacht wird.

- 5. Auf alle von bem thierarztlichen Sachverständigen als zur menschlichen Nahrung nicht tauglich bezeichneten Theile des geschlachteten Thieres ist zunächst Beschlag zu legen. Diese sind unter ortspolizeilicher Aufsicht entweder zu verdrennen oder, nachdem sie genußunfähig gemacht sind, nur zur Verwerthung für technische Zwecke zuzulassen.
  - 6. Für den Berkauf bedingt tauglichen Fleisches find die Anordnungen des

Sachberftändigen in jedem Falle maggebend.

7. Einfuhr und Berkauf frischen Fleisches auswärts geschlachteter Thiere ist nur dann gestattet, wenn sie durch ben Sachverständigen in gleicher Beise untersucht worden sind, wie es für die am Orte geschlachteten vorgeschrieben ist.

Geräucherte, von auswärts eingeführte Fleischwaaren — Schinken und Speck — tonnen einer nachträglichen Untersuchung auf Trichinen unterzogen werben.

8. Dem Sachverständigen steht jeberzeit der Zutritt zu den für die Schlachtung ber Thiere, die Ausbewahrung und den Berkauf des Fleisches bestimmten Raumen zu.

9. Es belaufen fich die Gebühren für die Untersuchung

eines Stückes Großvieh auf . . . 1,00 Dollar eines Ralbes, Schafes auf . . . 0,50 = eines Schweines . . . . . . 0,75 = eines Schweinen und einer Speckfeite 0,25 =

Berden an demselben Tage mehrere Schlachtthiere derselben Art und des gleichen Besitzers untersucht, so ist für das zweite und jedes folgende Thier nur die Hälfte der Taxe zu entrichten.

Die Gebühren werden von der Gouvernementstaffe eingezogen, wobei als Unterlage für die Höhe der von den Schlachtern einzufordernden Summen die von dem

Sachberftanbigen monatlich einzureichenben Schlachtliften bienen.

10. Der Berkauf vorher vom Sachverständigen nicht untersuchten oder von ihm als genußunfähig bezeichneten Fleisches zieht Geldstrafe bis zu 200,00 Dollar oder Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten im Unvermögensfalle, falls nicht eine höhere Strafe verwirkt ist, das Schlachten außerhalb der dafür angesetzten Stunden oder in anderen als dafür vorgesehenen Räumen Geldstrafe bis zu 10,00 Dollar oder 2 Wochen Hatim Unvermögensfalle nach sich.

11. Diese Verordnung tritt am 1. Juli in Kraft.

Tsingtau, ben 4. Juni 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur.

Jaeschte.

#### Berordnung über die Ausübung einer Kontrolle des Mildverkehrs.

- 1. Die Besitzer von Milchvieh, welche die von demselben genommene Milch innerhalb des Polizeibezirks Tsingtau in den Handelsverkehr bringen wollen, haben der Ortspolizeibehörde hiervon Anzeige zu machen. Diese stellt dem Anzeigenden eine Bescheinigung aus, die ihn zum Verkauf berechtigt, und macht dem Sachverstänsdigen über Namen und Wohnung des jeweiligen Lieseranten Mittheilung.
  - 2. Die Kontrolle des Sachberftanbigen hat fich zu erstrecken auf:
    - a) Untersuchung der zur Milchgewinnung ausgestellten Thiere,

b) Ueberwachung der Haltung, Pflege und Fütterung berfelben,

c) Untersuchung ber zum Verkauf gelangenden Milch.

3. Solche Thiere, welche infolge vorübergehender oder dauernder Krankheit eine als menschliche Nahrung ungeeignete Milch liefern, sind von der Milchgewinnung auszuschließen.

4. Der Sachverständige muß in einem berartigen Falle die Ortspolizeibehörde benachrichtigen, und diefe hat auf Grund des von Ersterem abgegebenen Urtheils

> a) entweber für alsbalbige unschädliche Beseitigung ber beanstandeten Milch Sorge zu tragen,

> b) oder die Entfernung des erfrankten Thieres aus dem Beftande zu veranlassen.

5. Zuwiderhandlungen gegen polizeiliche Anordnungen ziehen den Berluft bes Berechtigungsscheines nach fich.

6. Diese Berordnung tritt mit bem 1. Juli in Kraft.

Tfingtau, ben 4. Juni 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur.

Jaefchte.

Genehmigt.

Berlin, ben 14. Auguft 1899.

In Bertretung bes Reichstanzlers. Tirpig.

# 176. Wahl von Zivilgemeindevertretern. Lagerung von Petroleum. Sprengungen in der Nähe von Häusern und Straßen.

Bom 15. September 1899. (M.-B.:Bl. 1899, S. XXIII.)

Die nachstehenden, unter dem 14. September d. 38. genehmigten Berordnungen bes Gouverneurs von Kiautschou, betreffend die

"Bahl von Civilgemeinbevertretern",1)

bie

"Lagerung von Betroleum" 2)

und

"Sprengungen in der Rabe von Häusern und Straßen" 3) bringe ich zur allgemeinen Renntniß.

Berlin, ben 15. September 1899.

In Vertretung des Staatssekretars des Reichs-Marine-Amts.

Büchfel.

#### 177.

## Hafenordnung für Csingtau.

Vom 19. September 1899. (M.=B.=Bl. 1899, S. XVII.)

Die nachstehende, unter dem 19. September d. Is. genehmigte, gegen die im Anhang zum Marineverordnungsblatt Nr. 14 für  $1899^4$ ) veröffentlichte, ergänzte und neuredigirte

"Hafenorbnung für Tsingtau"

bringe ich zur Kenntniß.

Die mit der Hafenordnung vom 15. Januar d. 38. veröffentlichte Karte der

Innen- und Außenrhede von Tsingtau bleibt unverändert.

Gleichzeitig bringe ich nachstehend zur Kenntniß die zwischen dem Kaiserlichen Gouverneur von Kiautschou und dem Kaiserlich chinesischen Zolldirektor in Tsingtau vereinbarten

- "Provisorischen zollamtlichen Bestimmungen für das Deutsche Riautschougebiet",5)
- "Besonderen Bestimmungen für die Einfuhr und Kontrole von Opium, Baffen, Bulver, Sprengstoffen u. dergl., sowie der zur Herstellung dieser dienenden Bestandtheile",6)

<sup>1)</sup> Bergl. S. 188, Nr. 165.

<sup>2)</sup> Bergl. S. 185, Nr. 160.

<sup>3)</sup> Bergl. S. 185, Nr. 161.

<sup>4)</sup> Vergl. S. 189, Nr. 166.

<sup>5)</sup> Bergl. S. 196, Nr. 171. 6) Bergl. S. 199, Nr. 172.

sowie ferner die von dem Raiserlichen Gouverneur von Riautschou erlassenen

"Besonderen Bestimmungen, betreffend die Ausübung ber Bollkontrole burch die Bostagentur". 1)

Berlin, ben 19. September 1899.

Der Staatsfetretar bes Reichs-Marine-Umts.

#### Tirpig.

§ 1. Das Hafengebiet der Riautschoubucht zerfällt in eine Außen- und eine Innenrhebe. Die Außen- oder Tfingtaurhebe wird begrenzt durch eine Linie von Pilepoint nach der östlichen Huck der Klarabucht und eine Berbindungslinie von Kap Evelyn nach Jünnisau. Die Innenrhede beginnt bei letztgenannter Verbindungslinie und wird im Norden begrenzt durch eine Linie von Womans Island nach der Nordsspie von Huangtau (Chiposau).

Die Ankerpläte für die berschiebenen Schiffe und Fahrzeuge find auf ber an-

liegenden Rarte kenntlich gemacht.

§ 2. Der Führer eines einlaufenden Schiffes hat den Anordnungen des Hafen- tapitans bezw. bessen Beamten bei Anweisung des Ankerplates Folge zu leiften.

§ 3. Der Schiffsführer hat Ankunft und Absahrt seines Schiffes unter Borzeigung des Meßbriefes auf dem Hafenamte anzuzeigen. Der Meßbrief wird dem Schiffer nach Empfang der Zollsarirung und Entrichtung der Hasengebühr von 21/3 Cent pro Registertonne zurückgegeben.

Der Schiffsführer ist verpslichtet, die an Bord befindlichen Postsachen an die Deutsche Postbehörde auszuliefern und bei Beggang des Schiffes Postsachen, die ihm von der Deutschen Postbehörde mitgegeben werden, zu übernehmen und für die richtige Ablieferung im Bestimmungshafen zu sorgen. Ist Post an Bord, so ist dieses durch Heisen der Flagge T bei der Einfahrt kenntlich zu machen. Andere Postsachen als solche, die von der Deutschen Postbehörde aufgegeben werden, anzunehmen, oder Postslachen an andere als die Deutsche Postbehörde auszuhändigen, ist untersagt.

§ 4. Der Schiffsführer ist verpflichtet, dem chinesischen Zollamte ein genaues Berzeichniß der an Bord befindlichen Waaren (Manisest) einzureichen, welches Zahl der Kolli, Marken, Nummer, Inhalt 2c. angiebt und dessen statistische Angaben auf

Berlangen zu vervollständigen find.

Opium darf nur in Originalkisten eingeführt werden. Die Einfuhr kleinerer Duanktiäten ist verboten. Bei der Ankunft ist Opium sogleich dem Zollamt zu deklariren, welches die Ueberführung desselben in das Zolllager überwachen wird.

Buwiderhandlungen werben mit Konfiskation des Opiums und einer Geldbuße

in Höhe bes Werthes besselben — Mindestbetrag \$ 500 — bestraft.

§ 5. Die Einfuhr von Waffen, Pulver, Sprengstoffen und der zur Herstellung berfelben dienenden Bestandtheile unterliegt amtlicher Kontrole; diese Waaren find bei

der Ankunft dem Hafenamte besonders zu deklariren.

Schiffe mit Petroleum ober Sprengstoffen haben auf ber in der Karte hierfür bestimmten Stelle zu ankern, bis die Ladung an einer vom Hasenamte zu bezeichnenden Stelle gelöscht ist. Sprengstoff ladende ober löschende Schiffe haben eine rothe Flagge am Fodmast zu führen.

Bor Laden ober Löschen von Sprengstoffen im Hafen ist die Erlaubnig bes

Safenamtes einzuholen, beffen Beifungen in jedem Falle zu befolgen find.

§ 6. Schiffe mit einer ansteckenden Krankheit an Bord haben eine gelbe Flagge am Fockmast zu führen. Bor Einholung der Erlaubniß des Hafenamtes ift es

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 173, S. 200.

Niemandem gestattet, das Schiff zu verlaffen oder Berkehr mit dem Lande zu unterhalten.

§ 7. Beim Ein- und Auslaufen bes Schiffes ift am Tage die Nationalflagge

zu setzen.

§ 8. Die Abmusterung eines Schiffsmannes geschieht auf dem Hafenamte oder dem die Heimath des Schiffes vertretenden Konsulate. Jeder auf einem Konsulate abgemusterte Schiffsmann hat sich auf dem Hasenante dinnen 24 Stunden nach der

Abmufterung unter Borweifung des Abmufterungsicheines zu melben.

Der Schiffer darf den Schiffsmann nicht ohne Genehmigung des Hafenamtes oder des die Heimath des Schiffes vertretenden Konjulates zurücklassen. Wenn für den Fall der Zurücklassung eine Hülfsbedürftigkeit des Seemannes zu besorgen ift, so kann die Ertheilung der Genehmigung davon abhängig gemacht werden, daß der Schiffer gegen den Eintritt der Hülfsbedürftigkeit für einen Zeitraum bis zu drei Monaten Sicherstellung leistet.

Rein Schiffsmann barf eigenmächtig im Safen gurudbleiben.

§ 9. Entwichene Schiffsleute können burch Bermittelung des Hafenamtes aufgegriffen und an Bord des Schiffes zurückgebracht, Schiffe und Wohnhäuser können nach solchen abgesucht werden.

Bersonen, welche einem solchen Seemann Unterschlupf gewähren, obwohl ihnen

beffen Bergeben befannt ift, werben in Strafe genommen.

- § 10. Der Schiffsführer ist gehalten, ben Tod jedes Passagiers ober Schiffsmannes, der im Hafen erfolgt, dem Hasenamte, sowie im Anschluß daran dem Standesamte zu melden. Die Anmeldung beim Standesamte unterbleibt, wenn der Verstorbene ein Chinese ist.
- § 11. Bei Streitigkeiten zwischen Schiffer und der Bejatung eines Schiffes, bessen Heimath nicht durch ein Konsulat im Schutzgebiete vertreten ist, steht dem Hafenamte die Entscheldung zu. Zur Durchsührung seiner Entscheidung ist das Hafenamt besugt, durch Strasversügungen Geldstrasen bis zu \$ 350 oder Haftkrase bis zu 6 Wochen seftzuseten.
- § 12. Jedes im Hafengebiete liegende Schiff hat von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang an sichtbarer Stelle ein weißes Licht zu zeigen.

Feuer an Bord und Meuterei ist durch Nothsignale (Läuten mit der Glocke oder

Flaggenfignale) zur Renntniß des Hafenamtes zu bringen.

§ 13. Es ist verboten, im Hafengebiete Ballast, Asche ober Unrath in das Wasser zu wersen. Jedermann ist gehalten, Gegenstände, welche ihm gehören, oder welche seiner Obhut anvertraut sind, soweit sie eine Störung des Hafendetriebes verursachen, zu entsernen. Erfolgt die Entsernung nicht auf erhaltene Aussorberung, so kann sie auf Kosten des Besitzers durch die Hasenpolizei bewirkt werden.

Dhne Erlaubniß bes Schiffers ober feines Stellvertreters ift ein Besteigen bes

Schiffes für jeben nicht gesetzlich bazu Befugten berboten.

Ohne Erlaubniß des Schiffers ober seines Stellvertreters ist es verboten, Dichunken, Leichter ober dergleichen Fahrzeuge am Schiffe festzumachen.

§ 14. Bojen dürfen nur mit Erlaubniß des Hafenamtes gelegt werden.

Die Bojen unterstehen der Kontrole des Hafenamtes, welches fie aus Rudficht auf den Verkehr und die Sicherheit verlegen oder entfernen kann.

§ 15. Zuwiderhandlungen gegen §§ 10 und 14 der Berordnung werden mit einer Geldstrafe bis \$ 25, gegen §§ 2, 3 und 12 bis zu \$ 100, gegen §§ 5 und 6 bis zu \$ 2000 bestraft.

Buwiberhandlungen gegen § 8 werben beim Schiffer mit Gelbstrase bis zu \$ 100, beim Schiffsmann mit Gelbstrase bis zu \$ 25 ober Haft bis zu 25 Tagen geahnbet.

Zuwiderhandlungen gegen § 13 ber Berordnung werden mit Gelbstrafe bis zu s 50 ober im Unvermögensfalle mit Haftstrafe bis zu 1 Monat bestraft.

Die im § 9 genannten Bergehen werben mit Gelbstrafe bis zu \$ 250 ober mit Freiheitsftrafe bis zu 3 Monaten geahnbet.

Diefe Berordnung tritt mit bem 1. Juli 1899 in Rraft.

Tfingtau, ben 23. Mai 1899.

Der Raiferliche Gouverneur.

Saeichte.

Genehmigt.

Berlin, ben 19. September 1899.

In Vertretung bes Reichstanzlers. Tirpit.

178. Rechtsverhältnisse der Chinesen. Handel mit Wein und Spirituosen und die Schankkonzession.

Bom 9. Oktober 1899. (M.:B.:BI. 1899, S. XXV.)

Die nachstehenden, unter dem 9. Ottober 1899 genehmigten Berordnungen: "Berordnung, betreffend die Rechtsverhältnisse der Chinesen") und

"Berordnung, betreffend ben Handel mit Bein und Spirituofen und bie Schanktonzession"2)

bringe ich zur allgemeinen Renntniß.

Berlin, ben 9. Ottober 1899.

Der Staatsselretar bes Reichs=Marine=Amis. Tirpis.

179. Benennung der neuen Stadtanlage im Kiautschougebiet.

Bom 12. Oftober 1899. (M.=B.=Bl. 1899, S. XVII.)

Seine Majestät ber Kaiser und König haben zu genehmigen geruht, daß bie neue Stadtanlage im Riautschougebiete fortan ben Namen

Tjingtau

führt.

Berlin, ben 12. Oftober 1899.

Der Staatssetretar des Reichs-Marine-Amis. Tirpis.

180. Allerhöchste Ordre, betr. Organisation der Besatzung von Kiautschou.

Bom 4. Dezember 1899. (M.=B.=Bl. 1900, S. I.)

Ich bestimme auf Ihren Bortrag: 1. Die bisher bem Matrosenartilleriebetachement Klautschou zugetheilte Marineseldbatterie ist von diesem abzuzweigen und mit dem Eintreffen des nächstjährigen Ablösungstransports bei dem III. Seebataillon zu formiren. 2. An der Spize dieser Marineseldbatterie steht ein Batterieches mit den Rechten und Pflichten eines Kompagniechess der Marineinsanterie. 3. Zur Er-

<sup>1)</sup> Beral. Nr. 167, S. 191.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 168, S. 195.

gänzung der Marinefelbbatterie ift bei dem II. Seedataillon eine Stammbatterie unter Angliederung an die dort bestehende Stammbanpagnie des III. Seedataillons zu formiren. 4. Ich genehmige den andei zurückersolgenden Stat der Marinefeldbatterie und der Stammbatterie. Gleichzeitig ermächtige Ich Sie, Abänderungen und Vervollständigungen des Stats selbständig eintreten zu lassen, sowie Anordnungen über Ausbildung u. s. w. der Stammbatterie, erforderlichensalls im Einvernehmen mit dem Chef der Marinestation der Nordsee zu treffen. 5. Wit Vezug auf die durch diese Weine Ordre nothwendig werdende Abänderung der Bekleidung sehe Ich Ihren Vorschlägen entgegen.

Reues Balais, ben 4. Dezember 1899.

Wilhelm.

In Bertretung bes Reichstanzlers. Eirpis.

An ben Reichstanzler (Reichs-Marine-Umt).

Etat der Marinefeldbatterie bei dem III. Seebataillon und der Stammbatterie.

| Dienstgrab                                                                                                                     | Marinefeldbatterie<br>des<br>III. Seebataillons |                                                                   | Stamn            | nbatterie                 | Bemerfungen.                                                        |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                | Offiziere<br>2c.                                | Mann=<br>schaften<br>2c.                                          | Offiziere<br>20. | Mann=<br>sc.              |                                                                     |  |  |
| Hauptmann Dberleutnants Unterroharzt Bachtmeister Bicewachtmeister Sergeanten Unteroffiziere  Gefreite Rarinefelbartilleristen | 1 2                                             | 1<br>1<br>1<br>4<br>81)<br>20 <sup>2</sup> )<br>73 <sup>2</sup> ) | 1                | 1 2 3 3 46 <sup>2</sup> ) | 1) darunter: 1 Fahnenschmied 1 Trompeter.  2) darunter:     bei der |  |  |
| Of the sub-                                                                                                                    | 3                                               | 108                                                               | 1                | 52                        |                                                                     |  |  |
| Außerbem<br>Obersanitätsgaft                                                                                                   |                                                 | 1                                                                 |                  | •                         | -                                                                   |  |  |

Vorstehende Allerhöchste Ordre bringe ich zur Kenntniß der Marine mit Bezug auf die Allerhöchste Ordre vom 17. August 1898 — Marineverordnungsblatt Seite 295. Die hierdurch bedingte Abanderung der Bestimmungen über die Organisation der Besatung von Klautschou — Marineverordnungsblatt Seite 295 ff. für 1898 — bleibt vorbehalten.

Berlin, ben 21. Dezember 1899.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Umts. In Bertretung: Fischel.

# Chronologisches Verzeichniß

zur

# deutschen Kolonial: Gesetzebung.

(I. bebeutet Deutsche Kolonia!-Gesehgebung, herausgegeben von Nichow 1898; II. bebeutet Deutsche Kolonial-Gesehgebung, herausgegeben von Zimmermann 1898; III. bebeutet Deutsche Kolonial-Gesekgebung, herausgegeben von Zimmermann 1899; IV. bebeutet Deutsche Kolonial-Geschebung, herausgegeben von Zimmermann 1900).

| :                |                                                                                                                             | Rr. Seite                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 4. Mai 1870.     | Befet, betr. Die Cheschließung und die Beurfundung des Personen-                                                            | T 40 KG                  |
| 1. März 1871.    | ftandes von Bundesangehörigen im Auslande                                                                                   | I. 19. 53                |
| 1. Juli 1872.    | ftandes von Bundesangehörigen im Auslande                                                                                   | I. 21. 58                |
| 6. Febr. 1875.   | 200 P V V P                                                                                                                 | I. 255, 689              |
| 23. April 1879.  | Chefchließung                                                                                                               | I. 20. 56                |
| 23. April 1879.  | Umzugskoften der gefandischaftlichen und Konsularbeamten Berordnung, betr. ben Urlaub der gefandischaftlichen und Konsular- | I. 11. 12                |
| 10 0 11 10 20    | beamten und deren Stellvertretung                                                                                           | I. 12. 19                |
| 10. Juli 1879.   | Geset über die Konsulargerichtsbarkeit                                                                                      | I. 16. 28                |
| 2. Juli 1880.    | General-Afte der Bruffeler Antistlaverei-Ronferenz nebst Deflacation                                                        | I. 29. 127               |
| 4. Nov. 1880.    | Cirkular an das Kaiserliche Gouvernement von Kamerun und die                                                                |                          |
|                  | Raiserlichen Rommissariate für Togo und Südwestafrika, betr. die                                                            | T 40 10                  |
| D6 O -4 4 00 E   | Tagegesber der Beamten                                                                                                      | I. 10. 12                |
| Lynezai. 1889.   | Beroronung, berr. die Einfugt von Schufwassen und Munition in                                                               | T EO 094                 |
| 96 366 1045      | Ramerun                                                                                                                     | I. 50. 234<br>I. 28. 102 |
| 20. Jeni. 1000.  | Raiferlicher Schupbrief für die "Gefellschaft für Deutsche Kolonisation"                                                    | I. 119. 323              |
| 21. yevi. 1009.  | Abkommen mit England, betreffend die Abgrenzung der deutschen                                                               | 1. 115. 525              |
| 20. April 1000.  | und britischen Besitzungen auf Neu-Guinea.                                                                                  | I. 164. 433              |
| 99 Warif 1885    | Abkommen zwischen Deutschland und England über die Nordgrenze                                                               | 1. 101. 100              |
| 20. 449111 1000. | von Kamerun, die Ambas-Bai und die Behandlung der gegenseitigen                                                             |                          |
|                  | Staatsangehörigen in Bezug auf Handel und Berkehr                                                                           | I. 38. 215               |
| 29. April 1885.  | Rote Lord Granvilles an den Kaiserlichen Botschafter in London .                                                            | I.38cc. 217              |
|                  | Note der Kaiserlichen Botschafters in London an Lord (Branville .                                                           | I.164b. 434              |
|                  | Note des Raiferlichen Botschafters in London an Lord Granville .                                                            | I.38bb. 216              |
|                  | Note des Kaiserlichen Botschafters in London an Lord (Franville .                                                           | I.38dd. 217              |
|                  | Rote Lord Granvilles an den Kaiferlichen Botschafter in London .                                                            | I.38 ee. 218             |
|                  | Raiferlicher Schuthrief für die Neu-Guinea-Rompagnie                                                                        | I. 165. 434              |
|                  | Allerhöchster Erlag, betreffend ben Rang des Gouverneurs von                                                                |                          |
|                  | Ramerun und der Rommiffare der weftafrifanischen Schutgebiete .                                                             | I. 30. 177               |
| 2. Juni 1885.    | Note des Kaiserlichen Botschafters in London an Lord Granville .                                                            | I. 38ff. 219             |
| 20. Juli 1885.   | Berordnung, betreffend die Einführung einer Abgabe auf den Handel mit Spirituofen im Kamerungebiete                         | I. 59. 239               |
| 20. Juli 1885.   | mit Spirituosen im Kamerungebiete                                                                                           |                          |
| 1. Mug. 1885     | der Schiffspapiere 2c                                                                                                       | I 118 393                |
| 25. Aug. 1885.   | Bereinkarung mit dem Kongostaat über die Grenze in Oftafrika .                                                              | I. 118. 323              |
|                  | olonial-Geschagebung IV (1899).                                                                                             | 110. 020                 |
| are confine m    | Transferring 11 (1000).                                                                                                     |                          |

|                 |                                                                                                                                                                                                                           | W.                | Seite       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 11. Дез. 1885.  | Erlaß an die auf Grund des Gesetzes vom 4. Mai 1870 zur Aus-<br>übung standesamtlicher Befugnisse ermächtigten diplomatischen Ber-<br>treter und Cantula bes Reicks                                                       |                   | 66          |
| 20. Dez. 1885.  | treter und Konfuln des Reichs                                                                                                                                                                                             | 1. 22.<br>I. 249. |             |
| 24. Dez. 1885.  | Protofoll, betreffend die beutschen und frangofischen Besitzungen an ber Bestitute von Afrika und in ber Subsee                                                                                                           | I. 23.            | 79          |
| 10. April 1886. | Erklärung, betreffend die gegenseitige Handels- und Berkehrsfreiheit in ben beutichen und englischen Besitzungen und Schutgebieten im West- lichen Stillen Dzean                                                          | I. 25.            | 86          |
| 10. April 1886. | Erklärung, betreffend die Abgrenzung der deutschen und englischen Rachtsphären im Westlichen Stillen Dzean.                                                                                                               | I. 24.            | 83          |
| 16. April 1886. | Gefet, betr. die Rechtsverhaltniffe ber beutschen Schutgebiete                                                                                                                                                            | I. 15.            | 23          |
| 18. April 1886. | Berordnung, betr. die Berpfändung von Elfenbein und sonstigen Handelsgegenständen, sowie die Einlösung bereits verfallener Pfandstüde in Kamerun                                                                          | I. 65.            | 248         |
| •               | Berfügung, betr. die Berleihung von Minenkonzessionen durch Häupt-<br>linge des Schungebietes in Deutsch-Südwestafrika                                                                                                    | I. 100.           | 298         |
| •               | Berordnung, bett. die Cheschließung und die Beurkundung des Per-<br>fonenstandes für die Schutgebiete von Kamerun und Togo                                                                                                | I. 37.            | 214         |
|                 | Berordnung, betr. die Berpflichtung nichtbeutscher Schiffe zur Melbung bei bem Bertreter ber Kaiserlichen Regierung zu Jaluit                                                                                             | I. 234.           | 61 <b>4</b> |
| 3. Juni 1886.   | Berordnung, betr. ben Berkauf von Baffen, Munition, Sprengstoffen und beraufchenden Getranten an Gingeborene der Mariball Infeln                                                                                          |                   |             |
| 5. Juni 1886    | ober andere auf benfelben sich aufhaltende Farbige                                                                                                                                                                        | I. 230.           |             |
| 24. Juni 1886.  | Reu-Guinea-Rompagnie<br>Berordnung, betr. die Beröffentlichung von Berordnungen der Di-<br>rektion der Neu-Guinea-Rompagnie und des Landeshauptmanns sowie<br>die Ermächtigung des Landeshauptmanns zum Erlaß von Berord- | I. 175.           | 442         |
| -               | nungen in bringlichen Fällen                                                                                                                                                                                              | I. 168.           | 437         |
| · ·             | Erlaß, betr. die Befugnisse bes Landeshauptmanns der Neu-Guinea-Kompagnie                                                                                                                                                 | I. 167.           |             |
| -               | Rote des Kaiserlichen Botschafters in London an Lord Rosebery .                                                                                                                                                           | I.38hh.           | 220         |
| -               | Berordnung, betr. den Erlaß von Berordnungen auf dem Gebiet der allgemeinen Berwaltung, des Zoll- und Steuerwesens für die westafrikanischen Schutzgebiete                                                                |                   | 177         |
|                 | Rote Lord Rosebergs an den Kaiserlichen Botschafter in London .                                                                                                                                                           | I.38gg.           | 220         |
|                 | Berordnung, betr. die Beröffentlichung von Gesehen und Berordnungen in Kamerun                                                                                                                                            | I. 70.            | 254         |
| 13. 9ерт. 1886. | Berordnung, betr. die Rechtsverhältniffe in dem Schutgebiete der Marshall-, Brown- und Brovidence-Inseln                                                                                                                  | I. 216.           | 564         |
| 10. Oft. 1886.  | Berordnung, betr. die Ginführung ber deutschen Reichsmarkrechnung in Kamerun                                                                                                                                              |                   | 229         |
| 15. Oft. 1886.  | Berordnung, betr. ben Erlaß von Berordnungen auf bem Gebiet ber allgemeinen Berwaltung, bes Zoll- und Steuerwesens für das Schutgebiet ber Marshall-, Brown- und Providence-Inseln                                        | I. 214.           | 562         |
| 15. Oft. 1886.  | Berordnung, betr. ben Handelsbetrieb an Bord ber die hafen und Rheben bes Kamerungebiets anlaufenden Schiffe                                                                                                              |                   | 233         |
| 1. Nov. 1886.   | Dienstanweisung, betr. die Ausübung der Gerichtsbarkeit im Schutzgebiete der Neu-Guinea-Kompagnie, vom 1. November 1886, unter Berückfichtigung der durch die Dienstanweisung vom 3 August 1888                           |                   |             |
| 1. Nov. 1886.   | eingesührten Aenderungen                                                                                                                                                                                                  | I. 180.           | 449         |
|                 | ordnung vom 5. Juni 1886, betr. Die Rechtsverhällnisse in dem Schutzgebiete der Neu-Guinea-Rompagnie                                                                                                                      | I. 203.           | 532         |
| 12. Nov. 1886.  | Instruktion zu dem Gesetze vom 4. Mai 1870, betr. die Che-                                                                                                                                                                |                   |             |
| 12. Nov. 1886.  | schließung und die Beurkundung des Personenstandes für Neu-Guinea<br>Verordnung, betr. die Erhebung von Gebühren für die auf Grund<br>des Gesets vom 4. Mai 1870 über die Cheschließung und die                           | I. 189.           | 494         |
|                 | Beurkundung des Personenstandes in dem Schutgebiete der Reu-<br>Guinea-Rompagnie vorzunehmenden Geschäfte                                                                                                                 | I. 190.           | 508         |

|             |       |               |                                                                                                                                  |                | Nr. S        | žaita.      |
|-------------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| 2.          | Dez.  | 1886.         | Berfügung, zur Ausführung ber Kaiserlichen Berordnung vom                                                                        | •              | м. е         | sene        |
|             |       |               | 13. September 1886, betreffend die Rechtsverhältniffe in dem Schutz-<br>gebiete der Marshall-, Brown- und Propidence-Inseln      | I. 2           | 40           | മാ          |
| 2.          | Dez.  | 1886.         | Dienstanweisung, betr. die Ausübung der Gerichtsbarkeit im Schutz-                                                               | 1. 4           | 44.          | 020         |
|             |       |               | gebiete der Marshall-, Brown-, und Providence-Inseln                                                                             | Į. 2           |              |             |
| 14.         | Dez.  | 1886.         | Kaiserlicher Schutzbrief für die Neu-Guinea-Kompagnie<br>Berordnung, betr. Einführung neuer Maße für den handel mit              | I. 1           | 66.          | 436         |
|             |       |               | Palmöl und Palmkernen in Kamerun                                                                                                 | I.             | <b>4</b> 5.  | 230         |
| 30.         | Dez.  | <b>1886</b> . | Erklärung zwischen der Kaiserlich deutschen und Königlich portu-                                                                 |                |              |             |
|             |       |               | giesischen Regierung, betr. die Abgrenzung ihrer beiberseitigen Be- figungen und Interessensphären in Subafrika                  | I.             | 26.          | 89          |
| Ohr         | 1eDat | .1887.        | Berordnung, betr. die Einführung der deutschen Reichsmarkrechnung                                                                |                |              |             |
|             |       |               | und die Feststellung des Werthverhältnisses einiger fremder Gold-<br>munzen zur deutschen Reichsmark in Kamerun                  | I.             | 76.          | 958         |
| 8.          | Jan.  | 1887.         | Nachtrag zu der Berordnung vom 2. Juni 1886, betr. die Melde-                                                                    |                |              |             |
| Q           | Yan   | 1007          | pflicht der im Hafen von Jaluit einlaufenden Schiffe Berordnung, betr. den Erwerd von Grundeigenthum und die An-                 | I.23           | 4a           | 616         |
| 0.          | Juii. | 1001.         | meldung der bestehenden Ansprüche Fremder auf Grundeigenthum                                                                     |                |              |             |
|             |       |               | innerhalb des Schutgebietes der Marshall-, Brown-, und Provi-                                                                    | r 0            |              | 004         |
| 8.          | Jan.  | 1887.         | dence-Inseln                                                                                                                     | I. 2           | 44.          | 024         |
|             |       |               | nition, Sprengstoffen und berauschenben Getränken an Eingeborene                                                                 |                |              |             |
|             |       |               | ber Marshall-Inseln oder andere auf denselben sich aufhaltende Farbige, vom 3. Juni 1886                                         | I. 2           | 31           | 612         |
| 11.         | Jan.  | 1887.         | Berordnung, betr. die Regelung der Rechtsverhältnisse auf den zum                                                                | 1. 2           | 01.          |             |
| 12          | Van   | 1997          | Schutzebiete ber Neu-Guinea-Kompagnie gehörigen Salomonsinfeln Strafverordnung, betr. das Berbot der Berabfolgung von Waffen,    | I. 1           | 77.          | 447         |
| 10.         | Juili | 1001.         | Munition, Sprengstoffen und Spirituofen an Eingeborene, sowie ber                                                                |                |              |             |
|             |       |               | Wegführung von Eingeborenen aus dem Schutgebiet von Reu-                                                                         | т о            | 0E           | <b>500</b>  |
| 13.         | Jan.  | 1887.         | Guinea als Arbeiter                                                                                                              | I. 2           | 00.          | <b>5</b> 52 |
|             |       |               | betriebe in Neu-Guinea                                                                                                           | I. 1           | 92.          | <b>51</b> 0 |
| 19.         | Jan.  | 1887.         | Berordnung, betr. die Reichsmarkrechnung und die gesetzlichen Zah-<br>lungsmittel in Reu-Guinea                                  | I. 1           | 93.          | 511         |
| <b>24</b> . | Jan.  | 1887.         | Erlaß, betr. die Ausdehnung von Berfügungen des Reichskanzlers                                                                   |                |              | .,          |
|             |       |               | auf die zu dem Schutgebiete der Reu-Guinea-Kompagnie gehörigen<br>Inseln der Salomonsgruppe                                      | I. 1'          | 78           | 447         |
| 25.         | Jan.  | 1887.         | Berordnung, betr. das Kreditgeben an Eingeborene und die Anmel-                                                                  |                | •0.          |             |
| 96          | San   | 1007          | bung alter Schulben berselben in ben Marfhall-Infeln                                                                             | I. 24<br>I. 25 |              |             |
|             | -     |               | Berordnung, betr. die Feststellung des Werthverhältniffes einiger                                                                | 1. 2.          | JJ.          | 010         |
|             |       |               | fremder Goldmungen zur deutschen Reichsmart für Kamerun                                                                          | I. 4           | 4a.          | <b>22</b> 9 |
| 7.          | Febr. | 1887.         | Berordnung, betr. die Ausbehnung von Berordnungen der Direktion der Neu-Guinea-Rompagnie auf die dem Schutzgebiete berselben zu- |                |              |             |
|             |       |               | gelegten Infeln ber Salomonsgruppe                                                                                               | I. 1           | 79. <i>-</i> | <b>44</b> 8 |
| 22.         | Febr. | 1887.         | Berordnung, betr. die Durchführung des Gesetze vom 4. Mai 1870 über die Sheschliefung und die Beurkundung des Versonenstandes    |                |              |             |
|             |       |               | in Neu-Guinea                                                                                                                    | I. 18          | 88.          | 492         |
| 1.          | März  | 1887.         | Berordnung, betr. die unter dem Namen "Longziefte" bekannte                                                                      | T 1/           | ne ·         | 919         |
| 15.         | März  | 1887.         | Krankheit des Rindviehs in Deutsch-Südwestafrika                                                                                 | I. 10          | 00.          | 919         |
|             |       |               | Schutgebiete der Marshall-Inseln ansässigen, daselbst zuziehenden                                                                | τ ο            | 05           | 00 <b>5</b> |
| 20.         | Mai   | 1887.         | bezw. wegziehenden Fremden                                                                                                       | I. 2           | <b>2</b> 9.  | 607         |
|             |       |               | 20. Mai 1887, betr. die im Auslande zu erledigenden Ersuchungs-                                                                  | _              |              |             |
| 22          | Mai   | 1887.         | schreiben der Justizbehörden                                                                                                     | I. 2           |              |             |
| 23.         | Mai   | 1887.         | Berordnung, betr. das Aussuhrverbot von Waffen, Munition und                                                                     |                |              |             |
| 94          | 972.  | 1997          | Sprengftoffen in ben Marshall-Inseln                                                                                             | I. 2           | 32.          | 612         |
|             |       |               | Raiferlichen Kriegsschiffe im Schutgebiete ber Neu-Buinea-Rompagnie                                                              | I. 1           | 70.          | 439         |
| 31.         | Mai   | 1887.         | Gefet, betr. Die Rechtsverhältniffe ber Raiserlichen Beamten in Den                                                              | т              | 7            | 9           |
|             |       |               | Schutzebieten                                                                                                                    | 1.             | 7.           | J           |
|             |       |               |                                                                                                                                  |                |              |             |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | w.           | Seite      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|
| 6. Juni 1887.   | Berordnung, betr. die Anwerbung und Ausfuhr von Eingeborenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |              |            |
| 7 0: 1007       | aus dem Schutgebiete von Kamerun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I. | <b>69</b> .  | 253        |
| 1. Juni 1881.   | Instruktion für den Landeshauptmann im Schutzgebiete der Reu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |            |
|                 | Guinea-Kompagnie in Bezug auf Antrage an bie Rommanbanten Raijerlicher Kriegsschiffe auf Gewährung von Schutz und Unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |            |
| 0 0 Y 400F      | ftügung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 171.         |            |
| 6. Zuli 1887.   | Berordnung, betr. die Errichtung von Seemannsamtern in Reu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. | <b>19</b> 9. | 517        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I. | 197.         | 516        |
| 20. Juli 1887.  | Berordnung, betr. ben Gigenthumserwerb und die dingliche Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |              |            |
|                 | laftung der Grundstude im Schutgebiete ber Reus Guinea-Rom-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | т  | 100          | 400        |
| 26. Nufi 1887.  | pagnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. | 100.         | 469        |
| 201 (0 20       | sidern bes Hums und burch Bruch ber in Kisten verpacten Flaschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |              |            |
| 90 Vf: 100F     | mit Genever in Togo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I. | 90.          | 275        |
| 30. Juli 1887.  | Berfügung des Reichskanzlers zur Ausführung der Raiserlichen Berordnung vom 20. Juli 1887, betr. ben Gigenthumserwerb und die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |            |
|                 | dingliche Belaftung der Grundstiide im Schungebiete der Reu-Guinea-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |              |            |
| 40 ov 400m      | Rompagnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I. | 185.         | 475        |
| 10. Aug. 1887.  | Anweisung, betr. das Verfahren bei dem Grunderwerb der Reus Guinea-Kompagnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | т  | 18/          | 472        |
| 14. Aug. 1887.  | Berordnung, betr. das Kreditgeben an Eingeborene in den Marshall-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠. | 104.         | 412        |
| •               | Anieln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |              | 626        |
|                 | Berordnung, betr. das Meldewesen in Neu-Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I. | 194.         | 512        |
| 24. zug. 1001.  | Berordnung, betr. ben Erlaß von amtlichen Bekanntmachungen im Schutgebiete ber Marshall-, Brown- und Providence-Inseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T. | 222.         | 602        |
| 6. Sept. 1887.  | Berordnung, betr. Die Ginführung von Daken und Gewichten für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |              |            |
| C 50% 1007      | den Sandel mit Palmöl und Palmternen in Togo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Į. |              | 259        |
| 6. DH 1887      | Berordnung, betr. die Ausbehnung der Rhebe von Kamerun Berordnung, betr. die Anwerbung und Ausfuhr von Eingeborenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I. | 55.          | 235        |
|                 | aus dem Schutgebiete von Kamerun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ί. | 69.          | 253        |
| 8. Nov. 1887.   | Berordnung, betr. die Ausführung der Berordnung über die Er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -            |            |
| 8 Wan 1887      | hebung und Rudvergütung ber Zölle in Kamerun Berordnung, betr. die Aufhebung der bisherigen Ausfuhrzölle und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I. | 61.          | 241        |
|                 | die Erhebung von Einfuhrzöllen in Kamerun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I. | 60.          | 240        |
| 18. Nov. 1887.  | Berordnung, betr. die Rechtsverhältniffe in dem Schutgebiet der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | -01          | 0.00       |
| 25. Non 1887.   | Deutsch-Oftafrikanischen Gesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              | 363<br>225 |
| 6. Dez. 1887.   | Berordnung, betr. Ginrichtung von (Brundbuchbegirken, Zeitpunkt für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. | 71.          | 220        |
|                 | Anlegung von (Brundbüchern und Anträge auf Eintragung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |              |            |
|                 | Grundeigenthum im Schutgebiete ber Neu-Guinea-Kompagnie in bas (Brundbuch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | т  | 186          | 490        |
| 21. Dez. 1887.  | Berordnung, betr. die Rechtsverhältnisse in dem südwestafrikanischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. | 100.         | 400        |
| -               | Schutgebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I. | 97.          | 282        |
| 30. Dez. 1881.  | Anweisung, betr. die Ausführung von Zustellungen im Gerichts-<br>bezirfe bes Bismard-Archipels und ber zum Schutgebiete ber Reu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |              |            |
|                 | Guinea-Rompagnie gehörigen Salomons-Inseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I. | 182.         | 462        |
| OhneDat.1888.   | Gefet, betr. Die Rechtsverhältniffe ber deutschen Schutgebiete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I. | 15.          | 23         |
|                 | Berordnung, betr. Landerwerbungen innerhalb des Togogebietes .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I. | 94.          | 279        |
| 21. Jan. 1888.  | Bertrag zwischen dem Auswärtigen Ant und der Jaluit-Geselschaft, betr. die Verwaltung des Schutgebietes der Marshalle, Brown-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |            |
|                 | und Providence:Inseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I. | 223.         | 603        |
| 27. Jan. 1888.  | Berordnung, betr. eine Abanderung ber \$\ 1 und 2 der Strafper-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |              |            |
|                 | ordnung, betr. das Berbot der Verabfolgung von Waffen, Munition,<br>Sprengstoffen und Spirituofen an Eingeborene Reu-Guineas vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |              |            |
|                 | 13. Januar 1887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I. | 206.         | 534        |
| 15. Febr. 1888. | Berordnung, betr. Berpflichtung der Schiffsführer zur Abgabe ihrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _  |              |            |
| 1. Mär: 1888    | Manifeste in Togo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I. | 80.          | 268        |
| 1. 2000.        | sonenstandes auf den zum Schutgebiete der Neu-Guinea-Kompagnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |              |            |
| on ma 1000      | gehörigen Salomonsinfeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I. | 187.         | 492        |
| 21. marz 1888.  | Berordnung, betr. den Erwerb und Berluft, sowie die Beschränkungen des Grundeigenthums in Kamerun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I. | 66           | 249        |
|                 | Standard with the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard to the standard |    | · ·          | 210        |

|                  | •                                                                                                                                 | Nr. Seite                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. April 1888.   | Gefet, betr. Die Zurudbeförderung der Hinterbliebenen im Muslande                                                                 |                            |
| 10 Whit 1999     | angestellter Reichsbeamten und Personen des Soldatenstandes<br>Berordnung, betr. das Berbot der Einsuhr von Feuerwaffen, Schieß-  | I. 8. 10                   |
| 10. 2tptii 1000. | bedarf und Sprengstoffen in Pleasant Island                                                                                       | 1. 233. 613                |
|                  | Berordnung, betr. ben Strafen- und Marktverkehr in Neu-Guinea .                                                                   | I. 195. 514                |
| 5. Juni 1888.    | Berfügung des Reichskanzlers, betr. ben Erlaß einer Zollverordnung                                                                | T 001 F02                  |
| 28. Juni 1888.   | durch die Neu-Guinea-Kompagnie                                                                                                    | I. 201. 522<br>I. 238. 620 |
| Ū                | Berordnung, betr. Bertrage mit Eingeborenen über unbewegliche                                                                     |                            |
| · ·              | Sachen in ben Marshall-Infeln                                                                                                     | I. 245. 625                |
| -                | Berordnung, betr. ben Hafen von Jaluit als Einklarirungshafen .<br>Berordnung, betr. den Erwerb von herrenlosem Land, den Betrieb | I. 236. 617                |
| 20. Jun 1000.    | ber Perlfifcherei und die Ausbeutung von Guanolagern in den Marshall-                                                             |                            |
| 90 2 1000        | Injeln                                                                                                                            | I. 224. 606                |
|                  | Bollverordnung für das Schutgebiet der Neu-Guinea-Kompagnie<br>Berordnung, betr. die Erhebung einer Gewerbe- und Ginkommen-       | I.201a. 523                |
|                  | steuer in Neu-Guinea                                                                                                              | I. 202. 530                |
| 1. Juli 1888.    | Berordnung, betr. die Einführung ber beutschen Reichsmarkrechnung                                                                 | T 990 C11                  |
| 2. Juli 1888.    | in Jaluit                                                                                                                         | I. 229. 611                |
| -                | Ramerun und Togo                                                                                                                  | I. 34. 181                 |
| 7. Juit 1888.    | Berfügung bes Reichskanzlers, betr. bie Führung ber Grundbücher<br>und bas Berfahren in Grundbuchsachen in ben Schutgebieten von  |                            |
|                  | Kamerun und Toao                                                                                                                  | I. 36. 199                 |
| 7. Juli 1888.    | Dienstanweisung, betr. die Ausübung der Gerichtsbarkeit in den Schutgebieten von Kamerun und Togo                                 | I. 35. 186                 |
| 7. Juli 1888.    | Berordnung, betr. die Gerichtsbarteit über die Eingeborenen im                                                                    |                            |
| 13 Suli 1888     | Schutgebiet der Reu-Guinea-Kompagnie                                                                                              | I. 204. 532                |
|                  | Guinea-Rompagnie                                                                                                                  | I. 176. 444                |
| 3. Aug. 1888.    | Dienstanweisung, betr. die Ausübung der Gerichtsbarkeit im Schutz-<br>gebiete der Neu-Guinea-Kompagnie                            | I. 181. 459                |
| 3. Aug. 1888.    | Dienstanweisung, betr. die Ausubung ber Gerichtsbarkeit im Schut-                                                                 | 1. 101. 400                |
|                  | gebiete der Neu-Guinea-Kompagnie, vom 1. November 1886, unter Berücksichtigung der durch die Dienstanweisung vom 3. August 1888   |                            |
| •                | eingeführten Aenderungen                                                                                                          | I. 180. 449                |
| 3. Aug. 1888.    | Berfügung, betr. die Ermächtigung der Neu-Guinea-Kompagnie zum                                                                    |                            |
|                  | Erlaffe polizeilicher und sonstiger die Berwaltung betreffender Straf-<br>vorschriften                                            | I. 169. 438                |
| 3. Aug. 1888.    | Berordnung, betr. die Rechtsverhältnisse ber Landesbeamten in den                                                                 |                            |
| 4. Mua. 1888.    | Schutgebieten von Kamerun und Togo                                                                                                | I. 32. 178                 |
|                  | flusses von Nonidas bis Horebis                                                                                                   | I. 110. 316                |
| 15. Mug. 1888.   | Berordnung, betr. die Anwerbung und Ausführung von Eingeborenen als Arbeiter in Neu-Guinea                                        | I. 207. 535                |
| 16. Aug. 1888.   | Berordnung, betr. die Arbeiterdepots im Schungebiete der Reu-Buinea-                                                              |                            |
| 28. Sept. 1888.  | Kompagnie                                                                                                                         | I. 209. 549<br>I. 240. 622 |
|                  | Berordnung, betr. das Verfahren bei Erhebung von Einfuhrzöllen in                                                                 | 2. 210. 022                |
| 1 57# 1000       | dem Schutzgebiete von Togo                                                                                                        | I. 89. 171                 |
| 1. 211. 1000.    | Berordnung, betr. den Erwerb von Grundeigenthum in Deutsch-Sübwestafrika                                                          | I. 102. 299                |
| 1. Oft. 1888.    | Berordnung, betr. die Erhebung von Ausfuhrzöllen in Deutsch-Süd-<br>westafrifa                                                    | I. 115. 320                |
| 8. Oft. 1888.    | Erlag an ben Raiferlichen Gouverneur von Kamerun und die Raifer-                                                                  | 1. 110. 020                |
|                  | lichen Kommiffare für Togo, Deutsch-Südwestafrika und die Mar-                                                                    | T 0 10#                    |
| 16. Oft. 1888.   | shallinseln, betr. die Tagegelber und Fuhrkosten der Beamten Berordnung, betr. die Einrichtung von Grundbuchbezirken in Reu-      | I. 9. 10 ff.               |
|                  | Guinea                                                                                                                            | I.186a. 491                |
| 10. DH. 1888.    | Berordnung, betr. Berträge mit Eingeborenen über höhere Werth- objekte in Jaluit                                                  | I. 247. 627                |
| 21. Oft. 1888.   | Strafverordnung für die Eingeborenen von Reu-Guinea                                                                               | I. 213. 555                |

|             |                             |               |                                                                                                                                     |     | Wr.                 | Ceite       |
|-------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------|
|             |                             |               | Berordnung, betr. die Erhaltung ber Disziplin unter ben farbigen Arbeitern in Reu-Guinea                                            | T.  |                     | 552         |
| 11.         | Dez.                        | <b>188</b> 8. | Arbeitern in Reu-Guinea<br>Berordnung, betr. die zwangsweise Eintreibung rückftändiger Steuern<br>in den Marshall-Inseln            | _   |                     | 623         |
| 8.          | März                        | 1889.         | Berordnung, betr. den Impszwang in Togo                                                                                             |     |                     | 254         |
|             |                             |               | Berfügung, behufs Uebertragung tonfularifder Befugniffe auf ben Rommiffar fur bas Schutgebiet ber Marfhall-Infeln                   | I.  | 215.                | 564         |
| 29.         | März                        | 1889.         | Berfügung, behufs Uebertragung konsularischer Besugnisse, sowie bes Rechtes jum Erlasse polizeilicher und sonstiger, die Berwaltung |     |                     |             |
|             |                             |               | betreffender Strafvorschriften auf Beamte der Schutgebiete von                                                                      | T   | 22                  | 180         |
| 20          | Mnrif                       | 1889          | Ramerun und Togo .<br>Polizeiverordnung für Rauru (Pleasant Zeland)                                                                 |     |                     | 610         |
| 1           | Lini                        | 1889          | Berordnung, betr. die Abfaffung ber Schiffsmanifeste in Kamerun .                                                                   |     |                     | 235         |
| 5.          | Juni                        | 1889.         | Berordnung, betr. unterhaltlose Fremde in Jaluit                                                                                    |     |                     | 608         |
| 14.         | Runi                        | 1889.         | General Act of the Samoan Conference of Berlin General                                                                              |     |                     | •           |
|             | .0                          |               | atte ber Samoa-Ronferenz in Berlin                                                                                                  | I.  | 250.                | 656         |
| 22.         | Juni                        | 1889.         | Berordnung, betr. ben Eigenthumserwerb und die dingliche Belaftung                                                                  |     |                     |             |
|             | •                           |               | ber Grundstüde im Schutgebiete ber Marshall-Infeln                                                                                  | I.  | <b>220</b> .        | 583         |
| 27.         | Juni                        | 1889.         | Berfügung zur Ausführung der Kaiferlichen Berordnung vom                                                                            |     |                     |             |
|             |                             |               | 22. Juni 1889, betr. den Eigenthumserwerb und die dingliche Be-                                                                     | _   |                     |             |
|             |                             | 1000          | laftung der Grundstude im Schutgebiete der Marshall-Inseln                                                                          |     | 221.                |             |
| 15.         | Juli                        | 1889.         | Berordnung, betr. die Erhebung von Gewerbesteuern in Jaluit                                                                         | l.  | 238.                | <b>62</b> 0 |
| 15.         | Mug.                        | 1889.         | Berordnung, betr. das Bergwesen im sudwestafrikanischen Schutz-                                                                     |     | 404                 | 000         |
|             | σ.,                         | 1000          | gebiet                                                                                                                              | 1.  | 104.                | 300         |
| 4.          | શ્રાવકુ.                    | 1009.         | Berfügung, betr. Aenderung der Amtsbefugniffe der Stationsvorfteher in Neu-Guinea                                                   | т   | 101                 | 509         |
| 12          | Dez                         | 1880          | Berordnung, betr. Ordnung bes Berfehrs in den hafen bes Schutz-                                                                     | 1.  | 191.                | 503         |
| 10.         | <b>~</b> €.                 | 1000.         | gebietes der Reu-Guinea-Kompagnie                                                                                                   | ī   | 198                 | 516         |
| 14.         | Des.                        | 1889.         | Berordnung, betr. die Berleihung ausschließlicher Berechtigungen in                                                                 | •   | 100.                | 0.0         |
|             | <b>.</b> € € <sub>0</sub> . | 2000.         | Ramerun                                                                                                                             | I.  | 40.                 | 224         |
| 19.         | Dez.                        | 1889.         | Berordnung, betr. die Erhaltung der Disziplin unter ben farbigen                                                                    |     | •                   |             |
|             | -                           |               | Arbeitern in Neu-Guinea                                                                                                             | I.  | 211.                | <b>55</b> 3 |
| Dh          | neDat                       | .1890.        | Tarif de la zone orientale du bassin conventionnel du Congo.                                                                        |     |                     |             |
|             | _                           |               | Tarif der östlichen Zone des konventionellen Kongo-Bedens                                                                           | ĮI. | <b>154</b> .        | 420         |
|             |                             |               | Bekanntmachung, betr. die Zuständigkeit der Kolonial-Abtheilung des                                                                 |     | _                   |             |
| രാ          | ~                           | 1000          | Auswärtigen Amts                                                                                                                    | Į.  |                     | 3           |
| 22.         | Jan.                        | 1800          | Valisainerandung, beit. Auffenung einer Statistit für Kamerun                                                                       | Į.  |                     | 230         |
| 3U.         | Tahr                        | 1000          | Bolizeiverordnung für Rauru (Pleasant Soland)                                                                                       |     | 147.                |             |
| 7           | Tehr                        | 1890          | Berordnung, betr. die Rechtsverhältniffe im Schutgebiete der Marshall-                                                              | 1.  | 14(.                | <b>334</b>  |
| • •         | Octi.                       | 10,70.        | Inself                                                                                                                              | T   | 217.                | 567         |
| 7.          | Febr.                       | 1890.         | Berordnung, betr. den Handel mit Palmfernen in Togo                                                                                 | Î.  |                     | 260         |
| 20.         | Febr.                       | 1890.         | Berordnung, betr. Die Burudbeforderung von eingeborenen Arbeitern                                                                   |     |                     |             |
|             |                             |               | in Neu-Guinea                                                                                                                       | I.  | <b>2</b> 08.        | 549         |
| <b>26</b> . | Febr.                       | 1890.         | Berordnung, betr. die Gerichtsbarkeit über die Eingeborenen im                                                                      | _   |                     |             |
| 00          | o-4                         | 1000          | Schutgebiete der Marshall-Inseln                                                                                                    | 1.  | <b>243</b> .        | 624         |
| 28.         | geor.                       | 1890.         | Berordnung, betr. Abanderung der Beiordnung vom 1. Oftober über                                                                     | т   | 01                  | OTE         |
| 10          | man.                        | 1900          | bas Verfahren bei Erhebung von Einfuhrzöllen in Togo                                                                                |     | 91.<br><b>248</b> . |             |
| 10.         | März                        | 1890          | Dienstanweisung, betr. die Ausübung der Gerichtsbarkeit im Schub-                                                                   | 1.  | <b>240</b> .        | 021         |
| 11/.        | Deut,                       | 1000.         | gebiete der Marshall-Inseln                                                                                                         | T   | 219.                | 580         |
| 10.         | März                        | 1890.         | Dienstanweisung, betr. Die Ausübung ber Gerichtsbarkeit im Schuts-                                                                  |     |                     | 000         |
|             |                             |               | gebiete der Marshall-, Brown- und Providence-Inseln                                                                                 | I.  | 218.                | 569         |
| 1.          | April                       | 1890.         | Bekanntmachung, betr. ben Sandel mit Spirituofen in Deutsch-Sub-                                                                    |     |                     |             |
|             | or                          | 1000          | westafrifa                                                                                                                          | I.  | 113.                | 317         |
| 1.          | Albril                      | 1890.         | Befanntmachung, betr. die Berleihung von Minenkonzessionen durch                                                                    |     | 101                 | 000         |
| 11          | Ofmair                      | 1000          | Herordnung, betr. das Berbot der Ausfuhr von Krieasmaterial aus                                                                     | I.  | 101.                | 299         |
| 11.         | septit                      | 1000.         | bem Togogebiet nach Dahomeh mährend der Dauer der Blockabe                                                                          | I.  | 79                  | 255         |
| 17          | April                       | 1890          | Berordnung, betr. die Erhebung von persönlichen Steuern in Jaluit                                                                   |     | 239.                |             |
|             |                             |               | Bertrag über die Einrichtung und den Betrieb einer regelmäßigen                                                                     |     | <b>20</b> 0.        | 020         |
| ٠.          |                             |               | deutschen Bostdampserverbindung mit Ostafrika                                                                                       | I.  | 148.                | 396         |
| 6.          | Mai                         | 1890.         | Berordnung, behufs lebertragung ber Befugniffe des ehemaligen                                                                       |     |                     |             |
|             |                             |               |                                                                                                                                     |     |                     |             |

|                                | Landeshauptmanns auf den Raiferlichen Rommiffar für das Schut-                                                                            | Mr. Geite                  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 0 999 : 1000                   | gebiet der Neu-Guinea-Rompagnie                                                                                                           | I. 172. 440                |
| 9. Mai 1890.                   | Bertrag über die Einrichtung und den Betrieb einer regelmäßigen deutschen Postdampferverbindung mit Oftafrika                             | I. 148. 396                |
| <b>23.</b> Mai 1890.           | Berfügung, behufs Uebertragung konsularischer Befugnisse auf ben                                                                          | _                          |
| 1 %uli 1890                    | Rommissar für das Schutgebiet der Neu-Guinea-Kompagnie<br>Abkommen zwischen Deutschland und England                                       | I. 173. 441<br>I. 27. 92   |
|                                | Berordnung, betr. Beschwerden gegen Entscheidungen der Bergbehörde                                                                        | 1. 21. 72                  |
| 99 Suit 190A                   | in Südwestafrika                                                                                                                          | I. 105. 310                |
|                                | Bertrag zwischen bem Deutschen Reich und bem Rongo-Staate über                                                                            | I. 47. 231                 |
| 20. 0 1000.                    | die Auslieferung der Verbrecher und die Gewährung sonstiger Rechts-                                                                       |                            |
|                                | hülfe in Straffachen zwischen ben beutschen Schutzebieten in Afrika und dem Gebiete des Kongo-Staates                                     | I. 18. 41                  |
| 2. Aug. 1890.                  | Berordnung, betr. die Erhebung von Gewerbesteuern in den Marshall-                                                                        | 1. 10. 41                  |
| 10 Wug 1890                    | Inseln                                                                                                                                    | I. 238. 620                |
| 10. 24tg. 1030.                | Schutzebiet                                                                                                                               | I. 98. 283                 |
| •                              | Dienstanweisung, betr. die Ausübung der Gerichtsbarkeit in dem                                                                            | r on oo7                   |
| 27.Aug. 1890.                  | füdwestafrikanischen Schutzebiet<br>Berordnung zum Zwede der Aufstellung einer Gin: und Aussuhr                                           | I. 99. 287                 |
|                                | statistik für Logo                                                                                                                        | I. 83. 267                 |
|                                | Berordnung, betr. den Kautschukhandel in Oftafrika. Allerhöchster Erlaß, betr. die Errichtung eines Kolonialraths                         | I. 141. 388<br>I. 2. 3     |
|                                | Verfügung des Reichskanzlers zur Ausführung des Allerhöchsten                                                                             |                            |
| 27. Oft. 1890.                 | Erlasses, betr. die Errichtung eines Kolonialraths                                                                                        | I. 3. 4. 4-6<br>I. 93. 278 |
| 17. Nov. 1890.                 | Bereinbarung mit Frankreich über die Erwerbung der festländischen                                                                         | 2. 00. 2.0                 |
|                                | Befitzungen bes Sultans von Zanzibar und der Infel Mafia burch Deutschland                                                                | I. 120. 324                |
| <b>20</b> . Nov. <b>1890</b> . | Bertrag zwischen der Reichsregierung und der Deutsch-Oftafrikanischen                                                                     |                            |
| 23. Nov. 1890.                 | Gefellschaft                                                                                                                              | I. 139. 382                |
|                                | von Kamerun anlaufenden Schiffe                                                                                                           | I. 55. 237                 |
|                                | Berordnung, betr. den Berkauf von Hinterladern und Munition in Togo<br>Die vom Kolonialrath gefaßten Beschlüsse, betr. die Zulassung aus- | I. 79. 262                 |
| ,                              | landischer Gesellschaften zum Geschäftsbetrieb in den Schutgebieten                                                                       |                            |
|                                | und die Berechtigung der Eingeborenen zu Verfügungen öffentlich rechtlicher Natur                                                         | I. 6. 8                    |
| 1. Jan. 1891.                  | Berordnung, betr. die Rechtsverhältniffe in Deutsch-Oftafrika                                                                             | I. 135. 364                |
| 1. Jan. 1891.                  | Berfügung, betr. die Ausübung konsularischer Befugnisse und den Erlaß polizeilicher und sonstiger die Berwaltung betreffender Bor-        |                            |
| 44 2 4004                      | schriften in Deutsch-Oftafrika                                                                                                            | I. 124. 326                |
| 11. Jan. 1891.                 | Berordnung, betr. die Ausübung ber Jagd auf Paradiesvögel in Reu-Guinea                                                                   | I. 196. 515                |
| 12. Jan. 1891.                 | Dienstanweisung, betr. die Ausübung der Gerichtsbarkeit in Deutsch-                                                                       |                            |
| 4. Febr. 1891.                 | Oftafrika                                                                                                                                 | I. 136. 368<br>I. 42. 227  |
|                                | Berordnung, betr. die von den Seeschiffen in Kamerun zu ent-                                                                              |                            |
| 14. Febr. 1891.                | richtenden hafenabgaben                                                                                                                   | I. 54. 236                 |
|                                | den Bounerneur von Deutsch-Oftafrika                                                                                                      | I. 121. 325                |
| o. Mark 1891.                  | Borschriften, betr. die von dem Gouverneur von Deutsch-Oftafrika<br>zu führende Flagge und das ihm gegenüber von der Kaiserlichen         |                            |
| 00 982 1004                    | Marine zu beobachtende Ceremoniell                                                                                                        | I. 252. 685                |
|                                | Geset, betr. die Kaiserliche Schutztruppe für Deutsch-Oftafrika<br>Allerhöchste Ordre, betr. die Organisatorischen Bestimmungen für die   | I. 128. 330                |
| ·                              | Raiserliche Schutzruppe für Deutsch-Oftafrifa                                                                                             | I. 129. 334                |
| 4. Mai 1891.                   | Runderlaß der Rolonial-Abtheilung, betr. die Jahresocrichte der Schutgebiete                                                              | IV. 136. 156               |
| 15. Mai 1891.                  | Gouvernements-Befehl, betr. den Erwerb von Grundeigenthum durch                                                                           |                            |
| 15. Mai 1891.                  | Berordnung, betr. die Freihaltung der Strafen nach Walfischbai                                                                            | I. 127. 330<br>I. 111. 316 |
|                                |                                                                                                                                           |                            |

|                  |                                                                                                                                      |     | 9)-           | Ceite      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------|
| 17 Wai 1901      | Berordnung für die Frachtfahrer von und nach Walfischbai                                                                             | T   |               |            |
| 17. Mai 1891.    | Berordnung, betr. das Perbot der Anwerbung und Fortführung von                                                                       | ٠.  | 112.          | 010        |
| 21. 2001.        | Berg-Damaras bes fübmeftafrikanischen Schutgebietes                                                                                  | I.  | 117.          | 322        |
| 25. Mai 1891.    | Beroidnung, betr. die Erhebung einer Firmenabgabe in Togo                                                                            | I.  |               | 278        |
| 26. Mai 1891.    | Rerordnung, betr. die Abanderung des Zolltarifs für Kamerun.                                                                         | I.  | 62.           | 245        |
| 26. Mai 1891.    | Berordnung, betr. die Erhebung einer Gebühr für das Schlagen                                                                         |     |               |            |
|                  | von Bauhölzern auf dem im Eigenthum bes Raiferlichen Gouver-<br>nements für Deutsch-Oftafrika befindlichen Grund und Boden           | т   | 158           | 427        |
| 3. Juni 1891.    | Allerhöchster Erlaß, betr. die Hangverhältniffe und Uniformen ber                                                                    | 1.  | 100.          | 121        |
| 0. (, 202.       | Raiserlichen Beamten in Deutsch-Oftafrita                                                                                            | I.  | 122.          | 325        |
| 3. Juni 1891.    | Berordnung, betr. das strafgerichtliche Berfahren gegen die Militär-                                                                 | _   |               |            |
| 47 3 14004       | personen der Kaiserlichen Schuttruppe für Deutsch-Oftafrita                                                                          | ı.  | 132.          | 358        |
| 15. Juni 1891.   | Berordnung jum 3wede der Aufftellung einer Gin- und Ausfuhr-                                                                         | T   | 83.           | 967        |
| 16 Tuni 1891     | statistif in Togo.<br>Allerhöchste Ordre, betr. die Ehrengerichte der deutschen Offiziere der                                        | 1.  | 00.           | 201        |
| 10 Juni 1001.    | Kaiserlichen Schutzruppe für Deutsch-Oftafrika.                                                                                      | I.  | 1 <b>3</b> 3. | 362        |
| 18. Juni 1891.   | Berordnung, betr. Die Ginführung einer Safengebühr für einheimische                                                                  |     |               |            |
|                  | Fahrzeuge (Dhaus) des deutschrostafrikanischen Schutzgebietes                                                                        | _   | 150.          |            |
| 21. Juni 1891.   | Polizeiverordnung für Togo                                                                                                           | I.  | 73.           | 255        |
| 26. Juni 1891.   | Befanntmachung, betr. die Ginführung einer Abgabe für die Be-                                                                        | т   | 116.          | 291        |
| 9 Yufi 1891      | nutung der Bafferftelle in Othimbingue                                                                                               | 1.  | 110.          | 021        |
| (Juli 1001.      | lichen Kriegsschiffe in Deutsch-Ostafrika                                                                                            | I.  | <b>156</b> .  | 426        |
| 28. Juli 1891.   | Berordnung, betr. Die Ertheilung bes Rechts jur Führung ber Reichs:                                                                  |     |               |            |
|                  | flagge an Eingeborene des deutsch-oftafritanischen Schungebietes .                                                                   |     | 162.          |            |
| 1. Mug. 1891.    | Berordnung, betr. die Besteuerung von geiftigen Getranten in Oftafrita                                                               | _   |               | 428        |
|                  | Berordnung, betr. die Erhebung einer Berbrauchssteuer in Oftafrika                                                                   |     | <b>160</b> .  |            |
|                  | Berordnung, betr. die Ausübung des Schankgewerbes in Oftafrika<br>Cirkular-Erlak, betr. hafengebühren für einheimische Fahrzeuge des | 1.  | 142.          | 389        |
| 6. 2tug. 1691.   | deutschieftenischen Schutgebietes                                                                                                    | T.  | 151.          | 408        |
| 1. Sept. 1891.   | Berordnung, betr. den Freikauf von Sklaven in Oftafrika                                                                              |     | 163.          |            |
| 1. Sept. 1891.   | Berordnung, betr. Eigenthumserwerb an Grundstuden in Oftafrifa.                                                                      |     | 137.          |            |
| 2. Sept. 1881.   | Berordnung, betr. den Bertauf von Opium und gleichartigen Gemuß-                                                                     | _   |               |            |
| 7 3ani 1901      | mitteln in Oftafrika<br>Berordnung, betr. die Erhöhung der Gebühren für das summarische                                              | 1.  | 143.          | 390        |
| 1. Sept. 1091.   | (Verichtsversahren in Kamerun                                                                                                        | т   | 68.           | 959        |
| 29. Sept. 1891.  | Quarantane-Ordnung für das Schuggebiet der Neu-(Yuinea-Kom-                                                                          |     | ٠             | 202        |
|                  | pagnie                                                                                                                               | I.  | 200.          | 518        |
| 1. Oft. 1891.    | Berordnung, betr. das Löschen und Laden an Sonn- und Feiertagen                                                                      | _   |               |            |
| 27 Dt 1001       | in Togo                                                                                                                              |     | 86.           |            |
|                  | Bekanntmachung, betr. Gestellung von Lootsen in Ostafrika                                                                            |     | 149.<br>237.  |            |
| 19 Non 1891      | Quarantane-Ordnung für das Schutgebiet der Marshall-Inseln Berordnung, betr. die gesundheitliche Kontrolle der als Arbeiter an-      | 1.  | 451.          | 010        |
| 10. 3.00. 10.71. | geworbenen Eingeborenen in Reu-Guinea                                                                                                | I.  | 212.          | 553        |
| 21. Nov. 1891.   | Bouvernementsbefehl, betr. Theilung ber Raiferlichen Schuttruppe                                                                     |     |               |            |
| 04 0) 4004       | in eine eigentliche Schuttruppe und Polizeitruppe in Oftafrika                                                                       | I.  | <b>130</b> .  | 353        |
| 21. Nov. 1891.   | Berordnung, betr. die Erhebung eines Einfuhrzolles von Geweben                                                                       | т   | co            | 040        |
| 95 You 1891      | und den demgemäß vervollständigten Zolltarif in Kamerun                                                                              |     | 63.<br>152.   |            |
| 24. Des. 1891.   | Berordnung, betr. die Anwerbung von Eingeborenen des Togo-                                                                           | 1.  | 102.          | 400        |
|                  | gebietes zu Diensten außerhalb bes Schutgebietes                                                                                     | I.  | <b>95</b> .   | 280        |
| Chne Dat. 1892.  | Allerhöchste Berordnung, betr. Berleihung von Kriegermedaillen.                                                                      | II. | 1.            | 1          |
| 4. Jan. 1892.    | Berordnung, betr. die Ausübung der Jagd in Sudwestafrika                                                                             | I.  | 109.          | 314        |
| 10. Jan. 1892.   | Berordnung, betr. die Einrichtung von zollfreien Riederlagen in den häfen von Deutsch-Oftafrita                                      | т   | 155.          | 490        |
| 13. 3an. 1899    | Berordnung, betr. die Zollbefreiung christlicher Missionsgesellschaften                                                              | 1.  | TOO.          | 462        |
|                  | innerhalb des deutschen Schutgebietes in Oftafrita                                                                                   | I.  | 157.          | 426        |
| 1. Febr. 1892.   | Gouvernementsbefehl, betr. Theilung ber Raiferlichen Schuttruppe                                                                     |     |               |            |
|                  | in eine eigentliche Schuttruppe und Polizeitruppe in Oftafrika                                                                       | I.  | 131.          | 354        |
| 13. sebr. 1892.  | Berordnung, betr. die Meldepflicht der Europäer im deutsch-oftafrika-                                                                | т   | 1 40          | 900        |
| 8 März 1899      | nischen Schutgebiete                                                                                                                 | 1.  | 140.          | <b>388</b> |
| 2002.            | Laben an Sonn: und Feiertagen                                                                                                        | I.  | <b>5</b> 8.   | 239        |
|                  | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                              |     |               | ~~~        |

|                                  |                                                                                                                                                                                               |          | 98r.         | Zeite       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|
| 9. März 1892.<br>10. März 1892.  | (Vouvernementsbefehl, betr. die Tagegelber der Beamten in Oftafrika Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. die Jahresberichte der                                                           |          | 125.         | 327         |
|                                  | Schutgebiete                                                                                                                                                                                  |          | 137.         |             |
| 15. März 1892.                   | gesundheitliche Maßregeln im Hafen von Kamerun                                                                                                                                                | 1.       | <b>5</b> 6.  |             |
| 17. März 1892.                   | zur Bekanntmachung von heute                                                                                                                                                                  | I.<br>I. |              | 238<br>247  |
| 21. März 1892.                   | Erlaß, betr. die Anlegung und Berwerthung der Ersparnisse der Beamten in den Schutzgebieten und des deutschen Personals bei den Schutztuppen                                                  | I.       | 13.          | 21          |
|                                  | Geset über die Einnahmen und Ausgaben der Schutzgebiete<br>Nachtragsverordnung zu der Berordnung über den Erwerb von Grunds                                                                   | Î.       | 5.           |             |
|                                  | eigenthum im füdwestafrikanischen Schutzgebiete vom 1. Oftober 1888, betr. ben Abschluß von Bachtwerträgen baselbst                                                                           | 1.       | 103.         | 299         |
|                                  | Berordnung wegen Abanderung der Berordnung, betr. Einführung eines Gingeborenen-Schiedsgerichts für den Duallaftamm                                                                           | I.       | 67.          | 251         |
|                                  | Berordnung, betr. die Erhöhung des Einfuhrzolles auf Spirituosen in Togo                                                                                                                      | I.       | 92.          | 276         |
| 19. Juni 1892.                   | pagnie zustehenden richterlichen und Berwaltungsbefugnisse Berordnung, betr. Aufstellung einer Statistit in Kamerun                                                                           |          | 174<br>48.   |             |
| 9. Juli 1892                     | Berordnung, betr. die Einführung von Feuerwaffen jeder Art und die dabei zu erfüllenden Förmlichkeiten in Oftafrika                                                                           |          | 144.         |             |
| 1. Aug. 1892.<br>10. Aug. 1892.  | Gouvernements Befehl, betr. die Tagegelber der Beamten in Oftafrika<br>Berordnung, betr. die Einfuhr von Feuerwaffen und Munition in<br>Südweftafrika                                         |          | 126.<br>114. |             |
| 4. Sept. 1892.                   | Berordnung, betr. den Diensteid der in den deutschen Schutgebieten angestellten Beamten                                                                                                       | I.       |              | 22          |
|                                  | Recordnung, betr. das Bergwesen im sudwestafrikanischen Schutz-<br>gebiet                                                                                                                     | 1.       | 106.         | 310         |
|                                  | Berordnung, betr. die Einfuhr von Schuftwaffen und Munition in Togo                                                                                                                           | I.       | 80.          | 262         |
| ,                                | Ausführungsbestimmungen zu der Berordnung vom 16. September<br>1892, betr. die Einfuhr von Schukwaffen und Munition in Togo.<br>Berordnung, betr. die Verhütung der Einschleppung anstedender | I.       | 81.          | 264         |
|                                  | Rrankheiten in Togo                                                                                                                                                                           | I.       |              | <b>2</b> 69 |
| 30. Sept. 1892.                  | Rlein-Bopo<br>Allerhöchster Erlaß, betr die Hangverhältnisse und Uniformen der<br>Kaiserlichen Beamten in Deutsch-Oftafrika                                                                   | I.       | 88.<br>123.  | 270         |
| 30. Sept. 1892.                  | Berordnung, betr. die Haftbarkeit und Sicherheitsleiftung von Kara-<br>wanen innerhalb des deutschen Schutzgebietes in Oftafrika                                                              |          | 146.         |             |
|                                  | Berordnung, betr. die Meldepflicht der Europäer in Togo .<br>Berordnung, betr. den Handelsbetrieb an Bord von Schiffen auf                                                                    | _        | 74.          |             |
| 8. Nov. 1892                     | den Rheben des Togogebietes                                                                                                                                                                   | I.       | 84.<br>107.  | 268<br>313  |
| 8. Nov. 1892.                    | Berordnung, über die Führung der Reichsflagge                                                                                                                                                 | I.       | 251.         | 684         |
| 20. Rov. 1892.<br>24. Rov. 1892. | Berordnung, betr. die Ausschler von Kindvieh aus Togo Berordnung, betr. das Lagern von Schiefpulver in Klein-Popo und                                                                         |          | 75.<br>89    | 258<br>266  |
| 28. Nov. 1892.<br>29. Nov. 1892. | Umgegend                                                                                                                                                                                      | Ī.       |              | 221         |
| 16. Dez. 1892.                   | Flufpferbe in Ramerun                                                                                                                                                                         | I.<br>I. |              | 228<br>232  |
|                                  | Berordnung, betr. die Jago auf Paradiesvögel im Kaiser Wilsbelmsland                                                                                                                          | II.      | 2.           | 1           |
|                                  | Allerhöchste Bekanntmachung, betr. Berleihung der Rothen Adler-<br>Medaille an Gingeborene der Schutzgebiete                                                                                  |          | 61.          | 67          |
| 15. zan. 1893.                   | Berordnung, betr. die Befreiung der in Sklaverei gehaltenen Bersonen in Togo                                                                                                                  | I.       | 96.          | 281         |

| Rr. Seite  15. Jan. 1893. Berordnung des Kommissars für Togo, betr. die Befreiung der in Sklaverei gehaltenen Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bes Schutzebietes hergeftellten Spirituosen in Oftafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| bes Schutzebietes hergeftellten Spirituosen in Oftafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| hebung einer Steuer von den innerhalb des Schutzebietes herge- ftellten Spirituosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ftellten Spirituosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rupfermünzen in Ditafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17. Jan. 1893. Berordnung des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. das Berbot der Einsuhr und des Umlaufs fremder Kupfermünzen. II. 5. 4 17. Febr. 1893. Berordnung, betr. Ausstührungsbestimmungen zu der Generalakte der Brüffeler Antisslauerei-Konferenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17. Febr. 1893. Berordnung, betr. Ausführungsbestimmungen zu ber Generalaste ber Bruffeler Antisklaverei-Konferenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ber Bruffeler Antistlaverei-Konferenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| erledigenden Eriuchungsschreiben der Justischörben II. 6. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| vitas identant Calmannida indentant and Holes (Action of the thir the Tr. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T |
| März 1893 Zollordnung für Deutscheftefrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. Marz 1893. Verordnung des Gouverneurs von Beutschaftlia, detr. die Fug-<br>rung der Reichsflagge durch einheimische Schiffe, sowie die Aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| fertigung von Wusterrollen und Baffagierlisten 11. 7. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13. März 1893. Berordnung, betr. die Ginfuhr und den Bertrieb von geiftigen Ge-<br>tranten in dem sudweftafrikanischen Schutzgebiet II. 8. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14. März 1893. Berordnung, betr. das Lagern von Schiefpulver in Klein-Bopo und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Umgegend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ramerun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16. März 1893. Tarif für die Lagerung von Feuerwaffen und Munition im öffent-<br>lichen Lagerhause von Kamerun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25. Marz 1893. Berordnung, betr. das Lagern von Schiefpulver in Lome und Um-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| gegend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| medaillen an farbige Angehörige der Schuttruppen II. 13. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. April 1893. Bekanntmachung, betr. Bergwerksgerechtsame im sudweskafrikanischen Schukaebiete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. April 1893. Zollordnung für das oftafrifanische Schutgebiet II. 15. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. April 1893. Berordnung, betr. das Aufgebot von Landansprüchen im südwest-<br>afrikanischen Schutzebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14. April 1893. Abkommen zwischen der deutschen und englischen Regierung über die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Festjegung der (Vrenze zwischen dem Kamerun: und dem Delfluß: Gebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15. April 1893. Erlaß, betr. Abanderung des § 15 der Instruktion vom 1. März                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1871 zu dem Gesetz vom 4. Mai 1870, betr. Personenstand I. 254. 689 24. April 1893. Berfügung, betr. eine Abänderung der Quarantäne-Berordnung für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| das Schutgebiet der Reu-Guinea-Kompagnie vom 29. Sept. 1891 . II. 16. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13. Mai 1893. Gouvernementsbefehl, betr. Aufhebung der Hafen: und Meftbrief:<br>Gebühr für einheimische Fahrzeuge in Cftafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22. Mai 1893. Gefet, betr. einige Abanderungen und Erganzungen der Militar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| penfionsgesetz 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| gebiete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. Juni 1893. Bundesrathsbeschluß, betr. Anwendung der vertragomäßigen Zollsäte auf die Erzeugnisse der deutschen Rolonien und Schutgebiete II. 20. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 Juni 1893 Munderlak hetr Erlak her Halachlaggehühr in Offafrika II. 21 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14. Juni 1893. Berordnung bes Raiserlichen Ronfuls in Sansibar, betr. die Ein-<br>und Ausfuhr von Feuerwaffen und deren Munition sowie den Handel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mit folden innerhalb des britischen Protektorates Sanfibar II. 22. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20. Juni 1893. Ergänzungsverordnung zu der Berordnung des Gouverneurs von Oftafrika, betr. die Führung der Reichsflagge durch einheimische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schiffe sowie die Aussertigung von Musterrollen und Bassagierlisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| vom 1. März 1893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6. Juli 1033. Sumbestuthsvelujtug, vett. vie Hunjeutijuge Lunv, Minen: unv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sandelsgesellschaft für Deutsch-Südwestafrika 11. 25. 26 19. Juli 1893. Berfügung bes Reichökanzlers, betr. Abanderung von Bestimmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                 |                                                                                                                                        | 92            | r. S       | eite         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|
|                 | des für das Schutgebiet der Neu-Guinea-Rompagnie gultigen Roften-                                                                      |               | _          |              |
| 25. Juli 1893.  | tarifs für Grundbuchsachen I Abfommen zwischen ber beutschen und englischen Regierung über bie                                         | I. 2          | 6,         | 30           |
|                 | Festsehung der Grenze zwischen dem Kilimandscharo und der oftsafrikanischen Rufte                                                      | I. 2          | 7.         | 31           |
| 28. Juli 1893.  | Bundegrathsbeschluß, betr. die Usambara-Raffeebau-Gesellschaft I                                                                       | I. 2          |            | 3 <b>2</b>   |
| 1. Aug. 1893.   | Berordnung, betr. ben Geldverkehr bei ben öffentlichen Raffen bes fübwestafrifanischen Schutzgebietes .                                | I. 2          | a          | 3 <b>4</b>   |
| 2. Aug. 1893.   | Berfügung, betr. Ausschluß außerdeutschen Geldes von den öffentlichen                                                                  | 1. 4          | <i>J</i> . | J-1          |
| 10 9/ 1909      | Raffen Togos                                                                                                                           | I. 3          | 0.         | 3 <b>5</b> - |
| 10. aug. 1898.  | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch: Dftafrika, betr. Einreichung der Flaggenatteste an das Internationale Bureau in Sansibar I      | I. 3          | 1.         | 35.          |
| 13. Aug. 1893.  | Allerhöchste Berordnung, betr. die in den deutschen Schutgebieten                                                                      |               |            | -            |
|                 | von den Regierungsfahrzeugen und den Regierungsgebäuden einzelner<br>Berwaltungen (Lootsen- und Zollverwaltung) zu führenden Flaggen I | I. 3          | 2          | 35           |
| 21. Aug. 1893.  | Allerhöchste Kabinets-Ordre, betr. die Führung der Kriegsflagge                                                                        |               |            |              |
| 94 Wua 1892     | feitens ber Kaiferlichen Schuttruppe für Oftafrita I Berordnung, betr. Die Ausübung der Perlfischerei in Deutsch-Ofts                  | [. 3          | 3.         | 36           |
| 24. aug. 1000.  | afrika                                                                                                                                 | I. 3          | <b>4</b> . | <b>37</b>    |
| 1. Sept. 1893.  | Berordnung, betr. das Ueberführen von Eingeborenen des Schutz-                                                                         |               |            |              |
|                 | gebietes der Marshall:Inseln nach außerhalb bes Schutgebietes be-<br>legenen Blaten                                                    | I. 3          | 5.         | 37           |
| 18. Sept. 1893. | legenen Blagen                                                                                                                         |               |            |              |
| 19. Sept. 1893  | Oftafrika                                                                                                                              | 1. 3          | 6.         | 38           |
| 20. 34. 2000.   | der Reichsflagge an Eingeborene des Schutzgebietes der Marshall-                                                                       |               |            |              |
| 20 Sont 1802    | Infeln                                                                                                                                 | I. 3          | 7.         | 38           |
|                 | Mombassa: Rupien in Deutsch-Oftafrika                                                                                                  | l. 3          | 8.         | 38           |
| 21. Sept. 1893. | Verfügung, betr. Abänderungen der Verordnung des Landeshaupt-                                                                          |               |            |              |
|                 | manns des Neu-Guinea-Schutgebietes vom 22. Februar 1887, betr. bie Durchführung des Gefetes vom 4. Mai 1870 über die Che-              |               |            |              |
| 00 8 1000       | schließung und die Beurkundung des Personenstandes I                                                                                   | I. 3          | 9.         | 3 <b>9</b>   |
| 23. Sept. 1893. | Runderlaß des Gouverneurs, betr. die Errichtung von Rechtsgeschäften Farbiger in Deutsch-Oftafrifa                                     | I. 40         | 0:         | 39           |
| 3. Ott. 1893.   | Farbiger in Deutsch: Dftafrifa . I Ergänzungs-Berordnung Des Gouverneurs von Deutsch : Dftafrifa,                                      |               |            |              |
|                 | betr. Aussuhr von Rindvieh                                                                                                             | I. 4          | 1.         | 41           |
|                 | vember 1887 über Erhebung der Zölle in Kamerun I                                                                                       | I. 49         | 2.         | 42           |
| 15. Oft. 1893.  | Berordnung, betr. die Aufstebung der Berordnung vom 18. April 1886, betr. Berpfändung von Elfenbein in Kamerun                         | [. <b>4</b> : | 9          | 42           |
| 30. Oft. 1893.  | 30Utarif für Deutsch-Oftafrika                                                                                                         | I. 4          | -          | 42<br>42     |
| 4. Nov. 1893    | Bolltarif für Deutsch-Oftafrika I Berordnung, bett. die Erhebung einer Erbichaftisteuer und die Rege-                                  | т 4:          | =          | 10           |
| 5. Nov. 1893.   | lung von Nachläffen Farbiger in Deutsch-Oftafrika                                                                                      |               |            | 46<br>48     |
| 9. Nov. 1893.   | Berordnung, betr. Einführung der öffentlichen Trichinenschau im                                                                        |               | _          | 40           |
| 10. Nov. 1893.  | Stadtbezirk Dar-es-Salam                                                                                                               | [. 47         | ١.         | <b>48</b>    |
|                 | Schukachieten                                                                                                                          | I. 48         | 3.         | 53           |
| 13. Nov. 1893.  | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Erhebung einer Naturalabgabe                                                    | I. 49         | 9          | 53           |
| 13. Nov. 1893.  | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrifa, betr. Führung                                                                         |               |            |              |
|                 | ber Reichstriegsflagge und der Reichsdienftflagge I Abkommen zwischen Deutschland und England über die Abgrenzung                      | I. 50         | 0.         | <b>54</b>    |
| 10. 300. 1000.  | der beiderseitigen Interessensphären in den vom Golf von Guinea                                                                        |               |            |              |
| 17 Wan 1909     | nach dem Innern sich erstreckenden Gebieten                                                                                            | I. 5          |            | 5 <b>4</b>   |
|                 | Runderlaß, betr. Quarantane-Ordnung für das Deutsch-Oftafrikanische                                                                    | [. 5          | ۵.         | 5 <b>7</b>   |
|                 | Schutgebiet                                                                                                                            | I. 5          | 3.         | 58           |
| əv. 2000, 1893. | Berfügung, betr. eine Abanderung ber Berordnung, betr. die Anwerbung und Ausführung von Eingeborenen des Schutgebiets der Reu-         |               |            |              |
| 1 0 1000        | Guinea-Kompagnie als Arbeiter vom 15. August 1888 I                                                                                    | I. 5          | 4.         | 62           |
| 1. Dez. 1893.   | Berfügung zur Ausführung der Kaiserlichen Berordnung, betr. die                                                                        |               |            |              |

|             |       |               |                                                                                                                                        |     | Rr.         | Zeite      |
|-------------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|
|             |       |               | Cheschließung und die Beurfundung des Personenstandes für das jüdwestafrikanische Schutgebiet vom 8. November 1892                     | II. | 55.         | 63         |
| 9.          | Dez.  | 1893.         | Berordnung bes Kaiferlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. Gin-<br>führung eines Eingeborenen-Schiedsgerichts für ben Biktoriabegirk . |     | 56.         | 63         |
| 11.         | Dez.  | 1893.         | Berordnung, betr. Die Auswanderung der Eingeborenen bes Raifer-<br>lichen Schutzgebietes von Kamerun                                   |     | 57.         | 64         |
| <b>12</b> . | Dez.  | <b>1893</b> . | Musführungsbestimmungen jur Allerhöchsten Ordre, betr. die Führung ber Kriegsflagge feitens ber Schutzruppe für Deutsch-Oftafrika      |     | 58.         | 65         |
| <b>12</b> . | Dez.  | 1893.         | Bekanntmachung, betr. Aufhebung der ausschließlichen Sandels-                                                                          |     |             |            |
| <b>2</b> 1. | Dez.  | 1893.         | Bereinbarung zwischen dem Gouvernement und der Postverwaltung,                                                                         | II. | <b>59</b> . | 65         |
| Oh          | neDat | .1894.        | betr. den Bostwerkehr nach den Innenstationen Deutsch-Oftafrikas . Abgrenzung der deutschen und portugiesischen Gebiete in Oftafrika . |     | 60.<br>124. | 66<br>135  |
|             |       |               |                                                                                                                                        | II. | <b>62</b> . | 67         |
| 7.          | ,jan. | 1894.         | Bekanntmachung, betr. die Auswanderung chinefischer Kulis aus dem Schutgebiete ber Reu-Guinea-Kompagnie nach Auftralien                | II. | <b>63</b> . | 67         |
| 15.         | Jan.  | 1894.         | Berordnung über die Enteignung von Grundeigenthum in Deutsch-<br>Oftafrifa                                                             |     | 64.         | 68         |
| 24.         | Jan.  | 1894.         | Erlaß des Reichskanzlers, betr. Veranlagung der Beamten zur preu-                                                                      | II. | 65.         | 71         |
| 1.          | Febr. | 1894          | hischen Einkommensteuer                                                                                                                |     | 66.         | 71         |
| 12.         | Febr. | <b>1894</b> . | Runderlaß, betr. Förderung der Seidenraupenzucht in Deutsch: Oft-                                                                      | II. | 67.         | 72         |
| 14.         | Febr. | 1894.         | Hunderlaß, betr. Aenderung ber Bollordnung für Deutsch-Oftafrika                                                                       |     |             | 72         |
| <b>1</b> 5. | Febr. | 1894.         | Befanntmachung, betr. Berficherung des Privatgepads der Beamten                                                                        | II. | 68.         |            |
| 17.         | Febr. | 1894.         | und Militärs ber Schutgebiete                                                                                                          |     | 69.         | <b>7</b> 3 |
| 21.         | Febr. | 1894.         | Berfügung des Reichskanzlers, behufs Uebertragung tonfularischer                                                                       | II. | 70.         | 73         |
|             |       |               | Befugnisse auf den Landeshauptmann für das Schutgebiet der Neus Guinea-Rompagnie                                                       | II. | 71.         | 74         |
|             |       |               | Uebereinfunft zwischen Deutschland und Großbritannien über die Einführung eines einheitlichen Zollipstems für Togo und das Gebiet      |     |             |            |
| 27.         | Febr. | 1894.         | ber Goldfuste öftlich vom Bolta                                                                                                        | II. | 72.         | 75         |
|             |       |               | thumserwerb an Grundstücken in Deutsch-Oftafrika, vom 1. Sep-                                                                          |     | <b>73</b> . | 79         |
| 1.          | März  | 1894.         | tember 1891                                                                                                                            | IT. | 74.         | 79         |
| 3.          | März  | 1894.         | Berordnung, betr. Riederlaffungen und Reubauten in Klein-Bopo und Lome .                                                               |     | 75.         | 79         |
| 7.          | März  | 1894.         | Berbot des Landeshauptmanns, betr. Führung der sogenannten                                                                             |     | 76.         | 80         |
| 13.         | März  | 1894.         | Bouvernementobefehl, betr. Die Annahme ber Zwei-Rupienftucke an                                                                        |     |             | 80         |
| 15.         | März  | 1894.         | den öffentlichen Kaffen Deutschland und Frankreich, betr. Die Abgren-                                                                  | IL. | 77.         | συ         |
|             |       |               | jung des Schukgebietes von Kamerun und der Kolonie des franzö-<br>fiichen Kongo, sowie über die Festsegung der deutschen und franzö-   | **  | <b>~</b> 0  | 00         |
| 5.          | April | 1894.         | fischen Intereffensphäre im Gebiete bes Tichabsees                                                                                     |     | 78.         | 80         |
| 6.          | April | 1894.         | ichaften ber Schuttruppe für Deutsche Dftafrifa                                                                                        |     | 79.         | 87         |
| 6.          | April | 1894.         | und Münzstystems für das Schutgebiet von Kamerun                                                                                       |     | 80.         | 87         |
|             | -     |               | beamten in Deutsch-Oftafrika                                                                                                           | II. | 81.         | 88         |
|             |       |               | Rechtspflege in ben gu ben Schutgebieten nicht gehörigen Theilen ber beutiden Interessensphären in Afrika                              | II. | 82.         | 90         |
| 2.          | Mai   | 1894.         | Berordnung, betr. die Langenbezeichnung der Handelsgewebe in                                                                           | II  | 22          | 000        |

|             |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | Nr.          | Zeite      |
|-------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| 3.          | Mai          | 1894.          | Berordnung für Kamerun zum Schutze gegen die Berfälschung ber                                                                                                                                                                                                              | 17         |              |            |
| 3.          | Mai          | 1894.          | zur Aussuhr bestimmten Landeserzeugniffe                                                                                                                                                                                                                                   |            | 84.          | 91         |
|             |              |                | Bestimmungen für die Kaiserliche Schuktruppe in Deutsch-Oftakrika<br>Bertrag zwischen dem Deutschen Reich und Großbritannien über die<br>Auslieferung der Berbrecher zwischen den deutschen Schukgebieten<br>sowie anderen von Deutschland abhängigen Gebieten und den Ge- | II.        | <b>85</b> .  | 92         |
|             |              |                | bieten Ihrer Großbritannischen Majeftät                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |            |
| 6.          | Mai          | 1894.          | angestellten Landesbeamten                                                                                                                                                                                                                                                 | II.        | 87.<br>88.   | 97<br>97   |
| 10.         | Mai          | 1894.          | Berordnung, betr. die Gebühren für das summarische Gerichtsver-                                                                                                                                                                                                            |            | 89.          | 98         |
| 18.         | Mai          | 1894.          | fahren in Kamerun                                                                                                                                                                                                                                                          | ÎÏ.        | 90.          | 99         |
| <b>2</b> 5. | Mai          | 1894.          | Berordnung, dett. Abanderung und Erganzung der Verordnung vom 9. Juli 1892 über die Einführung von Feuerwaffen in Deutsch= Offafrika                                                                                                                                       |            | 91.          | 100        |
| <b>26</b> . | Mai          | 1894.          | Erlaß des Reichstanzlers, betr. Unabkömmlichteit des Personals der Schutgebiete bei Mobilmachungen                                                                                                                                                                         |            | <b>Q</b> O   | 101        |
| 4.          | Juni         | 1894.          | Berfugung, betr. die Uebertragung konfularischer Besugnisse auf den Raiserlichen Richter des Schutzgebietes der Neu-Guinea-Rompagnie                                                                                                                                       |            |              | 101        |
|             |              |                | 3u Herbertshöh .<br>Berfügung, betr. die Uebertragung konsularischer Befugnisse auf den Raiserlichen Richter bes Schutzgebietes der Neu-Guinea-Kompagnie                                                                                                                   |            |              |            |
| <b>15</b> . | Juni         | 1894.          | zu Friedrich Wilhelmshafen Bekanntmachung der Kaiserlichen Landeshauptmannschaft von Togo iber die Gelfchendung nen Vorksten                                                                                                                                               | 11.        |              | 102<br>102 |
| <b>2</b> 0. | Zuni         | 1894.          | über die Zollbehandlung von Packeten                                                                                                                                                                                                                                       | 11.        |              | 103        |
| 25.         | Juni         | 1894.          | während ihres Heichsfanzlers an die Kaiserlichen (Vouvernements und Landeshauptmannschaften der Schutzebiete, betr. die Beerdigung von Marineangehörigen im Auslande                                                                                                       |            |              | 103        |
| 1.          | Juli         | 1894.          | Berordnung, betr. Berbot der Bereitung von Tembo (Palmwein) in                                                                                                                                                                                                             |            |              | 104        |
| 3.          | Juli         | 1894.          | Deutsch-Oftafrika                                                                                                                                                                                                                                                          | II.        |              | 104<br>104 |
|             |              |                | Aenderung der Berordnung vom 18. Mai 1894, betr. Privatnieders lagen unter Zollverschluß in Togo                                                                                                                                                                           | II.        | 100.         | 105        |
| 11.         | Juli         | 1894.          | Runderlaß, betr. Erhebung der Erbschaftssteuer in Deutsch-Oftafrifa                                                                                                                                                                                                        | II.        | 101.         | 105        |
| 16.<br>16.  | Juli         | 1894.<br>1894. | Verordnung, betr. Labe- und Löschgebühren auf den Rheden Togos<br>Verbot des Anbauens von Mtama unter den Telegraphenlinien in<br>Deutsch-Tstafrika                                                                                                                        |            |              |            |
| <b>24</b> . | Juli         | 1894.          | Allerhöchste Berordnung über die Rechtsverhältnisse an unbeweglichen                                                                                                                                                                                                       |            |              |            |
| 1.          | Aug.         | 1894.          | Sachen in Deutsch-Oftafrita                                                                                                                                                                                                                                                | 11.<br>11. | 104.<br>105. | 106<br>119 |
| 2.          | Aug.         | 1894.          | Landespolizei-Berordnung, betr. Die Ernennung von Sachverstän-<br>bigen-Kommissionen für Lungenseuche in Südwestafrika                                                                                                                                                     |            |              |            |
| 4.          | Aug.         | 1894.          | Berordnung, betr. die Wald- und Kelbbrande in Sudwestafrifa                                                                                                                                                                                                                | II.        | 107.         | 122        |
| 7.<br>25.   | Aug.<br>Aug. | 1894.<br>1894. | Verordnung, betr. den Schutz der Holzbestände im Bezirk Windhoef<br>Runderlaß, betr. Abgrenzung der einzelnen Bezirke in Deutscheoftsafrika                                                                                                                                |            |              |            |
| <b>25</b> . | Aug.         | 1894.          | Berordnung, betr. den Betrieb des Handels im Schutgebiet der Reu-<br>Guinea-Kompagnie durch in demjelben nicht einheimische Schiffer                                                                                                                                       |            |              |            |
| <b>3</b> 0. | Aug.         | 1894.          | Runderlaß, betr. Meldepflicht der in Deutsch-Oftafrika sich nieder-laffenden Nerzte                                                                                                                                                                                        |            |              |            |
|             |              |                | Berordnung, betr. den Rleinverfauf und Ausschanf von Spirituojen in Togo                                                                                                                                                                                                   |            |              |            |
| 11.         | Sept.        | 1894.          | Berordnung, betr. Bergutung für durch Bruch verpacter (Benever- flaschen entstandene Berlufte                                                                                                                                                                              |            |              |            |
| 16.         | Sept.        | 1894.          | Berordnung bes Reichskanzlers, betr. Abgrenzung ber Jurisdiftions-<br>bezirfe in Deutsch-Oftafrika                                                                                                                                                                         |            |              |            |

|                                  |                                                                                                                                                                                                       |     | Nr.          | Ceite      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|
| 22. Sept. 1894.                  | Berordnung, betr. bas Ampflangen von jungen Kofosnufbaumen auf ben Marichalle Infeln                                                                                                                  | TT  | 115          | 199        |
| 26. Sept. 1894.                  | ben Marschall: Inseln                                                                                                                                                                                 | II. | 116          | 120        |
| 18. Oft. 1894.                   | für den Mangamba-Stamm in Kamerun                                                                                                                                                                     |     |              |            |
| 17. Nov. 1894.                   | gebietes der Reu-Guinea-Rompagnie als Arbeiter Berordnung, betr. Zollermäßigungen für die Miffionsgefellschaften                                                                                      |     |              |            |
| 12. Dez. 1894.                   | in Togo                                                                                                                                                                                               | II. | 118.         | 132        |
| 19 The 1804                      | in Deutsch: Ditafrifa                                                                                                                                                                                 | II. | 119.         | 132        |
|                                  | DDM 12. 2/e3ember 1894                                                                                                                                                                                | 11. | 120.         | 155        |
| 10. Deg. 1894.                   | Runderlaß, betr. Einfuhr von Feuerwaffen in Deutsch-Oftafrita .<br>Berordnung, betr. Grunderwerb in Kamerun                                                                                           | II. | 121.         | 122        |
| 31. Dei 1894.                    | Berfügung, betr. die Ermächtigung der Stationsvorsteher von                                                                                                                                           | 11. | 122.         | 100        |
| 471. £41. 1004.                  | Friedrich Wilhelmshafen und von ber Herbertshöhe zur Ertheilung<br>ber Erlaubnif an auswärtige, im Schutgebiete handeltreibende<br>Schiffer behufs Ausübung genehmigungspflichtiger Gewewerbebetriebe |     |              |            |
| D644 Dat 1905                    | in demfelben                                                                                                                                                                                          | II. | <b>123</b> . | <b>134</b> |
|                                  | verdienst:Medaillen                                                                                                                                                                                   | II. | 185.         | 206        |
|                                  | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Ab-<br>grenzung der Bezirke                                                                                                                | II. | 125.         | 135        |
| 7. Jan. 1895.                    | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsche Oftafrifa, betr. das Bershalten bei Besuchen deutscher Kriegsschiffe                                                                                           | П.  | 126.         | 136        |
| 10. Jan. 1895.                   | Bundesrathsbeichluß, betr. ben Civilverforgungsichein von Ange-<br>hörigen der Schuttruppen sowie des Grenz- und Zollauffichtspersonals                                                               |     |              |            |
| 19. Jan. 1895.                   | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrita, betr. die Errich-                                                                                                                                    |     |              |            |
| 21. Jan. 1895.                   | tung von Bostagenturen .<br>Berordnung, betr. Ertheilung von Erlaubnißscheinen zur Ginfuhr von geistigen Getranken und Verabfolgung derselben an Eingeborene                                          |     |              |            |
| .24. Jan. 1895.                  | in Suoweftafrifa                                                                                                                                                                                      |     |              |            |
| <b>2</b> 9. Jan. 1895.           | Beanten der Schutzebiete                                                                                                                                                                              |     |              |            |
| .2. Febr. 1895.                  | Schutzgebiete                                                                                                                                                                                         | IV. | 138.         | 157        |
|                                  | und geographischer Dertlichkeiten                                                                                                                                                                     | II. | 130.         | 143        |
| _                                | beamten von den Friedensübungen in der Heimath Berordnung, betr. Anwendung der Quarantaneordnung für die Mar-                                                                                         | II. | 132.         | 144        |
|                                  | jhall-Infeln                                                                                                                                                                                          | II. | 133.         | 144        |
|                                  | Berordnung des Landeshauptmanns, betr. die Führung der Reichs-flagge durch Eingeborene der Marshall-Inseln                                                                                            | II. | 134.         | 145        |
| 11. März 1895.                   | Abkommen zwischen der Kolonial-Abtheilung, der Deutsch-Oftafrifanischen Gesellschaft und der Deutschen Bank, betr. die Borarbeiten                                                                    |     |              |            |
| 10 30 100                        | zum Bau einer Central-Cisenbahn in Deutsch-Oftafrita                                                                                                                                                  | ΙŢ. | 135.         | 146        |
| 12. März 1895.<br>19. März 1895. | Berordnung für Frachtfahrer im südwestafrikanischen Schutgebiet .<br>Runderlaß des Gouwerveurs, betr. das Berbot der Versendung von                                                                   | 11. | 136.         | 148        |
|                                  | Bostwerthzeichen über die (Brenzen von Deutsch-Oftafrifa                                                                                                                                              | II. | 137.         | 152        |
|                                  | Erlaß des Reichstanzlers, betr. das Berhalten der Beamten und<br>Offiziere in den Schutgebieten                                                                                                       | II. | 138.         | 153        |
| ·                                | Munderlaß des Gouverneurs, betr. die Führung der deutschen Flagge durch einheimische Fahrzeuge in Deutsch-Oftafrika                                                                                   | II. | 139.         | 154        |
| 14. April 1895.                  | Berfügung des Reichskanzlers, betr. den Kolonialrath                                                                                                                                                  | II. | 140.         | 155        |
| 17. April 1895.                  | Rabinets-Ordre, betr. den Rang des Gouverneurs von Oftafrika .                                                                                                                                        | II. | 141.         | 155        |
| ·                                | Berordnung, betr. die Mesdepflicht der Nichteingeborenen in Sud-<br>westafrika                                                                                                                        | II. | 142.         | 155        |
| 9. Mai 1895.                     | Allerhöchfte Berordnung, betr. Doppelrechnung der Dienstzeit hin-<br>sichtlich bes Anspruchs auf das Dienstauszeichnungstreuz und die                                                                 | -   |              |            |
|                                  | Tienstauszeichnung                                                                                                                                                                                    | II. | <b>14</b> 3. | 156        |

|             |                |                |                                                                                                                                           |     | Nr.           | Geite       |
|-------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------|
|             |                |                | Bekanntmachung bes Gouverneurs, betr. die Bildung eines neuen                                                                             | т.  |               |             |
| 16.         | Vlai           | 1895.          | Bezirksamtes in Kamerun . I Rumberlag bes Gouwerneurs, betr. Beftätigung ber in Deutsch-Oft-                                              |     |               |             |
| <b>25</b> . | Mai            | 1895.          | afrika gefällten Urtheile                                                                                                                 |     |               |             |
| <b>27</b> . | Mai            | 1895.          | bes Kolonialrathes                                                                                                                        | I.  | 146.          | 158         |
|             |                |                | tränken in Sudwestafrika                                                                                                                  |     |               |             |
|             |                |                | 1891, betr. bie Melbepflicht ber Nichteingeborenen in Kamerun . I Berfügung bes Gouverneurs, betr. Abanderung ber Berordnung              | I.  | 148.          | 159         |
|             |                |                | vom 10. Mai 1894 über die Gebühren für das summarische Gerichts:                                                                          | ·r  | 1/0           | 160         |
| 9.          | Juni           | <b>189</b> 5.  | verfahren in Kamerun                                                                                                                      | т.  | 150.          | 160         |
| <b>26</b> . | Juni           | 1895.          | Südwestafrika und Kamerun<br>Berordnung, betr. Untrechnung einer Reitstunde als Längenmaß in                                              | т.  | 150.          | 101         |
| <b>26</b> . | Zuni           | 1895.          | Kilometer in Südwestafrika                                                                                                                | Ι.  | 152.          | 162         |
| <b>27</b> . | Juni           | 1895.          | Bundegrathsbeschluß, betr. die Raoko-Landgesellschaft                                                                                     | I.  | <b>153</b> .  | 164         |
|             |                |                | Berordnung, betr. Die Erganzung ber Dienstanmeifung, betr. Die Aus-<br>übung ber Gerichtsbarfeit in bem submestafrikanischen Schutgebiet, |     |               |             |
| 20          | રેમઉ           | 1895           | vom 27. August 1890                                                                                                                       | II. | 154.          | 164         |
| 20.         | ,,,,,,,        | 1000.          | gebiet der Reu-Guinea-Kompagnie                                                                                                           | I.  | 155.          | <b>165</b>  |
| <b>2</b> 6. | Juli           | 1895.          | Bertrag zwischen bem Landeshauptmann von Südwestafrika und bem Kapitan ber Bastards, betr. Die Wehrpflicht der Rehobother                 |     |               |             |
| <b>2</b> 8. | Zuli           | 1895.          | Bastards                                                                                                                                  |     |               |             |
| 30.         | ે<br>ઉપી       | 1895.          | handels vom 28. Juli 1895                                                                                                                 | Ι.  | 157.          | 167         |
|             |                |                | Oftafrifa                                                                                                                                 | I.  | <b>158</b> .  | <b>16</b> 8 |
| 1.          | Mug.           | 1895.          | Runderlaß des Gouwerneurs, betr. das Berbot der Berfälschung von Kautschut in Deutsch-Oftafrika                                           | II. | 159.          | 170         |
| 1.          | Aug.           | 1895.          | Aufgebot, betr. Landanspruche im sudwestafrikanischen Schutgebiete I                                                                      | I.  | 160.          | 171         |
| 10.         | ziug.          | 1899.          | Berordnung des Landeshauptmanns von Togo, betr. den Schiffs-<br>verkehr in Borto Seguro und Bagida                                        | Ι.  | 161.          | 172         |
| 4.          | Sept.          | 1895.          | verkehr in Borto Seguro und Bagida                                                                                                        | r   | 162           | 172         |
| <b>12</b> . | Sept.          | 1895.          | Berordnung des Gouverneurs von Kamerun, betr. Einführung eines                                                                            |     |               |             |
| <b>12</b> . | Sept.          | 1895.          | Gingeborenen-Schiedsgerichts für die Dorfer am mittleren Buri . I Berordnung bes Gouverneurs von Kamerun, betr. Einführung eines          |     |               |             |
| 15.         | Sept.          | 1895.          | Eingeborenen Schiedsgerichts für die Landschaft Bodiman I<br>Berordnung, betr. Zollermäßigung für eingeführte Waaren der                  | II. | 164.          | 178         |
| 95          | ≃ant           | 1905           | Missionsgesellschaften in Kamerun                                                                                                         | II. | 165.          | 179         |
| 27.         | Sept.<br>Sept. | 189 <b>5</b> . | Bujagverordnung zu der Verordnung für die Frachstahrer im jud-                                                                            |     |               |             |
| 30.         | Sept.          | 1895.          | weftafrikanischen Schutzebiete vom 12. März 1895                                                                                          |     |               |             |
| 2.          | Đ <b>ři</b> .  | 1895           | Eingeborenen-Schiedsgerichtes für die Anwohner des Sannaga I Runderlaß des Gouverneurs, betr. die Berzollung von Importwaaren             | I.  | 1 <b>6</b> 8. | 182         |
|             |                |                | in Deutsch: Ditafrifa                                                                                                                     | Ι.  | 169.          | 183         |
|             |                |                | Deutsch-Oftafrika                                                                                                                         | I.  | 170.          | 184         |
|             |                |                | Gouvernementsbefehl, betr. Ermächtigung des Stationschefs zu Langen-<br>burg zur Beurkundung des Personenstandes                          | I.  | 171.          | 185         |
|             |                |                | Gouvernementsbefehl, betr. das Berhalten der Karawanen in Deutsch:<br>Oftafrika                                                           | I.  | 172.          | 185         |
| 16.         | Oft.           | <b>1</b> 895.  | Berordnung, betr. die Längenbezeichnung und Faltenbreite der han-                                                                         |     |               |             |
| 18.         | Oft.           | 1895.          | belsgewebe in Kamerun                                                                                                                     | т   | 174           | 107         |
| 20.         | Oft.           | 1895.          | rung des Zolltarifs vom 30. Juni 1888                                                                                                     |     |               |             |
|             |                |                | ordnung für Ujambara                                                                                                                      | L.  | T ( D.        | 191         |

|             |        |                |                                                                                                                                   |     | an .         | <u>~ · .</u> |
|-------------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| 28          | € S    | 1895           | Berordnung, betr. ben holzschut in Sudweftafrifa                                                                                  | ır  | ж.<br>176    | Scite 188    |
| 10.         | Nov.   | 1895.          | Berordnung des Reichskanzlers, betr. die Erhebung von Gewerbe-                                                                    |     |              |              |
| 10          | 90     | 1005           | steuern im Schutgebiet ber Marichall-Inseln                                                                                       | II. | 177.         | 188          |
| 12.         | MUU.   | 1099.          | ordnung für die Usambara-Linie                                                                                                    | II. | 178.         | 189          |
| 13.         | Nov.   | 18 <b>95</b> . | Runderlag des Gouverneurs, betr. die Abgrenzung der Bezirke in                                                                    |     |              |              |
| 01          | m      | 1005           | Deutsch-Oftafrifa                                                                                                                 | II. | 179.         | 19 <b>9</b>  |
| 21.         | MOD.   | 1999.          | Innern non Peutschenften auf Ditafrifa                                                                                            | IT. | 180.         | 200          |
| 26.         | Nov.   | 1895.          | Innern von Deutsch-Oftafrifa                                                                                                      | ĨĪ. | 181.         | 200          |
| 13.         | Dez.   | 1895.          | Runderlaß des Gouverneurs, betr. den Rautschufhandel in Deutsch-                                                                  |     |              |              |
| 14          | Des    | 1895.          | Oftafrita                                                                                                                         | IL. | 162.         | 204          |
|             |        |                | Deutsch-Oftafrika                                                                                                                 | II. | 183.         | <b>204</b>   |
| 30.         | Dez.   | 1895.          | Berordnung, betr. eine Wege: und Wagenabgabe in Südwestafrika                                                                     | II. | 184.         | 205          |
| ١.          | Jan.   | 1090.          | Gouvernementsbefehl, betr. Die Auflösung der Stationen Mafinde und Rifafi in Deutschenfterifa                                     | ΤΓ  | 186          | 20G          |
| 8.          | Jan.   | 1896.          | und Risati in Deutsch: Oftafrika                                                                                                  | 11. | 100.         | 200          |
|             |        |                | icheinen zum Anfauf und zur Einführ geiftiger Getrante in Leutich-                                                                |     |              |              |
| 30          | Yan    | 1896           | Sunvestafrifa<br>Bundesrathebeichluß, betr. das Statut der Siedelungegesellschaft für                                             | 11. | 246.         | 321          |
|             |        |                | Leutidi-Sudweitatrifa                                                                                                             | II. | 187.         | 207          |
| <b>20</b> . | Febr.  | 1896.          | Bundesrathsbeschluß, betr. die Bestdeutsche Handels- und Plantagen-                                                               | **  | 100          | ~-           |
| 25          | Tehr   | 1896           | gesellichaft zu Duffeldorf                                                                                                        | 11. | 188.         | 211          |
|             | •      |                | geborenen in den afrikanischen Schutgebieten                                                                                      | II. | 189.         | 213          |
| <b>27</b> . | Febr.  | 1896.          | Berfügung des Reichskanzlers, betr. die Gerichtsbarkeit über die Ein-                                                             |     |              |              |
| 4           | 91}är2 | 1896           | geborenen in den afrikanischen Schutzebieten                                                                                      | 11. | 190.         | 213          |
|             |        |                | neuen Jurisdiftionsbezirfes in Deutsch-Sudwestafrifa                                                                              | II. | 191.         | 214          |
| <b>2</b> 6. | März   | 1896.          | Berordnung des (Vouverneurs, betr. das Berbot der Amwerbung von                                                                   |     |              |              |
|             |        |                | Arbeitern zum Zwede der Ausfuhr derfelben aus Deutsch-Oftafrika                                                                   | TT  | 192          | 914          |
| 4.          | April  | 1896.          | nach fremben Gebieten                                                                                                             |     | 102.         | -11          |
|             |        |                | in Deutsch: Oftafrika                                                                                                             | II. | 193.         | 215          |
| 22.         | aprii  | 1896.          | Verfügung des Reichstanzlers wegen Ausübung der Strafgerichts-<br>barkeit und der Disziplinargewalt gegenüber den Eingeborenen in |     |              |              |
|             |        |                | den deutschen Schukgebieten von Oftafrifa, Kamerun und Togo .                                                                     | 11. | 194.         | 215          |
| <b>25</b> . | April  | 1896.          | Verordnung des Gouverneurs von Kamerun, betr. Einführung eines                                                                    | T.T | 105          | 31.0         |
| 30.         | Nori(  | 1896.          | Eingeborenen-Schiedsgerichts für die Landschaft Dibombari Borschriften des Reichstanzlers über die Verpflegung des europäischen   | 11. | 190.         | 218          |
|             |        |                | Civil- und Militärpersonals bei der Verwaltung von Deutsch-Oftafrika                                                              | II. | 196.         | 219          |
| 6.          | Mai    | 189 <b>6</b> . | Gouvernementsbefehl, betr. das Feilhalten von Kochgeschirren aus                                                                  | TT  | 107          | <u>-</u>     |
| 7.          | Mai    | 1896.          | Rupfer und Meising in Deutsch-Oftafrika                                                                                           | 11. | 191.         | 223          |
|             |        |                | in Deutsch-Oftafrita                                                                                                              | II. | 198.         | 226          |
| 12.         | Mai    | 1896.          | Hunderlaß der Kolonialabtheilung, betr. Einhaltung der Sonntags-<br>ruhe in den Schutgebieten                                     | TT  | 100          | 990          |
| 21.         | Mai    | 1896.          | Berordnung des Gouverneurs von Kamerun, betr. Einführung eines                                                                    | 11. | 199.         | 423          |
|             |        |                | Eingeborenen-Schiedsgerichts für die Landichaft Moofama                                                                           | II. | <b>200</b> . | 229          |
| 21.         | Mai    | 1896.          | Berordnung des Gouverneurs von Kamerun, betr. Einführung eines Eingeborenen-Schiedegerichts für die Landschaft Dibamba            | TT  | 9∩1          | 990          |
| 7.          | Zuni   | 1896.          | Bouvernementsbefehl, betr. das Uniformtragen der Civilbeamten in                                                                  | 11. | 201.         | 20()         |
|             |        |                | Deutsch: Oftafrifa                                                                                                                | II. | 202.         | 231          |
| 15.         | Juni   | 1896.          | Allerhöchste Verordnung über die Schaffung, Beschergreifung und Veräußerung von Kronland und über den Erwerb und die Veräuße-     |     |              |              |
|             |        |                | rung von (Vrundstücken im Schukgebiete von Kamerun                                                                                | H.  | 203.         | 232          |
| 15.         | Juni   | 1896.          | Runderlaß des Bouverneurs, betr. die gesundheitspolizeiliche Kontrolle                                                            |     |              |              |
| 90          | ``;    | 1806           | der Deutsche Dftafrika anlaufenden Geeichiffe                                                                                     | 11. | 204.         | 234          |
| 40.         | Juni   | 1000.          | der Einschleppung der Rinderpest in Deutschsellen zur Verzutung                                                                   | II. | 205.         | 246          |
| 23.         | Juni   | 1896.          | Runderlag des Bouverneurs, betr. ben Eflavenhandel gur Gee in                                                                     |     |              |              |
|             |        |                | Deutsch: Oftafrika                                                                                                                | 11. | 206.         | 246          |

|                 |                                                                                                                                                         |     | W.           | Ceite             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------|
| · ·             | Ausführungsinstruktion zur Berordnung vom 6. Mai 1896, betr. ein Berbot des Feilhaltens von Kochgeschirren aus Kupfer und Messing Daulsch Obernike      |     |              |                   |
|                 | in Deutsch-Oftafrika                                                                                                                                    |     |              |                   |
| 7. Juli 1896.   | untern Abo<br>Gesen, wegen Abanderung des Gesehes vom 22. Marz 1891 (R. G.<br>Bl. S. 53), betr. die Kaiserliche Schutzruppe für Deutsch-Oftafrika,      | II. | 208.         | 247               |
|                 | und des Gesetzes vom 9. Juni 1895 (R. G. Bl. S. 258), betr. die                                                                                         | т.  | 900          | 940               |
| 16. Juli 1896.  | Raiserlichen Schutztruppen für Sübwestafrika und für Kamerun<br>Allerhöchste Berordnung vom 16. Juli 1896, betr. die Stellung der                       |     |              |                   |
| 17. Juli 1896.  | Schutzruppen unter den Reichstanzler                                                                                                                    | 11. | 210.         | 201               |
| 18. Juli 1896.  | ber Markpolizei in Lome                                                                                                                                 |     | 211.         | 291               |
| 22. Nuli 1896.  | daselbst                                                                                                                                                | II. |              |                   |
| 26 Guli 1896    | Raiferlichen Schutzruppen<br>Allerhöchste Berordnung, betr. die Sinführung ber deutschen Militär-                                                       | П.  | 213.         | 256               |
| 9e 3uti 190e    | Strafgefetse in den afrikanischen Schutzgebieten<br>Allerhöchste Berordnung, betr. das strafgerichtliche Bersahren gegen                                | II. | 214.         | 257               |
| 20. Juli 1090.  | Militärpersonen der Kaiserlichen Schutzruppen                                                                                                           | П.  | 215.         | 257               |
|                 | Strafordnung für die Kaiserlichen Schutztruppen                                                                                                         | П.  | 216.         | 262               |
| 27. Juli 1896.  | Berordnung des Gouverneurs von Ramerun, betr. Ginführung eines Gingeborenen-Schiedsgerichts für das linte Abo-Ufer                                      | iI. | 217.         | 262               |
| 1. Aug. 1896.   | Berordnung, betr. die Ausfuhr und das Fällen von Holz in Togo<br>Allerhöchste Ordre, betr. die Beschwerdeführung bei den Kaiserlichen                   | П.  | 218.         | <b>26</b> 3       |
| ~               | Schutztruppen . Berordnung des Landeshauptmanns von Deutsch-Südwestafrika, betr.                                                                        | TI. | 219.         | 264               |
| O 9712 1906     | die der Bost durch Private zu leistende Beihülfe.                                                                                                       | II. | <b>22</b> 0. | 264               |
| 9. 24.19. 1096. | bie der Bost durch Private zu leistende Beihülfe.<br>Allerhöchste Berordnung, betr. die Rechtsverhältnisse der Landes-<br>beamten in den Schutzgebieten | II. | <b>221</b> . | 265               |
| · ·             | Runderlaß des Gouverneurs, betr. die bei der Bestrafung des Sflaven-<br>handels in Deutsch-Oftafrika zu befolgenden Grundsäße                           | II. | 222.         | 267               |
|                 | Allerhöchste Berordnung, betr. die Zuständigkeit der Kolonial-<br>Abtheilung für die Angelegenheiten der Schutztruppen                                  | Н.  | 223.         | 269               |
|                 | Aufgebot des Landeshauptmanns, betr. das Bergwesen im südwestsafrikanischen Schukgebiete                                                                |     |              |                   |
| 1. Sept. 1896.  | Aufgebot des Landeshauptmanns, betr. Landansprüche im südwest-<br>afrikanischen Schutzgebiete                                                           |     |              |                   |
| 27. Sept. 1896. | Allerhöchste Ordre, betr. Berseihung des Dienstauszeichnungstreuzes und der Dienstauszeichnungen, sowie Heirathen der Offiziere und                     | 11. | 220.         | 210               |
| 20 Sant 1906    | Sanitätsoffiziere der Schustruppen                                                                                                                      | II. | 226.         | 271               |
|                 | hütung der Einschleppung der Rinderpest in Deutsch-Südwestafrika,                                                                                       |     |              |                   |
| 10. Oft. 1896.  | vom 20. Juni 1896                                                                                                                                       | II. | 227.<br>228. | $\frac{271}{272}$ |
| 11. Oft. 1896.  | Berfügung des Reichstanzlers zur Ausführung der Allerhöchsten Ber-<br>ordnung, betr. das Bergweien im judweftafrikanischen Schukaebiete.                |     |              |                   |
| 13. Oft. 1896.  | vom 6. September 1892                                                                                                                                   | II. | <b>22</b> 9. | <b>29</b> 0       |
|                 | naturwissenschaftlichen Sammlungen der in den Schutgebieten befind-                                                                                     |     | 230.         |                   |
| 13. Oft. 1896.  | Allerhöchste Bestimmung, betr. die Zuständigkeit des Militär-Kabinets<br>für Personalien der Schuttruppe                                                |     |              |                   |
| 15. Oft. 1896.  | Berordnung, betr. die Augubung der Jago in Deutsch-Sudwest=                                                                                             |     |              |                   |
| 17. Oft. 1896.  | afrika Berfügung bes Reichskanzlers, betr. die Ausführung der Allerhöchsten Berordnung vom 15. Juni 1896 über die Schaffung, Besitzergrei-              | 11. | <i>2</i> 02. | <i>4</i> 71       |
|                 | fung 2c. von Kronland und über den Erwerb 2c. von Grundstucken in Ramerun                                                                               | II. | 233.         | 291               |
| Die beutsche R  | Colonial-Gefetgebung IV (1899). 15                                                                                                                      |     |              |                   |

|                 | Rr. Zeite                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29. Oft. 1896.  | Runderlaß des (Vouverneurs, betr. den Umlauf der Maria-Therefien:                                                                                  |
| 8. Nov. 1896.   | Thaler in Deutsch: Oftafrifa                                                                                                                       |
| 10. Non. 1896.  | geborenen in Sübweftafrita                                                                                                                         |
|                 | Berordnung, betr. die Einführung eines festen Kurses zwischen Rupie und Beja in Deutsch-Oftafrita                                                  |
| 19. Nov. 1896.  | Allerhöchste Ordre, betr. die Befleidungsvorschrift für die Schutz                                                                                 |
| 22. Nov. 1896.  | truppen in Afrika                                                                                                                                  |
| 25. Nov. 1896.  | feitens der Beamten und Mitglieder der Schutztruppe II. 239. 315 Runderlaß des Gouverneurs, betr. die Abwehr und Unterdrückung                     |
| 30. Nov. 1896.  | von Biehseuchen in Deutsch-Oftafrika                                                                                                               |
|                 | Antistlaverei-Konferenz vom 2. Juli 1890                                                                                                           |
| 4. 20, 1000.    | der Allerhöchsten Verordnung über Schaffung, Besitzergreifung und                                                                                  |
|                 | Beräußerung von Kronsand und über ben Erwerb und bie Ber-<br>äußerung von Grundstücken in Deutsch-Oftafrika im Allgemeinen vom                     |
|                 | 26. Rovember 1895 und der dazu ergangenen Berfügung des Reichs                                                                                     |
| 10. Des. 1896.  | fanzlers vom 27. Rovember 1895                                                                                                                     |
|                 | in Deutlich: Oftafrifa II 943 317                                                                                                                  |
| 15. Дез. 1896.  | Runberlaß bes Gouverneurs, betr. Abanderung der Zollordnung für Doutich Ottofrife                                                                  |
| 27. Dez. 1896.  | Deutsch: Dftafrifa                                                                                                                                 |
| OhneDat.1897.   | Berfügung der Kolonial-Abtheilung betr. die Befreiung der Kolonial-                                                                                |
| OhneDat.1897.   | Busähe zu dem Zolltarif für Deutsch-Oftafrika                                                                                                      |
| OhneDat.1897.   | Bekanntmachung, betr. Zuständigkeit des Reichskanzlers in den                                                                                      |
| 2. Jan. 1897.   | Angelegenheiten der Schutzgebiete                                                                                                                  |
| 5. Zan. 1897.   | Munderlaß, betr. die Einführung eines Handelsregisters in Deutsch: Dstafrika                                                                       |
| 11. Jan. 1897.  | Hefanntmachung für den Hafen von Darzes-Salam                                                                                                      |
| *               | und Unterbeamtenstellen                                                                                                                            |
| 4. Febr. 1897.  | Munderlaß, betr. Abanderung der Jagdverordnung für Deutsch-Oftafrifa II. 251. 327. Berordnung, betr. die für das Zumeffen und das Zuwägen von      |
| 19. 7601. 1001. | Balmfernen und Ralmöl im öffentlichen Berkehr in Togo zu:                                                                                          |
| 90 Taby 1807    | gelaffenen Maße, Gewichte und Wagen                                                                                                                |
| 20. Sept. 16:71 | . Berordnung, betr. den Gummihandel und die Gummigewinnung im Togogebiete                                                                          |
| 3. März 1897.   | Geschäftsordnung der Disziplinarbehörden für die Schutgebiete II. 254. 330 Allerhöchste Ordre, betr. Anstellungsberechtigung der Deckoffiziere der |
|                 | Schutzruppen                                                                                                                                       |
|                 | Munderlaß des Kaiserlichen (Vouverneurs von Deutsche-Südwestafrika, betr. Zollbefreiung der Pstegeschwestern                                       |
| 11. März 1897.  | Muerhöchste Berordnung, betr. Erganzung der Befleidungsvorschrift für die Schuttruppen vom 19. November 1896 II. 256. 334                          |
| 22. März 1897.  | Allerhöchste Rabinets:Ordre, betr. Verleihung der Erinnerungsmedaille                                                                              |
| 29. März 1897.  | an Raifer Wilhelm den (Broßen an die Angehörigen der Schutztruppe II. 257. 334<br>Berordnung, betr. die Sinführung von Feuerwaffen und Munition    |
| 29. März 1897.  | in Deutsche Sudwestafrika                                                                                                                          |
| 30. März 1897.  | betr. Zollbefreiung der Postbeamten                                                                                                                |
| 3. April 1897.  | Raiserlichen Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika                                                                                                |
|                 | polizeiliche Kontrolle der Seeschiffe in Deutsch: Oftafrifa II. 260. 337 Runderlaß, betr. Berhütung der Einschleppung der Pest in Deutsch:         |
| 8. April 1897.  | Dîtafrifa                                                                                                                                          |
| •               |                                                                                                                                                    |

|             |            |       |                                                                                                                                          |      | Nr.           | Zeite        |
|-------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|
| 8.          | Mai        | 1897. | Berordnung, betr. Berbot der Ausfuhr von Fellen, Säuten, Klauen,                                                                         | 7.7  | 000           | 945          |
| 15.         | Mai        | 1897. | hörnern, Haaren und Febern aus Deutsch-Sübwestafrika Berordnung, betr. die Rinderpeft in Deutsch-Sübwestafrika                           | II.  | 264.          | 3 <b>4</b> 5 |
| 15.         | Mai        | 1897. | Bufatbestimmungen für die Bezirkshauptleute zu der Berordnung vom 15. Mai d. 38. in Sachen der Rinderpest in Deutsch:Südweste            |      |               |              |
|             |            |       | afrika                                                                                                                                   | II.  | 265.          | 347          |
| 17.         | Mai        | 1897. | afrika                                                                                                                                   | Τſ   | 266           | 348          |
|             |            |       | Berordnung für die Stadtbezirke Lome und Klein-Popo, betr. eine                                                                          |      |               |              |
| 1.          | Auni       | 1897. | Herordnung, betr. die Ausfuhr von Cfeln aus Deutscheoftafrika .                                                                          |      | 267.<br>268.  |              |
| 1.          | Juni       | 1897. | Berordnung, betr. die Deffnung der Rhede von Stephansort für den                                                                         |      |               |              |
| 1.          | Juni       | 1897. | Auslandsverfehr                                                                                                                          | 11.  | 269.          | 349          |
|             |            |       | Oftafrifa                                                                                                                                | 11.  | <b>27</b> 0.  | 349          |
|             |            |       | fahren in Ramerun                                                                                                                        | II.  | 271.          | 349          |
| 9.          | Juni       | 1897. | Runderlaß, betr. Befreiung vom Einfuhrzoll für heimathliche Grab- fteine und Grabschnuck in Deutsch-Oftafrika                            |      | 272           | 350          |
|             |            |       | Runderlaß, betr. den Kautschufhandel in Deutsch-Oftafrika                                                                                | II.  | <b>2</b> 73.  | <b>35</b> 0  |
|             |            |       | Das deutsch-französische Abkommen über die Abgrenzung von Togo<br>Runderlaß der Kolonialabtheilung, betr. Auslegung der Nr. 24a          |      | 274.          | 351          |
| 10.         | any.       | 1001. | und 25 des Tarifes jum Gefete über die Gebühren und Roften bei                                                                           |      |               |              |
| 18.         | Aua.       | 1897. | ben Konsulaten bes Reiches .<br>Runderlaß, betr. Abanderung der Zollordnung für Deutsch-Oftafrika                                        | IV.  | 27 <b>5</b> . | 355          |
| 18.         | Aug.       | 1897. | Allerhöchste Bestimmung, betr. die Bertretung des Reichskanzlers in                                                                      |      |               |              |
|             |            |       | den Kommando-Angelegenheiten der Schuttruppen durch den Direftor ber Kolonial-Abtheilung                                                 | П.   | 276.          | 355          |
| <b>2</b> 2. | Aug.       | 1897. | Polizeiverordnung des Landeshauptmanns von Togo für die Stadt-<br>bezirke von Lome und Klein-Bopo                                        |      |               |              |
| 31.         | Aug.       | 1897. | Allerhöchste Rabinets-Ordre, betr. Rachtrag zur Bekleidungsvorschrift                                                                    |      |               |              |
|             | •          |       | für die Kaiserlichen Schutztruppen in Afrika vom 19. Ottober 1896<br>Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. | II.  | <b>27</b> 8.  | 357          |
|             |            |       | die Berordnung über Kautschuthandel                                                                                                      | III. | 6.            | 3            |
|             |            |       | Berordnung, betr. den Transport von Feuerwaffen und Munition burch Eingeborene des Neu-Guinea-Schutgebietes                              | H.   | <b>27</b> 9.  | 358          |
| 6.          | Sept.      | 1897. | Berordnung des Raiferlichen (Bouverneurs von Deutschsellichneftafrifa, betr. die für Eintragungen in die Handelvregifter zu erhebenden   |      |               |              |
|             |            |       | Gebühren                                                                                                                                 |      | 7.            | 4            |
|             |            |       | hafenordnung für das Schutgebiet der Neu-Guinea-Rompagnie Bertrag zwijchen dem Deutschen Reiche und den Riederlanden über                |      | <b>28</b> 0.  | 359          |
| 21.         | Oepi.      | 1031. | die Auslieferung ber Berbrecher zwischen ben beutschen Schutgebieten                                                                     |      |               |              |
|             |            |       | sowie den sonst von Deutschland abhängigen Gebieten und dem Gebiete der Riederlande sowie den niederländischen Kolonien und aus-         |      |               |              |
| 0.4         | ~ <i>i</i> | 1007  | wärtigen Besitzungen                                                                                                                     | II.  | 281.          | 359          |
| 24.         | Sepi.      | 1997. | Polizeiverordnung des Raiferlichen Landeshauptmanns von Togo, betr. Ausfuhrzölle                                                         | IV.  | 2.            | 2            |
| 30.         | Sept.      | 1897. | Berordnung des Kaiferlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. die Einfuhr von Baffen und Munition                                           | TTT  | 8.            | 7            |
| 30.         | Sept.      | 1897. | Berordnung, betr. die Einfuhr und den Berkauf von Kriegsmaterial                                                                         |      |               | -            |
| 15.         | Oft.       | 1897. | in Ramerun                                                                                                                               | 11.  | 282.          | 304          |
|             |            |       | Rompagnie über bie Gingeborenen ihres Schutgebietes Hunderlag, betr. Abgrengung ber einzelnen Bezirfe in Deutsch-Oft-                    | II.  | <b>28</b> 3.  | 365          |
|             |            |       | afrita                                                                                                                                   | II.  | 284.          | 365          |
|             |            |       | Berordnung, betr. die Erhebung einer Saufer- und Suttensteuer in Deutsch-Oftafrifa                                                       | II.  | 285.          | 368          |
| 9.          | Nov.       | 1897. | Ergänzungsverordnung bes Raiferlichen Gouverneurs von Deutschaft Subwestafrika zu ber Berordnung vom 8. Mai 1897, betr. Berbot           |      |               | 5.0          |
|             |            |       | der Ausfuhr von Fellen, Häuten, Klauen, Hörnern, Haaren und Federn                                                                       | III. | 9.            | 7            |
| 20.         | Rov.       | 1897. | Berordnung bes Gouverneurs von Ramerun, beir Ginführung eines<br>Eingeborenen Schiedsgerichts für Die Landichaft Lungafi                 | ;    |               | 369          |
|             |            |       | O min - Maria O min and a mind and a minding of the                                                                                      |      | <b>3</b> 0.7. | 550          |

|             |       |               |                                                                                                                                                    | Nr.         | Seite      |
|-------------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 12.         | Nov.  | 1897.         | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von DeutscheDftafrika, betr. Abschließung von Arbeitsverträgen mit Farbigen                                | 10          | 8          |
| <b>25</b> . | Nov.  | 1897.         | Aunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika an                                                                                    |             |            |
| 12          | Des   | 1897          | alle Zollamter, betr. die Aufftellung der Handelsstatistif III. Berordnung, betr. die Einrichtung einer Staatsanwaltschaft bei ben                 | 11.         | 12         |
|             |       |               | Gerichten ber Schutgebiete                                                                                                                         | 287.        | 371        |
| <b>2</b> 8. | Dez.  | 1897.         | Runderlaß des Kaijerlichen Gouverneurs von Deutsch: Dftafrita, betr.                                                                               | 19          | 16         |
| 8.          | Jan.  | 1898.         | Sammlung ethnographischer Gegenftände                                                                                                              | 14.         |            |
| 17          | San   | 1898          | Beftrafung des Buchers                                                                                                                             | 13.         | 16         |
|             |       |               | betr. die Schonung des Wilbstandes in Deutsch-Oftafrika III.                                                                                       | 14.         | 17         |
| 17.         | Jan.  | 1898.         | Runderlaß bes Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. bie Nagdverordnung                                                             | 15.         | 18         |
| 21.         | Jan.  | 1898.         | Berordnung des Kaiserlichen Landeshauptmanns von Togo, betr.                                                                                       |             |            |
| 22          | Lan.  | 1898          | III. Geseh, betr. die Kontrolle des Reichshaushalts, des Landeshaushalts                                                                           | 16.         | 19         |
|             | •     |               | von Elfak-Lothringen und des Haushalts der Schukgebiete III.                                                                                       | 17.         | 20         |
| 26.         | Jan.  | 1898.         | Aunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Zollordnung                                                                | 18.         | 20         |
| <b>2</b> 7. | Jan.  | 1898.         | Allerhöchste Ordre, betr. Berwaltung-des Riautschaugebietes IV.                                                                                    | 141.        | <b>160</b> |
| <b>2</b> 8. | Jan.  | 1898.         | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutschedichftafrika, betr. Erhebung der Hüttensteuer                                                   |             | 20         |
| 1.          | Febr. | 1898.         | Aufgebot des Kaiserlichen Landeshauptmanns von Deutsch-Südwest-                                                                                    |             |            |
| 14          | Kohr  | 1898          | afrika, betr. Bergrechte im Jan Jonker-Gebiete III. Berordnung bes Staatssekretars bes Reichs-Marine-Antis, betr. Er-                              | 20.         | 22         |
|             | -     |               | öffnung eines Kontos für die Marineverwaltung Kiautschou IV.                                                                                       | 142.        | 160        |
| 19.         | Febr. | 1898.         | Berordnung des Reichstanzlers, betr. Nachtrag zur Dienstanweisung über die Ausübung der Gerichtsbarkeit in Deutsch-Oftafrika III.                  | 21.         | 23         |
| 1.          | März  | <b>189</b> 8. | Allerhöchste Ordre, betr. die Ehrengerichte für die zum Kiautschou-                                                                                |             |            |
| 1           | Mär2  | 1898          | gebief gehörigen Offiziere                                                                                                                         | 143.<br>144 | 160        |
| 7.          | Matz  | 1898.         | Auerhochte Ordre, beir. das Gouvernement von Kiautichou 1 v.                                                                                       | 145.        | 162        |
| 7.          | März  | <b>189</b> 8. | Geset, betr. die Aufhebung der Verpflichtung zur Bestellung von Amtskautionen                                                                      | 99          | 23         |
| 15.         | März  | 1898.         | Runderlaß der Rolonial-Abtheilung an alle Schutgebiete, betr. Gin-                                                                                 |             |            |
| 95          | Mär:  | 1898          | lagen bei der Berliner Sparkaffe                                                                                                                   | 23.         | 24         |
|             |       |               | den Bezirf Westusambara                                                                                                                            | 24.         | 24         |
| 28.         | März  | 1898.         | Aunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika an sämntliche Zollämter, betr. die Zollordnung                                        | 25          | 25         |
| <b>2</b> 8. | März  | 1898.         | Runderlak des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                                                |             |            |
| 5           | Mnril | 1898          | bie Regierungsschulen                                                                                                                              | 26.<br>146  | 25<br>163  |
| <b>1</b> 0. | April | 1898.         | aneigouste Seivionung, beit. Die Signsang von Singevotenen-                                                                                        |             | 200        |
| 19          | Mnril | 1808          | Reservaten in dem sudwestafrikanischen Schutzebiete III. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutschedschftafrika,                          | <b>27</b> . | 26         |
|             |       |               | betr. ben Bezirk Risafi                                                                                                                            | <b>2</b> 8. | 27         |
| 18.         | April | <b>189</b> 8. | Allerhöchste Berordnung, betr. Beilegung des Titels Kaiserlicher (Gouverneur                                                                       | 30          | 29         |
| 19.         | April | 1898.         | Bundesrathsbeschluß, betr. das Statut der Bangani-Gesellschaft III.                                                                                | <b>29</b> . | <b>2</b> 7 |
| 27.         | Upril |               | Bertrag zwischen dem Deutschen Reiche und China wegen Ueber- laffung von Klautschou                                                                | 147         | 163        |
|             |       | <b>1</b> 898. | Allerhöchfter Erlaß, betr. die Erklärung Riautschous zum Schutgebiete IV.                                                                          | 148.        | 165        |
|             |       |               | Allerhöchste Berordnung, betr. die Rechtsverhältnisse in Kiautschou . IV. Regelung der Rechtsverhältnisse und die Ausübung der Gerichtsbarkeit     | 149.        | 165        |
|             |       |               | in Riautschou                                                                                                                                      | 150.        | 167        |
| 5.          | Mai   | 1898.         | Runderlaß des Kaijerlichen Gouverneurs von Deutsche-Oftafrika, betr. bie gesundheitliche Kontrolle der das Schutzebiet anlaufenden Seefchiffe III. | 21          | 29         |
| 12.         | Mai   | 1898.         | Bedingungen des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika                                                                                 | υı.         | 20         |
|             |       |               | für den Berkauf von Regierungsfarmen in den eroberten Gebieten bei Outjo und Gobabis für wehrpflichtige Deutsche                                   | 39          | 38         |
| 15.         | Mai   | 1898.         | bet Outjo und Gobabis für wehrpstichtige Deutsche                                                                                                  |             | 40         |
|             |       |               |                                                                                                                                                    |             |            |

|                 | Rr. Seite                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24. Mai 1898.   | Berordnung, betr. Rechnungs- und Kassenwesen im Kiautschougebiete IV. 151. 169                                                 |
| 25. Mai 1898.   | Allerhöchste Ordre vom 25. Mai 1898, betr. Erfüllung der Dienst-                                                               |
|                 | pflicht bei der Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika III. 34. 43                                                             |
| 9. Juni 1898.   | Berfügung des Reichstanzlers zur Ausführung der Allerhöchsten Ber-                                                             |
| 40.00 1.4000    | ordnung, betr. das Bergwesen im südwestafrikanischen Schutgebiet III. 35. 43                                                   |
| 13. Juni 1898.  | Allerhöchste Ordre, betr. versuchsweises Tragen neuer Tropenuniform                                                            |
| 10 2: 1000      | für das Marine:Infanterie:Bataillon in Kiautschou 1V. 152. 170<br>Benennung des Marine:Infanterie:Bataillons und des Matrosen: |
| 13. Juni 1090.  | Wettlarishetechements in Migutichen                                                                                            |
| 1.0 2           | Artilleriedetachements in Kiautschou                                                                                           |
| 16. Juni 1898.  | Berordnung des Kaijerlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika,                                                             |
| 5 Sufi 1909     | betr, die Errichtung von Pfande und Fundkraalen                                                                                |
| 11 Suli 1898    | Runderlaß des Kaijerlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                            |
| 11. 3 1000.     | Rauf: und Bachtverträge                                                                                                        |
| 12. Suli 1898.  | Rauf- und Pachtverträge                                                                                                        |
| 12.0            | Rautschukauskuhr                                                                                                               |
| 14. Juli 1898.  | Runderlaß des Raiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrifa, betr.                                                            |
|                 | Rollfachen                                                                                                                     |
| 25. Juli 1898.  | Organisatorische Bestimmungen sür die Kaiserlichen Schutztruppen in                                                            |
|                 | Afrita                                                                                                                         |
| 1. Aug. 1898.   | Erlaß des Reichstanzlers an fämmtliche Raiferliche Ronfulate, betr.                                                            |
|                 | die gesundheitspolizeiliche Kontrolle der einen deutschen Hafen an-                                                            |
| 1 9/10 1900     | laufenden Seefchiffe                                                                                                           |
| 1. 200g. 1098.  | Bekanntmachung bes Kaiserlichen Gouverneurs von Togo, betr. die                                                                |
| 1. 2ddy. 1090.  | Bildung von Bezirksämtern                                                                                                      |
| 3 Mua 1898      | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                           |
| o. 24 mg. 1000. | bie Führung der deutschen Flagge durch Schiffe von Eingeborenen . III. 44. 118                                                 |
| 11 900 1909     | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Togo, betr. Abandes                                                                |
| 11. 2ug. 1000.  | rung der Verordnung über Ausübung der Marktpolizei in Lome . III 45. 118                                                       |
| 13. Mun. 1898.  | Bekannimachung des Raiferlichen Gouverneurs von Kamerun, betr.                                                                 |
|                 | Meldepflicht der Eingeborenen III. 46. 119                                                                                     |
| 17. Aug. 1898.  | Allerhöchste Berordnung, betr. das Bergwesen Togos III. 47. 119                                                                |
| 17. Aug. 1898.  | Organisation der Besatzung von Kiautschou                                                                                      |
| 17. Aug. 1898.  | Allerhöchste Ordre, betr. Artillerieverwaltung Kiautschou IV. 156. 181                                                         |
| 29. Aug. 1898.  | Berordnung des Kaiferlichen Landeshauptmanns der Marfhall-Infeln,                                                              |
|                 | betr. Einführung von Steuern                                                                                                   |
|                 | Berordnung, betr. Organisation der Besatung von Riautschou IV. 157. 181                                                        |
| 9. Sept. 1898.  | Busatverordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwest-                                                              |
|                 | afrika zu der Berordnung, betr. den Ausschank und Berkauf von geistigen Getränken vom 27. Mai 1895                             |
| 0 ~ 1000        |                                                                                                                                |
| э. Серг. 1898.  | Runderlaß des Kaiserlichen Couverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                            |
| 10 Sont 1898    | Dienstanweisung der Staatsanwälte                                                                                              |
| 12 Sent 1898    | Bau-Polizeiordnung für Deutsch-Südwestafrika                                                                                   |
| 12. Sept. 1898. | Runderlaß des Raiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                            |
|                 | die Holzschlaggebühr                                                                                                           |
| 12. Sept. 1898. | die Holzschlaggebühr                                                                                                           |
|                 | die Behörden des Schutzebiers 111. 54. 124                                                                                     |
| 16. Sept. 1898. | Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Togo, betr. die                                                                |
|                 | Abgrenzung der Bezirksämter III. 55. 125                                                                                       |
| 29. Sept. 1898. | Hundverfügung des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch: Sudweft-                                                               |
| 00.00 : 100:    | afrika, betr. Abanderungen der Wegeordnung                                                                                     |
| 30. Sept. 1898. | Runderlaß des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                            |
| 00 8 1000       | den Holzschlag im Rufiyi-Delta                                                                                                 |
| ou. Sept. 1898. | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                           |
| 5 DH 1808       | den Holzschlag im Rufipi-Delta                                                                                                 |
| J. 244, 10JO.   | Sachen in Deutsch-Südwestafrika                                                                                                |
| 9. Oft. 1898.   | Allerhöchste Berordnung, betr. das Bergwesen in Deutsch-Oftafrika . III. 60. 138                                               |
| 10. Ett. 1898.  | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsche Dstafrika, betr.                                                           |
|                 | die Grundsteuer                                                                                                                |
|                 |                                                                                                                                |

|         |                 |                                                                                                                                          | W-          | @ cite |
|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 11. Of  | . 1898.         | Bereinbarung zwischen ber Kolonial-Abtheilung des Auswärtigen                                                                            |             |        |
| 15 PH   | 1898            | Amts und der South Beft Africa Co                                                                                                        | 62.         | 150    |
|         |                 | betr. Abanderung des Bolltarifs für Deutsch-Südwestafrita III.                                                                           | 63.         | 153    |
| 19. Of  | . 1898.         | Runderlaß des Reichskanzlers, betr. die Uebernahme eines Nebenants,<br>den Gewerbebetrieb und den Eintritt in den Borstand, Berwaltungs- |             |        |
|         |                 | rath ober Auffichterath einer auf Erwerb gerichteten Gefellschaft in                                                                     |             |        |
| 011 O#  | 1000            | ben Schutgebieten                                                                                                                        | 116.        | 123    |
| 20. 211 | . 1000.         | Busatverordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwest-<br>afrika zur Zollverordnung 10. Oktober 1896/1. Juni 1898 III.        | 64.         | 155    |
| 1. Not  | . 1898.         | Berordnung des Kaiferlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. die                                                                           |             |        |
| 1. Nor  | . 1898.         | Erhebung von Ginfuhrzollen im Schuhgebiet Kamerun III. Ausführungsbestimmungen zu ber Berordnung vom 16. Juni 1898,                      | 65.         | 196    |
|         |                 | betr. die Errichtung von Pfand: und Fundkraalen in Deutsch-Süd:                                                                          |             |        |
| 3 %01   | 1898            | westafrika                                                                                                                               |             |        |
|         |                 | Berordnung, betr. Rechnungs: und Kassenwesen im Kiautschougebiete IV.                                                                    |             |        |
|         |                 | Berordnung des Kaiferlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. Gin-                                                                          |             |        |
| 40.00   | 1000            | fuhr von Waffen und Munition                                                                                                             | 67.         | 167    |
| 18. Not | ). 1898.        | Runderlaß des Raiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika an fammitliche Zollanter, betr. Behandlung der Schiffspapiere IV.           | 3.          | 2      |
| 24. Nor | . <b>189</b> 8. | Bekanntmachung des Kaiserlichen (Vouverneurs von Deutsch-Oftafrika,                                                                      | σ.          | 4      |
|         |                 | betr. das Bergwesen                                                                                                                      | 4.          | 2      |
|         |                 | ermerh in hen Schubachieten IV                                                                                                           | 5.          | 3      |
| 24. Nor | . 1898.         | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika,                                                                            |             | 3      |
|         |                 | betr. Bildung eines neuen Berwaltungsbezirfs IV.                                                                                         | 6.          | 3      |
| 2. De   | 1. 1898.        | Berordnung des Raiferlichen Landeshauptmanns von Kaifer Bilhelms-<br>land, betr. Berbot des Fischens mit Dynamit                         | 68          | 167    |
| 3. De   | . <b>189</b> 8. | Runderlaß der Kolonial-Abtheilung des Auswärtigen Amts, betr.                                                                            | . 00.       | 10.    |
|         |                 | Nachlakjachen                                                                                                                            | <b>69</b> . | 167    |
| 3. De   | , 1898.         | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die jährliche Berichterstattung in Sklavenangelegenheiten IV.        | 7.          | 4      |
| 5. De:  | . 1898.         | Polizeiverordnung bes Landeshauptmanns von Kaifer Wilhelmsland,                                                                          | •           | _      |
|         |                 | betr. das Berbot bes Trepangfanges auf ben Riffen und Banten ber                                                                         | =0          | 140    |
| 16 Da   | 1909            | Reu-Lauenburg Infelgruppe                                                                                                                | 70.         | 168    |
|         |                 | dag Rattenmelen . IV.                                                                                                                    | 8.          | 5      |
| 22. De? | . <b>189</b> 8. | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                                      |             | _      |
| 91 30   | 1000            | Ertheilung von Zeugniffen . IV. Berordnung des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika,                                       | . 9.        | 9      |
| 24. 20  | . 1080.         | betr. das Halten von Hunden in Groß: und Klein-Windhoek (ein:                                                                            |             |        |
|         |                 | schlieflich Avis und Lehmkuhle) IV.                                                                                                      | 10.         | 9      |
| 28. De  | . <b>1</b> 898. | Runderlaß des Raiferlichen Gouverneurs von Deutsche Oftafrita, betr.                                                                     |             | 10     |
| 21 De   | 1898            | Beftimmungen für die Kolonialbeamten                                                                                                     | 11.         | 10     |
|         |                 | afrika an fammtliche Bezirkshauptmannschaften, betr. Einklagung von                                                                      |             |        |
|         |                 | Schulden gegen Eingeborene                                                                                                               | 12.         | 10     |
| OhneDe  | at.1899.        |                                                                                                                                          | 19          | 12     |
| OhneDe  | nt 1899         | schreibungen                                                                                                                             |             |        |
| DhneD   | nt.1899.        | Berordnung des Reichskanzlers, betr. Beurkundung des Bersonen-                                                                           |             |        |
|         | . 4000          | ftandes in Deutsch-Sudwestafrika                                                                                                         | 15.         | 13     |
| OhneDe  | nt.1899.        | Berträge zwischen ber beutschen Regierung und ber African Trans-<br>continental Telegraph Company vom 15. März und 28. Oktober 1899 IV.  | 118         | 194    |
| 1. 3an  | . <b>189</b> 9. | Zollordnung für das deutscheingenfrikanische Schutzgebiet                                                                                | 16.         | 13     |
| 1. Jan  | . 1899.         | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika,                                                                           |             |        |
|         |                 | betr. das Infrastireten der neuen Zollordnung                                                                                            | 17.         | 24     |
| ı. Jan  | . 1899.         | über die Eingeborenen des Schutzgebietes von Deutsch-Südwestafrika,                                                                      |             |        |
|         |                 | einschl. der Baftards, in burgerlichen Rechtsstreitigkeiten IV                                                                           | . 18.       | 24     |
| 1. Jan  | . <b>1899</b> . | Ausführungsbeftimmungen zu der Allerhöchsten Berordnung vom                                                                              |             |        |
|         |                 | 5. Oktober 1898, betr. die Rechtsverhältnisse an unbeweglichen Sachen in Deutsch-Südwestafrika                                           | . 19        | 25     |
|         |                 |                                                                                                                                          |             |        |

| 6 Fan 1899      | Runderlaß des Kaijerlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0. Jun. 1000.   | bas Bergwesen                                                                                                                                 |
| 15. Jan. 1899.  | das Bergwesen                                                                                                                                 |
| to. Jan. 1899.  | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika an sämmtliche Zollämter, betr. die Bersorgung der europäischen Blan-             |
|                 | tagen des Schutgebiets mit medizinischen und physikalischen Inftru-                                                                           |
| 10 2 1000       | menten                                                                                                                                        |
| 16. Jan. 1899.  | afrika, betr. die Ueberwachung der Durchführung der Bestimmungen                                                                              |
|                 | des Reichsgesetzes gegen den verbrecherischen und gemeingefährlichen                                                                          |
| 16 3an 1990     | Gebrauch von Sprengstoffen vom 9. Juni 1884 IV. 22. 27                                                                                        |
| 19. 3an. 1899.  | Auszug aus dem Statut der Gesellschaft Süd-Kamerun IV. 23. 29<br>Allerhöchste Verordnung, betr. das Bergwesen in Deutsch-Oftafrika IV. 24. 36 |
| 20. Jan. 1899.  | Allerhöchste Ordre, betr. den militärischen Rang der Civilbeamten in                                                                          |
| 95 Fon 1800     | Deutsch-Oftafrifa                                                                                                                             |
| 28. 3an. 1899.  | Beschluß des Kolonialraths, betr. Unterstüßung der Missionsschulen IV. 26. 37                                                                 |
| 6. Kebr. 1899.  | Berordnung des Kailerlichen Gouverneurs von Kamerun betr die                                                                                  |
| 10 Tahr 1899    | Bekämpfung der Hemileia vastatrix                                                                                                             |
|                 | die ärztlichen Gebühren bei Schiffsunterluchungen IV. 28. 38                                                                                  |
| 13. Febr. 1899. | Runderlaß des Raiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrita, betr.                                                                           |
| 92 Tehr 1899    | Munderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.<br>Pfandverträge                                                          |
| 22. //00. 1000. | die Erhebung einer Gewerbesteuer nebst den dazu erlassenen Aus-                                                                               |
| 60 %aku 1900    | führungsbestimmungen                                                                                                                          |
| 25. yest. 1055. | Bekanntmachung des Raiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwest-<br>afrika, betr. Kreditgewährung an Eingeborene                              |
| 24. Febr. 1899. | Hunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                                           |
| 24 Febr 1899    | den handel mit Bienenwachs                                                                                                                    |
|                 | den Handel mit Bienenwachs                                                                                                                    |
|                 | Allerhöchste Ordre, betr. Ableistung der Wehrpsticht in Kiautschou . IV. 162. 185                                                             |
| 1. März 1899.   | Berordnung, betr. Ausgabe von Dienstsiegeln und Stempeln . IV. 163. 187<br>Berordnung, betr. die Regelung der Maße und Gewichte in Deutsch-   |
| 4 000           | Oftafrika                                                                                                                                     |
| 1. März 1899.   | Runderlaß des Raiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Itafrika, betr.<br>Behandlung von Strafthaten aus der Zeit vor der deutschen Schutz-       |
|                 | herrichaft                                                                                                                                    |
| 7. März 1899.   | Zusak zu der Berordnung des Kaiserlichen Landeshauptmanns der                                                                                 |
|                 | Marshall-Inseln vom 14. August 1887, betr. das Kreditgeben an Einsgeborene                                                                    |
| 9. März 1899.   | Berordnung, betr. Rechnungsangelegenheiten in Kiautschou IV. 164. 188                                                                         |
| 9. März 1899.   | Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. die Jahresberichte der Schutzgebiete                                                                 |
| 13. März 1899.  | Berordnung, betr. Bertretung der Civilgemeinde in Riautschou IV. 165. 188                                                                     |
|                 | Bekanntmachung bes Auswärtigen Amts, Kolonial-Abtheilung, betr.                                                                               |
| െ സംപ 1900      | die deutschroftafrikanische Gummihandels- und Plantagengesellschaft . IV. 37. 45                                                              |
|                 | Bekanntmachung, betr. Molive-Pflanzungsgesellschaft                                                                                           |
|                 | das Schukgebiet von Deutsch: Neu-(Kuineg durch das Reich IV. 41, 5()                                                                          |
| 27. März 1899.  | Berfügung zur Ausführung der Allerhöchsten Berordnung, betr. die                                                                              |
|                 | Neu-Guinea durch das Reich                                                                                                                    |
| 28. März 1899.  | Runderlak des Raiserlichen Gouperneurs von Deutsch: Oftafrika an                                                                              |
|                 | jämmtliche Dienststellen der Kolonie, betr. die Schonung bes Wildstandes                                                                      |
| 31. März 1899.  | Hafenordnung für Tfintan                                                                                                                      |
|                 | Berordnung des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsche Oftafrifa, betr.                                                                         |
| •               | Gebühren beim Einnehmen von Sandballast IV. 39. 48                                                                                            |
| 1. April 1899.  | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. die<br>Erhebung von Einfuhrs und Aussuhrzöllen in den zur westlichen               |
|                 | Cograming over Confuger and Andjugatonen in ven fur welltingen                                                                                |

|                                    |                                                                                                                                               | Nr.         | Ceite          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|                                    | Bone des konventionellen Kongobedens gehörigen Gebietstheilen des                                                                             | 40          | 5.1            |
| 1. April 1899.                     | Schutgebietes Kamerun                                                                                                                         | 42.         | 51             |
| 1. April 1899.                     | die Erhebung einer Holzschlaggebühr                                                                                                           | 43.         | 54             |
| 7. April 1899.                     | afrika                                                                                                                                        |             | 54             |
| 7. April 1899.                     | bie Erhebung einer Holzschlaggebühr                                                                                                           | 45.         | 56             |
| 10. April 1899.                    | betr. Bollftredung der Tobesftrafe                                                                                                            | 46.         | 56             |
| 10.0% 1/.1000                      | Ginführung einer obligatorifden Fleischbeschau für ben Stadibezirf Dar-es-Salam IV.                                                           | 47.         | 56             |
| •                                  | Berordnung des Raiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrifa, betr. Beaufichtigung von Schlachte, Zuge ober Zuchtvieh, hinsichtlich seines   | 40          | E7             |
| 10. <b>April 18</b> 99.            | Gefundheitszuftandes IV. Runderlaß des Raiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                  |             |                |
| 12. April 1899.                    | ben Aussichant und ben Bertauf geiftiger Getränfe vom 17. Februar 1894 IV. Berordnung bes Raiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrita, |             |                |
| 13. April 1899.                    | betr. die Maßregeln gegen die Rinderpest von Deutsch-Ostafrisa, betr.                                                                         | 90.         | 59             |
|                                    | die Regelung der Rachläffe Farbiger, an die Bezirksämter, Reben-<br>ämter und Stationen im Innern                                             | 51.         | 59             |
| 14. April 1899.                    | Aunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Beutsche Stafrika, betr.<br>Rachläffe Farbiger                                                     | <b>52</b> . | 60             |
|                                    | Bezirfseintheilung                                                                                                                            | 53.         | 61             |
| 15. April 1899.<br>15. April 1899. | Berordnung, betr. die Rechtsverhaltniffe der Chinesen IV. Berordnung, betr. den handel mit Bein und Spirituosen und die                       |             |                |
| 15. April 1899.                    | Schanktonzession                                                                                                                              | 168<br>169  | 195<br>195     |
| 20. April 1899.                    | Aunderlaß des Raiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrifa, betr. Eintragung ins Handelsregifter                                            |             |                |
| 21. April 1899.                    | Berordnung, betr. Entlassung vor beendeter attiver Dienstpflicht in                                                                           |             |                |
| 28. April 1899.                    | Kiautschou                                                                                                                                    | 55          | . 133 <b>-</b> |
| 2. Mai 1899.                       | Uebertritt von Unteroffizieren in den Civildienst der Kolonialver-                                                                            |             |                |
| 8. Mai 1899.                       | waltung<br>Aunderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. den Häuserbau in den Tropen IV.                                                           | 57          | 63             |
| 12. Mai 1899.                      | Erlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. die Behandlung der ethnoggraphischen und naturwiffenschaftlichen Sendungen aus den Schutz                | 50          | CA.            |
| 13. Mai 1899.                      | gebieten . IV. Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. Berkehr der Gerichte in                                                               |             |                |
| 18. Mai 1899.                      | den Schutgebieten mit den preußischen Gerichten                                                                                               |             |                |
| <b>2</b> 0. Mai 1899.              | der Einführung von Maria-Theresien-Thalern                                                                                                    | 60          | 65             |
| 22. Mai 1899.                      | bezeichnung ber Station Paratau                                                                                                               | 61          | . 65<br>. 65   |
| 23. Mai 1899.                      | Brovisorische zollamtliche Bestimmungen für das Deutsche Kiautschousgebiet                                                                    | 171         | 196            |
| 23. Mai 1899.                      | gebiet                                                                                                                                        |             |                |
| 23. Mai 1899.                      | Besondere Bestimmungen, betr. die Ausübung der Zollkontrolle durch                                                                            |             | . 198          |
| <b>25</b> . Mai 1899.              | Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Togo, betr. die                                                                               |             | . 199          |
| 26. Mai 1899.                      | Abgrenzung der Stationsbezirfe Basari-Sotobé und Sansanne-Mangu IV. Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.      |             |                |
| 27. Mai 1899.                      | Berlegung des Bezirksamts von Mikindani                                                                                                       |             |                |
|                                    | amtlichen Befugniffen in den Schutzgebieten                                                                                                   | 65          | . 67           |

|               |             |               |                                                                                                                                           | Nr.         | Geite     |
|---------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 3. 🥄          | Juni        | <b>1899</b> . | Bekanntmachung des Raiserlichen Gouverneurs von Togo, betr. die                                                                           |             |           |
|               |             |               | Abgrenzung der Stationsbezirke Sokode und Bafari einerseits und Bismardburg und Kete-Kratschi andererseits                                | 66          | 68        |
| 8. 3          | Zuni        | 1899.         | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                                       | 00.         | 00        |
|               |             |               | gleichmäßige Behandlung der von den Kommunen angestellten Euro-                                                                           | o#          | 00        |
| 9. 9          | tuni        | 1899.         | päer in Krankheitsfällen und bei Dienstreisen                                                                                             | 67.         | 68        |
|               |             |               | die Bergpolizei                                                                                                                           | 68.         | 69        |
| 11.           | žuni        | 1899.         | Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. Hinterlaffenschaften IV.                                                                         | <b>69</b> . | 70        |
| 20. 3         | yunı        | 1000.         | Aufgebot des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Sudwestafrika, betr. Grundeigenthum                                                     | 70.         | 70        |
| <b>22</b> . 3 | zuni        | <b>189</b> 9. | betr. Grundeigenthum                                                                                                                      | 71.         | <b>70</b> |
| 24.           | zuni        | 1899.         | Hunderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. die Urlaubsbeihülfen IV.                                                                         | 72.         | 75        |
| au. ¿         | yum         | 1099.         | Bertrag zwischen dem Reich und Spanien zur Bestätigung der am<br>12. Februar 1899 in Madrid unterzeichneten Erklärung, betr. die          |             |           |
|               |             |               | Inselgruppen der Karolinen, Balau und Marianen IV.                                                                                        | <b>73</b> . | 76        |
| 2.            | Juli        | <b>189</b> 9. | Befet, betr. Abanderung und Erganzung bes Gefetes über bie Rechtsverhaltniffe ber beutschen Schutgebiete                                  | 74          | 77        |
| 3. 3          | <b>Xuli</b> | 1899.         | Kaiferliche Verordnung, betr. die Bereinigung von Wohnplaten in                                                                           | (4.         | "         |
|               |             |               | den Schukgebieten zu fommunglen Rerbänden                                                                                                 | <b>75</b> . | 78        |
| 3.            | Juli        | 1899.         | Bekanntmachung des Raiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr Anfiedelung in Meftulambarg                                       | 76          | 78        |
| 8. 3          | Juli        | 1899.         | betr. Ansiedelung in Westusambara                                                                                                         | 10.         | 10        |
|               |             |               | die Sprache von Eingaben                                                                                                                  | 77.         | <b>79</b> |
| 12.           | Jun         | 1899.         | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Berbot von Handelsmonopolen                                           | 78.         | 79        |
| 18.           | Juli        | <b>1899</b> . | Allerhöchste Ordre, betr. die Erklärung des Schutes über die Karo-                                                                        |             |           |
| 10 0          | 2Y:         | 1900          | linen, Balau und Marianen                                                                                                                 | 79.         | 80        |
| 10.           | Sun         | 1000.         | Allerhöchste Ordre, betr. die einstweilige Regelung der Berwaltung<br>und der Rechtsverhältnisse im Inselgebiete der Karolinen, Palau und |             |           |
| 40.0          |             | 4000          | Marianen                                                                                                                                  | 80.         | 80        |
| 18.           | Juli        | 1899.         | Allerhöchte Ordre, betr. die Rechtsverhältnisse im Infelgebiete der Karolinen, Valau und Marianen                                         | <b>Q1</b>   | 80        |
| 23.           | Juli        | 1899.         | Rundschreiben des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika,                                                                         |             | 00        |
| O.            | 3r.         | 1900          | betr. Entwurf einer Bohnungsverordnung                                                                                                    | <b>82</b> . | 81        |
| 24.           | Juit        | 1099.         | und der Rechtsverhältnisse im Inselgebiete der Karolinen, Palau und                                                                       |             |           |
|               |             | 1000          | Marianen                                                                                                                                  | 83.         | 83        |
| 24.           | Zuli        | 1899.         | Berordnung des Kaiferlichen Bezirksamts, betr. die Erhebung einer hundesteuer im Bezirk der Stadt Darzes-Salam                            | 84          | 84        |
| 30. 3         | Juli        | 1899.         | Berordnung, betr. das Lagern von Steinen. Strafbefugnisse der Bolizei-                                                                    | 01.         | 01        |
| 1 0           | ¥           | 1000          | wachtmeister                                                                                                                              | 174.        | 200       |
| 1. z          | aug.        | 1000.         | regelung der Abgabe vom Handelsgewerbe IV.                                                                                                | 85.         | 85        |
| 7. 2          | lug.        | <b>189</b> 9. | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                                      |             | -         |
| 8 9           | fua         | 1889          | Reubildung des Verwaltungsbezirks Mahenge                                                                                                 | 86.         | 87        |
| 0. 2          | ruy.        | 1000.         | Guinea, betr. Berlegung des Sikes des Obergerichts von Stephans:                                                                          |             |           |
| 10.0          | r           | 1000          | ort nach Herbertshöhe                                                                                                                     | 87.         | <b>87</b> |
| 10. 2         | ug.         | 1899.         | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Togo, betr. die Gründung neuer Niederlassungen, die Errichtung von Neubauten                  |             |           |
|               |             |               | und die Ausführung von Umbauten in Rüftenpläken des Togogebietes IV.                                                                      | 88.         | 88        |
| 10. 9         | lug.        | 1899.         | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutschedicken, betr. Sinfuhrverbot zur Berhütung der Sinschleppung von Menschen: und          |             |           |
|               |             |               | Thierjeuchen in das Deutsch-Oftafrikanische Schutzebiet IV.                                                                               | 89.         | 88        |
| 10. 2         | lug.        | 1899.         | Runderlaß des Kaijerlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                                       |             |           |
| 10 9          | fue         | 1899          | bie Strafvollstredungs:Vorschrift                                                                                                         | 90.         | 89        |
|               |             |               | betr. Bekampfung der Rinderpest                                                                                                           | 91.         | 89        |
| 10. 2         | lug.        | 1899.         | Berordnung des Raiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Reu-Guinea,                                                                           | 00          | 00        |
| 12. 9         | lua.        | 1899.         | betr. Erfrankungen und Einfuhr von Aindvieh                                                                                               | 52.         | 90        |
| *             |             | -000.         | Ausfuhr von Kafao                                                                                                                         | <b>94</b> . | 91        |

|                 | m - a                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 9700 1900    | Rr. Seite<br>Fleischschauserbnung und Kontrolle des Mildverkehrs                                                                                |
| 16. Mug. 1899.  | Runderlaß der Kolonial: Abtheilung, betr. Auswanderung der Ein:                                                                                 |
|                 | geborenen aus ben Schutgebieten                                                                                                                 |
| 16. Aug. 1899.  | Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Togo, betr. die                                                                                 |
| 19 Yua 1899     | Abgrenzung ber Stationsbezirke Sotobe und Atakpame IV. 96. 93 Erganzungs-Berordnung, betr. die Quarantane-Ordnung vom 29. Sep-                  |
| 10. 1109. 2000. | tember 1891 für Deutsch-Reu-Guinea                                                                                                              |
| 21. Aug. 1899.  | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrifa an                                                                                 |
| 95 Wua 1800     | fämmtliche Innenstationen, betr. die Huttensteuer                                                                                               |
| 20. 2tug. 1000. | Berlegung des Bezirksnebenants Usimbe nach Mohorro IV. 99. 94                                                                                   |
| 25. Aug. 1899.  | Berordnung des Kaijerlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                                            |
| DE 36 1000      | die Grenzen des Bezirfs Aufini-Mohorro                                                                                                          |
| 25. Mug. 1899.  | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. Abanderung der Landespolizei-Berordnung vom 2. August 1894 IV. 101. 95 |
| 29. Aug. 1899.  | Berordnung des Kaijerlichen Gouverneurs von Deutsch-Reu-Guinea,                                                                                 |
|                 | betr. den Betrieb des Bergbaues auf Edelmetalle und Edelsteine im                                                                               |
| 21 Wua 1900     | Schutgebiet der Neu-Guinea-Kompagnie                                                                                                            |
| 51. 2aug. 1055. | schiffe mit Hülfsmitteln zur Krankenwslege                                                                                                      |
| 1. Sept. 1899.  | schiffe mit Sulfomitteln zur Krantenpflege                                                                                                      |
|                 | Stadtbezirk Darzes:Salam                                                                                                                        |
| 1. Sept. 1899.  | geistigen Getränken und deren Ausschank in Kamerun                                                                                              |
| 15. Sept. 1899. | Bahl von Zivilgemeindevertretern. Lagerung von Petroleum. Spren-                                                                                |
|                 | gungen in der Rahe von Saufern und Strafen , IV. 176. 203                                                                                       |
| 19 Sept. 1899.  | Hunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Teutsch-Oftagrifa, betr.                                                                             |
| 20. Эфі. 1699.  | Rontrolle über die Gouvernementsboote                                                                                                           |
| 23. Sept. 1897. | Berordnung, betr. den Betrieb des Bergbaues auf Edelmetalle und                                                                                 |
| OF @ 1000       | Coelfteine im Schutgebiete ber Reu-Guinea-Kompagnie IV. 103. 96                                                                                 |
| 25. Sept. 1899. | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs für Deutsch-Neu-Guinea, betr Aufstellung einer Statistif                                                |
| 29. Sept. 1899. | betr. Aufstellung einer Statistif                                                                                                               |
|                 | den Schutzgebieten                                                                                                                              |
| 3. Off. 1899.   | Rreditgewährung                                                                                                                                 |
| 4. Oft. 1899.   | Rreditgewährung                                                                                                                                 |
| 5. Oft. 1899.   | Runderlaß des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                                             |
| 0 54 1000       | Erhebung einer Holzschlaggebühr                                                                                                                 |
| 9. Ott. 1899.   | Rechtsverhältniffe der Chinejen. Sandel mit Wein und Spirituosen und bie Schankfonzession IV 178, 206                                           |
| 12. Oft. 1899.  | und die Schankkonzessich                                                                                                                        |
| 12. Dtt. 1899.  | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                                            |
|                 | bie Ausstellung von Schürfscheinen und die Führung von Schürfsichein- und Schürfselber-Berzeichnissen                                           |
| 12. Oft. 1899.  | Rundverfügung des Kaijerlichen Gouverneurs von Deutsch: Dftafrika,                                                                              |
| 12. 10.10 1000. | betr. die Einführung eines Sandelsregisters für die farbige Be-                                                                                 |
| 10 54 1000      | völferung                                                                                                                                       |
| 12. Utt. 1899.  | Runderlaß des Raiserlichen Gouverneurs von Deutsch: Oftafrika, betr. die Gestellung von Trägern an Beante und Militärpersonen IV. 115. 122      |
| 26. Oft. 1899.  | Runderlak des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutschsellschwestafrika,                                                                            |
|                 | betr, die Aussuhr von Eingeborenen zu Arbeitszweden IV. 117. 123                                                                                |
| 30. Ott. 1899.  | Runderlaß des Raiserlichen Gouverneurs von Deutschedickeit an die Bezirksämter, Bezirksnebenämter und Stationen, betr. Kontrolle                |
|                 | ber Melberegister                                                                                                                               |
| 4. Nov. 1899.   | Berordnung des Kaijerlichen Gouverneurs von Neu-Guinea, betr.                                                                                   |
|                 | die Aufhebung spanischer Bestimmungen für das Inselgebiet der                                                                                   |
| 7. Non 1899     | Karolinen, Palau und Marianen                                                                                                                   |
| 1. 2000. 1000.  | und Großbritannien behufs schiedsgerichtlicher Regelung gewisser                                                                                |
| 0.00 4000       | Schadensersagansprüche auf Samoa                                                                                                                |
| 8. Nov. 1899.   | Rerordnung bes Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika,                                                                              |

|                 | Nr. Seite                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                 | betr. die Ginführung des deutschen Mak- und Gewichtsinstems für                  |
|                 | bas sübwestafrikanische Schutzgebiet                                             |
| 14. Nov. 1899.  | Das deutschenglische Abkommen, betr. Samoa und Togo 123. 129                     |
| 15. Nov. 1899.  | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Togo, betr. die Aus:                 |
|                 | wanderung Eingeborener des Togogebietes                                          |
| 17. Nov. 1899.  | Rechtsverhältnisse der Handelsgesellschaft "Nordwest-Ramerun" IV. 125. 133       |
| 20. Nov. 1899.  | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika an                  |
|                 | jämmtliche Dienststellen, betr. Durchschnittsträgerlöhne                         |
| 22. Nov. 1899.  | Allerhöchste Ordre, betr. die Bekleibung der Öffiziere, Sanitätsoffi-            |
|                 | ziere, oberen Militärbeamten, Decfoffiziere und Unteroffiziere aller             |
| 00 m 1000       | Schutztruppen                                                                    |
| 22. Nov. 1899.  | Berfügung des Kriegeministers, betr. den Schriftverkehr des Bezirks-             |
| 00 0 1000       | fommandos mit dem Schuktruppen-Kommando in Groß-Windhoef . IV. 128. 144          |
| 30. Nov. 1899.  | Beschluß des Bundesraths, betr. die Schantung-Bergbau-Gesellschaft IV. 129. 144  |
| 1. Dej. 1899.   | Berordnung der Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Südweftafrifa,               |
| 0 0 1000        | betr. Rechtsverhältnisse an unbeweglichen Sachen                                 |
|                 | Deutsch-Amerikanisch-Englisches Abkommen, betr. Samoa IV. 131. 147               |
| 4. Deg. 1899.   | Allerhöchste Ordre, betr. Organisation der Besatzung von Kiautschou IV. 180. 206 |
| 14. Deg. 1099.  | Allerhöchste Ordre, betr. Chrenbezeugungen der Schutzruppen IV. 132. 149         |
| 14. 24. 1099.   | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.              |
| 99 00 1900      | Entwölferung der Karawanenstraßen                                                |
| 22. Deg. 1099.  | urkundung des Personenstandes von Bundesangehörigen im Auslande IV. 134. 150     |
| 90 Des 1800     | Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. Beurkundung des Personen-               |
| 20. ~ cg. 1099. | ftandes in den Schutgebieten                                                     |
| 17 Sehr 1900    | Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. die Jahresberichte der                  |
| 11. 6001. 1500. | Schutzebiete                                                                     |

# Sachregister.

Abfürgungen: C. A. = Deutsch-Oftafrifa; R. = Kamerun; E. = Logo; G. B. A. = Deutsch-Sübweftafrifa; R. G. = Reu-Guinea; Dl. J. = Mariball-Infeln; G. = Samoa; Ch. = Riautichou.

African Transcontinental Telegraph Company 124. Anfiedlungen, D. A. 78. Artillerieverwaltung, Ch. 181. Atakpame, T. 93. Ausfuhrzölle, D. A. 21; T. 2. Auswanderung 92; S. W. A. 123; T. 132.

# B.

Ballast, D. A. 48. Basari, T. 68. Bauwejen, T. 88 Beamte 123; D. A. 9, 10, 37, 81, 122. Beamtengeset 3. Bergbau, D. A. 121; N. G. 95, 96; Ch. 144. Bergbehörbe, D. A. 36. Bergpolizei, D. A. 69. Bergwejen, D. A. 2, 26, 36. Besatung von Kiautschou 181, 195, 206. Bezirfseintheilung, D. A. 61, 66, 87, 94; **T.** 65, 66, 68, 93. Bezirkstommando, S. W. A. 144. Bibliothet, Ch. 182. Bienenwachs, D. A. 42, 43. Bungalo-Bäuser 63.

China, Bertrag mit 163. Chinefen, Ch. 191, 200, 206. Civilbeamte, D. A. 39. Civilgemeinde, Ch. 188.

Dar:es:Salam, D. A. 56, 84, 115. Deutsch=Oftafrifa=Guinea=Sandels= und Plantagengesellschaft 45. Dhauschiffahrt, D. A. 48. Dienstpflicht, Ch. 195. Dienstreisen, D. A. 68. Dienstsiegel, Ch. 187. Dienstvorschrift, Ch. 171.

### Œ.

Cheschließung 150, 155. Chrenbezeugungen 149. Chrengerichte, Ch. 160. Einfuhrzölle D. A. 13, 27. Gingaben, D. A. 79 Eingeborene 92, 158; D. A. 10, 38, 44, 59, 60, 122, 149. Gingeborene, S. B. A. 24. Eingeborene, S. B. N. 42, 123; M. 3. Eingeborene, T. 132; N. G. 56; Ch. 165, **191**, 206. Eisenbahnen, S. W. A. 125. Erbichaftssteuer D. A. 5. Erfudungsichreiben, gerichtliche 64. Erwerbsgesellschaften 123.

Firmenabgabe, T. 85. Flaggenrecht 71. Fleischschau, D. A. 56. 57. Forstwesen, D. A. 3. Freiwillige, Ch. 185.

Gemeindevertretung, Ch. 188. Gerichte, Ch. 167. Gerichtlicher Bertehr 64. Gerichtsbarteit, S. W. A. 24. Gefellschaften, R. 29, 48; D. A. 45. Gefundheitspflege auf Schiffen 100. Gewerbesteuer, D. A. 39. Gouvernementsboote, D. A. 118. Gouverneur von Kiautschou, Rang 2c. 161. 162.Grundbesit, S. W. A. 70. Grundbücher S. W. A. 25. Grunderwerb 3; S. W. A. 25.

Hafenordnung, Ch. 189, 203. Handel, T. 85. bandel mit Bachs, D. A. 42, 43. Bandelsfreiheit, S. 148. Handelsgewerbesteuer, T. 85. handelsmonopole, D. A. 79. Sandelsregister, D. A. 61, 122. Sandelsftatiftit 158, R. G. 119. Häuserbau 63.

Grundftude 120.

Holzichlaggebühr, D. A. 54-56, 121. Hüttensteuer, D. A. 93. Sundesteuer, S. B. A. 9, D. A. 84. Hypothekenwesen, S. W. U. 25.

# 3

Jagdgeset, D. A. 47. Jahresberichte 156 ff. Jumbengeschenke, D. A. 149.

## R.

Raffeeeinfuhr, R. 37. Ratao, R. 91. Karawanenstraßen, D. A. 149. Rarolinen, R. G. 76, 80, 83 Raffenwejen, D. A. 5; Ch. 169, 184. Ratasteramt, Ch. 195. Rete Kratschi, T. 68. Riautichou=Bibliothet 182. Riautschou, Berwaltung 160 ff. Name 163. Rolonialbeamte 75. Rolonialgesellschaften 77. Rommunalbeamte, D. A. 68. Rommunalverbande 78. Ronnossemente 119. Konsulargerichtsbarkeit, N. (3. 81. Konsulatõgebühren, S. 1. Krankheiten, D. A. 68. Rreditgemährung, S. W. N. 42; M. 3. 45; D. N. 120; S. W. N. 24.

### Q.

Landeshoheit, N. G. 91. Landespolizei-Berordnung, S. W. A. 95.

# W.

Mahenge, D. A. 87.

Marianen, N. G. 76, 80, 83.
Marias Theresias Thater, T. 65.
Marineverwaltung, Ch. 160.
Maß und Gewicht, D. A. 44; S. B. A.
129.
Melderegister, D. A. 125.
Mistindani, D. A. 66.
Milchverkehr, Ch. 201.
Mistiarischer Kang, D. A. 37.
Missionsberichte 158.
Missionsschulen 37.
Mohorro, D. A. 95.
Moliwes Pflanzung, K. 48.
Monopole, D. A. 79.
Millabsuhr Darzess Calâm 115.

# **N**.

Nachläffe 70. Nachlahmesen, D. A. 59, 60. Neu-Guinea-Kompagnie 50, 91. Neutrale Zone, T. 131. Rordwest-Ramerun (Gesellichaft) 133. — Statut 139.

### **n**.

Obergericht, R. G. 87. Opium, Ch. 198.

### 23.

Palau, N. G. 76, 80, 83. Baratau, T. 65, 66, 68. Bersonenstand 67, 150, 155. Betroleumlagerung, Ch. 185. Bfandverträge, D. A. 39. Bolizeitrafen, Ch. 200. Bostagentur, Ch. 199. Poste Fahresberichte 157.

# Ω.

Duarantäneordnung, D. A. 38; N. G. 93.

# 99.

Rechnungswesen, Ch. 169, 184, 188. Rechtsverhältnisse 77.
— Kiautschou 165, 167; Ch. 191, 200, 206; R. G. 80, 83; S. W. A. 146. Rietsontein S. W. A. 70. Rinberpest, S. W. A. 59. Rusins, D. A. 94, 95.

### €.

Saabani, D. A. 61. Sammlungen 64. Samoa 129, 147. Sanitätspolizei, D. A. 38. Sanjanne-Mangu T. 66, Schadenerfaganfprüche, S. 126. Schankgewerbe, D. A. 58. Schankkonzession, Ch. 195, 206. Schantsteuer, R. 117. Schantung Bergbau-Gefellschaft, Ch. 144. Schiffahrt 71, 100; D. A. 2, 38. Schiffsärzte 100. Schiffspapiere, D. A. 2. Schürfen, D. A. 69. Schürffreiheit, D. A. 2, 26. Schürficheine, D. A. 121. Schuldklagen, D. A. 10. Schufprämien, D. A. 47. Schukgebiet Kiautschou 165. Schuttruppe, Befleidung 142. Schuttruppe 149; S. W. A. 144; Ch. 160, 170 bis 172, 206. Sendungen, dienstliche 119. Seuchen, D. A. 88; S. W. A. 89; N. G. 90. Sklaverei, D. A. 4. Sofode, T. 65, 66, 68, 93. Spirituojen, R. 117; D. A. 58. Sprengungen, Ch. 185. Sprengstoffe, S. M. A. 27. Standesämter 67. Standesamtliche Befugniffe, N. G. 13;

3. W. A. 13.

Steinlagerplat, Ch. 200. Stempelgebühren, S. 12.

— steuer T. 85.

Steuerwesen, D. A. 39.

Strafrecht, D. A. 44.

Strafrechtspflege 158.

Strafverorbnung, R. G. 56.

Strafvollstredung, D. A. 89.

Süb-Ramerun 29.

### X.

Telegraphen, D. A. 124.
Theilfchuldverschreibungen 12.
Thierseuchen, D. A. 88; R. G. 90; S. B. A. 89. 95.
Todoedstrafe, R. G. 56.
Togo:Gebietderweiterung 129.
Träger, D. A. 122.
Tsingtau, Ch. 206.
Tsintau, Ch. 163, 191.
Tutuila 148.

# 11.

Unbewegliche Sachen, S. W. A. 146. Uniformen, Ch. 170. Unteroffiziere 62. Urlaub, D. A. 10. Urlaubsreisen 75. Usimbe, D. A. 3.

V.

Bermaltungsgesete, R. (8. 125.

W.

Waffeneinfuhr, Ch. 198. Waldverordnung, D. A. 62. Wehrordnung 65. Wehrpflicht, Ch. 185. Wehrpflicht, Ch. 185. Weftusambara, D. A. 78. Wilbschuß, D. A. 47. Wissenschaftliche Sammlungen 64. Wohnhäuser 120. Wohnungsordnung, D. A. 81.

3.

Zeugnisse, D. A. 9.
Zölle, T. 2.
Zöllbefreiung, D. A. 23, 27.
Zollfontrolle, Ch. 199.
Zollordnung, D. A. 13, 24, 27.
Zolltarif, Ch. 196, 198.
Zollwesen, D. A. 13, 24. 27; K. 51.

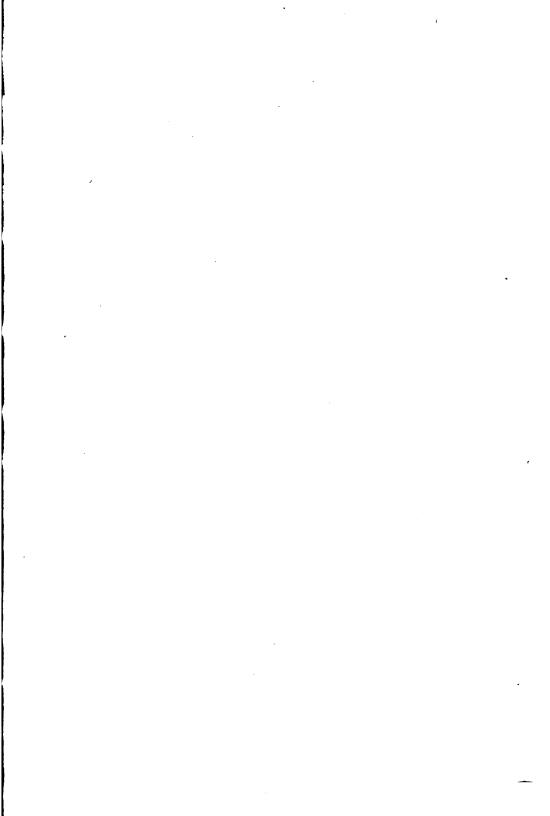



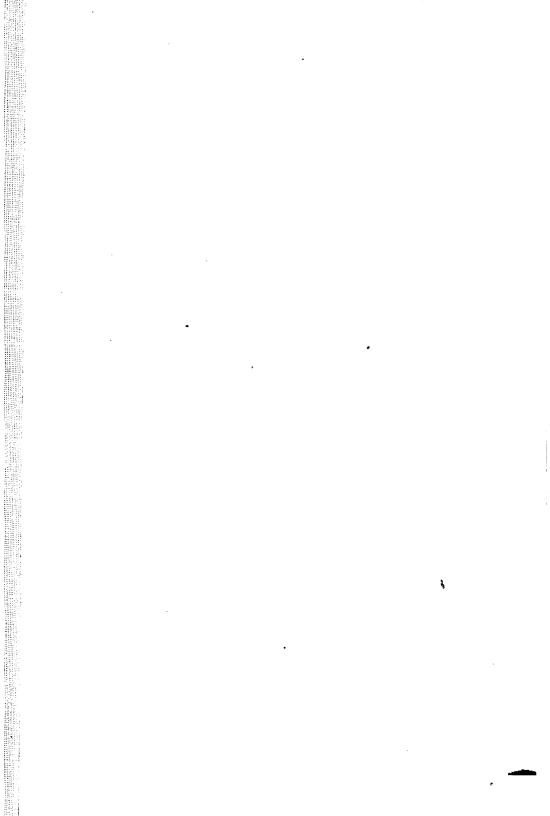

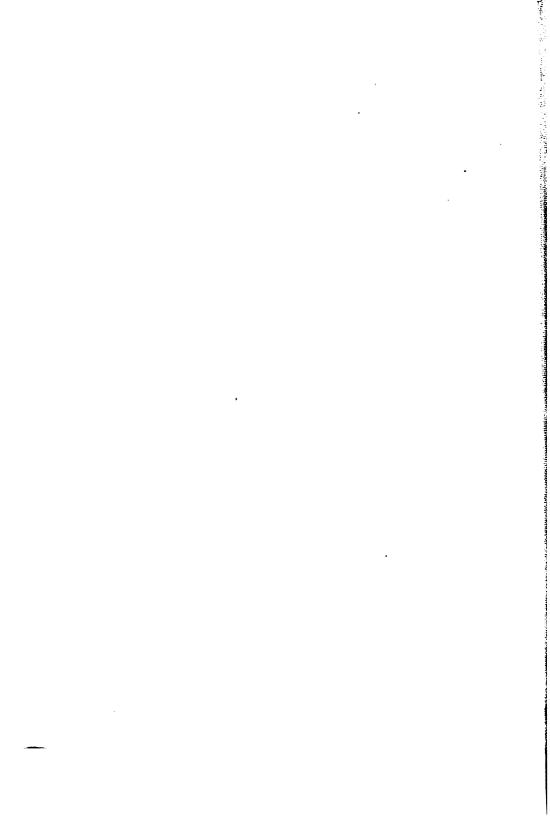